

Polen, geographisch und historisch geschildert

R[oman] Soltyk

gennehnnw





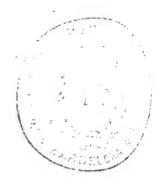



CHLOPICKI.



ROMAN SOLTYK.

# Polen,

geographisch und historisch geschilbert.

Mit

# einer vollständigen Geschichte

ber

Jahre 1830 und 1831.

Lac Compte. 1839.



Von einem Augenzeugen.

Mit 15 Abbilbungen auf 7 Tafeln.

3mei Theile in Ginem Band.

Mit Genehmigung der Cenfurbehörde des deutschen Bundesflaates Burtemberg.

## Stuttgart :

3. Scheible's Buchhanblung.

1834.

Tig arous Google



## Vorwort.

Augenzeuge von unbekannten ober entstellten Erseignissen, bem Zwiespalt ber Parteien, ben eitlen Bersuchen ber Staatskunft, der ausopsernden hins gebung ber Massen und dem Heldenmuth der Einzelnen, — glaubte ich anfänglich die Erzählung der nahern Umstände dieser Begebenheiten auf ein Tagsbuch beschränken zu können, das mir die Qual einer langen Berbannung versüsen sollte.

Alber unfer gemeinsames Unglück führte auf die fremde Erde, verbannt, wie mich, die Haupturheber der Thaten, welche ich beschreiben wollte. Reich an kostbaren Urkunden und verschiedenen Aufschlüssen, die sie den Aufträgen verdankten, womit sie beehrt worden, wollten Biele mich in dem unternommenen Werke unterstüßen und mein Buch mit wichtigen Mittheilungen bereichern.

So fand ich den gewählten Rahmen vielfach ers weitert, und konnte jest nicht nur öffentliche und

allgemeine Thatsachen bemselben einverleiben, sondern auch jene bisher unbekannte Nachrichten, die ich den vertraulichen Aufschlüssen schuldig bin, deren Sammslung dieses Werk ist.

Nunmehr will ich fagen, was ich weiß, erzäh= len, was ich fah, enthüllen, was ich erfuhr: ich will die Menschen und Begebenheiten unserer glor= reichen Revolution dem Urtheil der Zeitgenossen und der Nachwelt übergeben.

Wenn die Vollendung der Arbeit, die ich mir auferlegte, Unzufriedenheit und Feindschaft gegen mich erweckte, wenn einige meiner Landsleute den Freismuth und Ernst meiner Worte tadelten: so werde ich mich jederzeit mit der Reinheit der Absichten trösten können, aus welchen mein Buch geflossen ist.

Die Polen gaben der Welt das Beispiel eines Muthes, den die Welt bewundert hat; nach dem Heldenmuth großer Thaten bedürfen sie nun des Heldenmuthes der Entfagung: sich selbst mussen sie vergessen über dem Unstern des Vaterlandes.

Außerdem erlaubte mir ein weiterer Umstand nicht, personlichen Rücksichten Sehor zu geben, und zeichnete mir als Pflicht die Maxime vor, welche ich festhielt. Fremde Schriftsteller versuchten es, die Ursachen und Loose der polnischen Nevolution darzustellen: die Meisten thaten es, ohne auch nur den Schauplat und die Ereignisse derselben zu kenzuen; und so sind ihre Werke, obwohl vielleicht aus lobenswürdigen Beweggründen unternommen, nur

Compilationen von Thatsachen, die ein Zufall ihnen entgegenwarf, oder der Wiederhall blinden Parteis haffes.

Indeffen hatte und längst eine traurige Erfahrung belehren sollen, wie gefährlich es ist, still zu schweisgen, und Andern die Sorge um Ausklärung über Begebenheiten zu überlassen, beren reisliche Kenntniß ihnen abgeht.

Nach ber Nevolution von 1794 schwiegen die ents muthigten Führer; biejenigen aber, welche sich dem Geschäft, das jene zu verachten schienen, unterzogen, konnten, weil fremd dem Gang der Ereignisse und ber Parteien-Bewegung, nur ein unsicheres und trüsgerisches Licht auf die Umstände wersen, die sie zu beleuchten suchten.

Und da die Geschichte nicht viel mehr ist, als die Wiederholung derselben Thaten unter anderen Namen: so kounte uns in diesen letten Zeiten nichts vor Fehlern bewahren, wovor uns Niemand zu war: nen gewußt hatte.

Solbat ber großen Armee, gebildet auf französisschen Schlachtfelbern in der Schule Napoleon's, wählte ich die französische Sprache, das thätigste Organ des menschlichen Seistes. Diese Wahl war außerdem ein Tribut, von dem Sohne Polens den Banden der Brüderschaft entrichtet, welche seit Jahrs hunderten die beiden Nationen einigen, und die durch unsere Unglücksfälle neuestens noch fester gestnüpft wurden.

Beseelt von Liebe zu meinem Vaterlande und von brennendem Verlangen, seinen Interessen zu dienen, glaube ich mich nur der Wahrheit verantwortlich, und brauche ohne Zweisel nicht die Nachsicht der wissenschaftlichen Kritik anzuslehen.

Paris, ben 25. Jan. 1853. Am zweiten Jahrestage ber Entsfehung bes hauses Romanoff vom Throne Polens,

R. Soltyk.

## Ginleitung.

Die Ginheit ber Stamme, bie unermefliche Berichiebenheit burd Klima, Entfernung, Probutte bes Bobens und Gewerbfleißes, Sitten und Gewohnheiten, mit Ginem Worte: bas Grundgeset, bag Nationalitäten bie Natur bilbet, wurde in neuefter Beit niemals von ber europaifchen Politif in Betracht gezogen. Die verschiebenen Kongreffe bes laufenben Jahrhunderte, beren Aufgabe es mar, die Botfer in Seerden abjufonbern und ben Nationen neue Grangen anguweisen, jene allermeift, welche bie Beute bes frangofischen Raiferreichs rertheilten, haben nichts für die Erhaltung bes Gleichgewichts ber Staatsgesellschaften gethan, nichts für bas Bohlbefinden ber Individuen; die Diplomaten ber beiligen Alliang beredyneten Alles nad bem Intereffe einiger Königshäufer, beren Chrgeig nach Bergrößerung bes ihrer herrschaft unterworfenen Bobens, ober nach Bermehrung ihrer Unterthanen-Babl frebte. Db Bolfer, einander fremd burd Sitten, Gewohnheiten und Sprache, unter biefetbe Regierung fid) bequemen, unter bemfelben Scepter leben fonnen, barum befummerte man fid) wenig, und es waren bieß fur bie Sofpolititer nur Betrachtungen von untergeordneter Bedeutung.

So sah sich bas freiheitburftige Italien genöthigt, seine lebendige und glühende Ginbildungstraft ber aristofratischen Kälte Desterreichs zu unterwerfen; ber leichtblütige, unrubige, launische und fanatische Belgier ward gezwungen, bie herrschaft bes siegmatischen, berechnenden und knausenden hollanders zu tragen; und ber Pole, gefühlig, human und

edelmuthig, kam unter bas Joch des hartherzigen, arglistigen und barbarischen Moskowitervolkes \*).

Immerbin haben die Rationen, wie alle Erzeugniffe ber Erbe, ihre Geschlechter und Arten; Mifchung erzeugt Diggeburten; bie Berbindung fo beterogener Glemente mußte früher ober fpater in Gabrung gerathen. Bas auch für Unglud aus ben jungften Berfuchen biefer Bolfer, ihre Retten abzuschütteln, entsprungen fenn mag, gleiche Convulfionen werben guleht Berwirrung in die Staaten ber Fürsten werfen, welche nicht weislich einem gewaltsamen Rig zuvortom= men, indem fie von felbft auf bie Grundfate ber Nationalitat gurudgeben; und mahrlich! man fann beutzutage prophezeiben, daß feine Macht ber Usurpation lange wiberhalten ben Unftrengungen ber Bolfer, ehebrecherifde Bereinigungen ju gerreißen, und ihre Damen, ihre Sitten, ihre unterfcheibenben Nationalguge und mit ihrer Natur übereinstimmenbe Befebe wieber zu erringen.

Schon hat sich Belgien gewaltsam von Holland getrennt. Italien wird sich seines unter Napoleon gewonnenen Ruhmes erinnern, und Desterreich entgegenstreben. Polen, das sich schon so oft unter einem dreisachem Jodie geschüttelt hat, und bessen Theile, abgetrennt durch die Gewalt, gleich den Stücken eines zerhauenen Gewürms, ohne Unterlaß sich wieder zu nähern suchen, wird endlich um sich her Sympathie und Hüssen, seine Retten brechen und wieder unabhängig dastehen. Seine Revolution von 1850 ist nicht die letzte!

Des ift von Wichtigkeit, die Anffen oder Ruffander nicht mit den Moskowitern, von welchen fie nach Ursprung und Charakter versichieden find, zu verwechseln. Erstere haben einen aufgewecken, freien Geift und sind von Natur muthvoll. Sie bewohnen die sudlichen Proposition des Neichs, zwischen dem Onieper und der Wolga, wo die meisten eblen Familien bedeutende Guter bestigen. Sie stammen fast alle aus Lithauen oder Polen, und ohne Zweisel darf man diesem Umstande ebensofehr, als der angebornen Liebe zur Unabhängigkeit, ihren haß gegen die nwesomitische Zwingherrichaft, und ihr Streben nach einer Bereinigung mit Polen zuschreiben.

Aus den Ueberlieferungen der Vergangenheit schöpfen wir unsere Hoffnungen für die Zukunft; und wenn die Geschichte Polens düstere Blätter hat, so hat sie auch schöne und glorzeiche. Nicht sie alle zu wiederholen machten wir zu unser er Ausgabe; dieser haben anderwärts in Polen und Franksteich gelehrte Geschichtschreiber und beredte Publicisten Genüge geleistet: sie wäre über unseren Kräften; das Feld, das wir durchlausen wollen, haben wir auf die Revolution von 1830 beschränkt. She wir indessen die Ausstritte dieses großen Drama's, dieser Spoche des Ruhms und des Unglücks besschreiben, glauben wir, eine flüchtige und kurzgesaßte Skizze aller merkwürdigen Begebenheiten entwerfen zu müssen, welsche seit dem Ursprunge Polens bis zum Jahr 1830 einen ausgezeichneten Platz in den Annalen unserer Ration einsnahmen.

Die polnische Nation, welche man mit bem sechsten Jahrhundert aus der Barbarei heraustreten sieht, bewegte sich immer in einem ureigenen und besonderen Lebenselement, das sich nie mit dem der Nachbar Mächte verschmelzen konnte. Ihre Geschichte theilt sich in vier wohl unterschiedene Porioden.

Im Laufe ber ersten Periode, welche ben Zeitraum von 860 bis 1139, also 279 Jahre umfaßt, war Polen beständig erobernd, sein Thron bespotisch und erblich. Seine Souveräne führten den Königstitel; Siner von ihnen, Namens Piast, verlieh einer Dynastie seinen Namen, die ungefähr 500 Jahre regierte. Von seinen Nachkommen stehen einige in verehrtem Andenken.

Die driftliche Religion brang gegen bas Jahr 161 in Diefes Land, um biefelbe Beit, als bie Mostowiter ihren erften Einfall bafelbft machten. Seitdem ficht man fie immer in ber Gefchichte unferer Ungtudsfalle eine Note fpielen.

Die zweite Periode, von 1159 bis 1335, ichließt einen Beitraum von 194 Jahren ein. Um Anfange berfelben nah-

6

men die Souverane ben bloßen Derzogstitel an, der Thron aber blieb erblich. Gegen das Ende der Periode kam die Aristokratie auf, und Polen wurde in Fürstenthümer gestheilt.

Unter ben Königen, Die in biefer zweiten Periode ausgezeichnet zu werden verdienen, nennt man Bladislaus Lofiftef, ben 3werg, ein Beinamen, ben er von feiner kleinen Statur erhielt. Er brachte die Wiedervereinigung von Groß- und Klein-Polen, so wie die mehrerer Fürstenthümer zu Stande, und war ein gesetzgebender König.

Im Jahr 1531 berief er bie erste Nationalversammlung nach Shenciny, an ber bie Bischöfe, die hohen Staatsbeamten, die Grundherren und ber Abel Theil nahmen. Dieselbe leistete bem Staate große Dienste, und zog ihn aus einer sehr fritisschen Lage. Bon dieser Spoche batirt sich auch die Abelse bemofratie, wenn man sich so ausdrücken barf; benn Blazbisslaus, der Zwerg, machte keinen Unterschied zwischen dem hohen und niedern Abel.

Die britte Periode, von 1353 bis 1587, umfaßt einen Beitraum von 254 Jahren. Gie wurde merkwurdig burch bie Regierung ber Jagellonen, welchen ber polnifde Ctaat feine Bluthe verbantt. Cafimir ber Große, ber lette Ronig aus bem Beschlechte ber Diaften, war ebenfalls ein gefetgebenber Konig. 3m Jahr 1547, mahrend bes allgemei= nen Reichstags ju Biflica, ließ er ein neues Civil : und Criminal : Gefenbuch verfaffen und bekannt machen. Diefer Fürst war so fehr von der Bahrheit bes Pringips der Bolfs-Souveranitat überzeugt, bag er einen Friedensvertrag, ben er für fich mit ben Rittern bes in Preugen anfägigen Deutschordens und mit Bohmen fchloß, nicht eher für rechtefraftig bielt, ale bie er bie Billigung ber Stante erhalten hatte. Aud ftellte er ben Grunbfatt feft, bag in Bufunft bie Auflagen nie mehr ohne bie Ginwilligung bes Reichstags erhöht werben fonnen.

Man fann biefen Fürsten als benjenigen betrachten, ber ben ersten Grund einer geordneten Regierung in Polen legte. Er bestimmte eine Beränderung der Dynastie, indem er die Reihe der Pia sten, welche seit mehr als 500 Jahren burch Bahl geherrscht hatten, schloß, und seinen Nessen Ludwig, König von Ungarn, zu seinem Nachfolger erklären ließ.

Diefer letztere, weil er ben polnischen Thron zu erhalten wünschte, trug burch neue Bewilligungen viel zur Entwicklung ber Rechte bei, welche bie Nation und ber Abel seit turzer Zeit sich erworben hatten.

Nach ihm wurde Jagellon, Großherzog von Lithauen, jum Könitz erwählt. Er gab einem Regentengeschlechte ben Namen, davon Mehrere dem polnischen Staate Glanz verslichen, und welches mit Sigismund August, dem berühmtesten unter ihnen, erlosch. Derselbe vollführte zwei große Unternehmungen: die Organisation und Resorm der Republik und die desinitive Wiedervereinigung Lithauens.

Nach seinem Tobe, um bas Jahr 1575, wurde die Krone entschieden jur Bahlfrone, und an Heinrich von Balois übertragen, dem nachherigen Heinrich III., König von Frankreich.

Bon biefer Regierung schreibt sich bie Aufrichtung ber pacta conventa, einer Art Charte, rermöge welcher bie Könige bei ihrer Krönung versprachen, ben Berpflichtungen getren zu fepn, bie ihnen auferlegt wurden.

Die hauptsächlichsten Artikel bieser pacta conventa waren: "Daß der König Niemand, wer es auch sep, zu seinem Rachfolger bestimmen, oder vorschlagen dürse."

"Daß er fid, ohne Ginwilligung bes Senats weber verheurathen, noch scheiben burfe."

"Daß er weder Krieg anfangen, noch Gefandte an fremde Sofe schicken burfe, außer mit Vollmacht von Seiten bes Reichstags."

"Daß er feine neue Steuern erheben burfe, ohne Beiftim-

"Daß er gehalten fen, beständig einen Rath von mehreren Senatoren und Landboten um fich zu haben."

"Daß er gehalten fen, wenigstens alle zwei Jahre einen-

"Endlich enthand ein letter Artifel die Polen bes Gehors fams : und Treueschwurs, im Fall ber König seine Berbindlichkeiten nicht halten wurde."

Die pacta conventa, beren Bestimmungen zum Bortheil ber Republik aussielen, sehten von nun an der königlichen Macht eine genaue Schranke. Die Könige leisteten den Eid, diesen Bertrag zu halten, besten Artikel ohne ihre Gegenwart von beiden Kammern beschlossen, und von jeder einzeln beschworen werden mußten.

Die Jesuiten, welche fpater einen so unheilvollen Ginfluß auf Polens Geschick ausübten, wurden von dem Karbinale Hosi in bas Reich eingeführt, im Jahre 1578.

Die vierte und lette Periode endlich, die bes Berfalls von Polen, von 1587 bis 1795, begreift einen Beitraum von 208 Jahren.

Während ber ersten sechzig Jahre findet man glänzende Kriegsthaten und zahlreiche Siege; aber diese Triumphe siesen allen Klassen der Nation sehr zur Last durch Berkuste jeder Art und die Leiden, die ihr daraus entsprangen. Die siebenzig solgenden Jahre waren eine ununterbrochene Reihe von Unglücksfällen, die das Land zu Grunde richteten. Obswohl auf der einen Seite der Muth des Polen die Grenzen wiederherzustellen und die Unabhängigkeit der Republik zu erhalten wußte, so verminderten sich dagegen die Bevölkerung, der Handel, die Sinkunste des Bodens und der Gewerbsleiß um die Halle. Die moralische Kraft der Nation erschöpfte sich auf gleiche Beise, und stürzte das Land in einen Zustand-gänzlicher Lethargie und Erschlassung, der seinen Ruin herbeissührte, indem er es beinahe ohne Gegenwehr den Instriguen der benachbarten Mächte bloßstellte.

Im Laufe biefer siebenzigjährigen Periode geschah es, daß polnische Kraft Europa vor der Ueberschwemmung, mit der es sich von den Türken bedroht sah, bewahrte. Den 12. Septbr. 1685 brachte ihnen Johann Sobiesky eine vollständige Miederlage bei, als sie eben Bien belagerten, das nahe daran war, in ihre Gewalt zu fallen, und verhütete damit dekt Sturz des deutschen Reichs.

Aber bieser unermestiche Dienst war nur zu balb vergessen. Sinige Jahre später machte sich ber russische Sinfus sichtbar. Seitbem eilte Polen seinem gänzlichen Bersall entgegen. Bu Grunde gerichtet von dem fortwährenden Sinmarsch frember Truppen, hatte es nicht mehr die Kraft, den herrschsüchtigen Absichten seiner Nachbarn zu widerstehen, und mußte sich allmählig seine schönsten Provinzen entreißen sehen, von welchen sogar Desterreich die Schamlosigkeit hatte, seinen Theil anzusprechen.

Durch die erste Theilung, welche 1772 unter der Regierung Stanistaus August Poniatowski's Statt fand, verlor Polen einen Theil von Weiß-Ruftand, Roth-Ruftand und Preußisch-Polen.

Sebilbet und reich zu einer Zeit, als Preußen und Rußland kaum einen Namen hatten, tolerant, als die Reformation überall Berfolgungen herbeirief, freisinnig in seiner Aris
stoftratie, oder vielmehr seiner abeligen Demokratie, welche
aus einer beträchtlichen Anzahl Selleute bestand, hat Polen,
wenn es irgend einem alten Staate vergleichbar ist, eine
Analogie mit der atheniensischen Republik. Sein Unglück
war, daß es keine von der Natur selbst bestimmte Grenzen,
gleich vielen andern Ländern, hatte und stets gegen den geschäftigen Einsluß eines fremden Despotismus kämpsen mußte,
der, bei den Königswahlen, auf die Zerstörung von Polens
Unabhängigkeit ohne Unterlaß hinarbeitete.

Die Theilung unseres ungludlichen Baterlandes ift hauptfächlich juguschreiben ber Unstetigkeit eines politischen Regierungespftems, bem Ginfluß ber Jesuiten im siebenzehnten Jahrhundert, dem liberum Veto\*), vor allem aber dem Manget einer Dynastie, welche gemeinschaftliche Interessen mit
ben Kürstenhäusern Europa's gehabt hätte, und beren Rechte
burch die gegenseitige Uchtung der hohen Geschlechter garantirt worden wären. Die ungemessene Herrschsucht Moskau's
hat auch nach Kräften dazu beigetragen.

So lange das Wahlreich bestand, sah man an der Spitze des Staats eine glänzende, aufgeklärte Oligarchie, zusammenzgeseht aus ungefähr zweihundert hohen Familien, welche mit den Gunstbezeugungen der Krone wucherten: hinter ihnen eine Million Sdelleute, Klienten der Patrizier, welche einzig und allein nach Befriedigung ihres kriegerischen Geistes und Schrzeizes trachteten.

Seit 1573 folgten ichnell auf einander eits Königswahlen. Bei jeder derselben zeigten sich hunderttausend Sele zu Pferd und in Wassen auf den Feldern von Wola, nahe bei Warschau. Eine solche Vereinigung wäre ohne Iweiset ein imposantes Schauspiel gewesen, wenn alle diejenigen, welche sie bildeten, von dem wohlverstandenen Interesse ihres Vaterlandes geleitet worden wären; aber unglückseliger Weise waren sie in Wirklichkeit nichts, als die blinden Wertzeuge des Ehrgeizes einiger fremden Herren. Die Intriguen der Höse vermehrzten sich dabei auf alle Art und Weise; man sah es für eben so natürlich an, der Anhänger des einen oder des andern Kronprätendenten zu seyn, als es, mit Verachtung der sörmlich dagegen bestehenden Gesetze, etwas Allgemeines geworden war, von einem Fremden Titel oder Pensionen für die Un-

<sup>\*)</sup> Liberum Veto ift das altrömische Intercessonsrecht der Tribunen, d. h. das Recht, daß Gin Mitglied der gesetzgebenden Bersammlung durch seine alleinige Weigerung den Beschus aller Uebrigen ungultig maden kann, oder, mit andern Worten, der konstitutionelle Grundsay, daß alle Beschlüffe nicht mit der sonft gewöhnlichen Sein men mehre heit, sondern mit Stimmen ein hellig keit gesaft werden missen. Daher die tumultarischen, jum Sprichwort gewordenen polnischen Reichstage, denn Gin bestochener Berräther konnte verhindern, was tausend Batrioten gut machen wollten.

terftuhung, die man ihm mahrend ber Bahlen geleiftet hatte, angunehmen.

Die Bürgerschaft in den Städten, welche bis um die Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts sich mehr mit dem Sewerbsleiß beschäftigt hatte, widmete sich von nun an ausschließlicher dem Uckerbau; sie wurde durch Munizipalgesche regiert, bestant unter dem Namen der Gesehe von Kulm und Magbeburg. Die Leibeigenen, deren man mehrere Millionen zählte, bebauten die Ländereien, welche der Nation oder Privatlenten angehörten, und beugten sich mit Willigkeit unter ein Joh, welches nicht drückend genug war, sie zur Empörung zu nöthigen, und da sie keine Idee von einem glücklicheren Zustand hatten, so ertrugen sie, ohne sich zu beklagen, ihre freudlose, aber friedliche Existenz.

Ein Sefeth verbot ben Seblleuten, bei Strafe bes Verlufts ber Rechte und Privilegien, in beren Besith ber Abel wat, sich irgend einem Gewerbszweige zu widmen; sie bedienten sich daher für ihre Handelsgeschäfte der Vermittlung der Juden. Diese, begünstigt von dem Abel, und unter Casimir des Stoßen Regierung mit Privilegien versehen, welche sie unter den Wahlkönigen sich zu erhalten wußten, hatten beinahe die ganze Industrie unter ihren Händen, und erwarben durch sichamlosen Wucher ungeheure Kapitatien; nichts besto weniger hatte diese fremde Rage, welcher eine sehr politische Resligion jede Vermischung mit andern Völkern ausbrücklich verbietet, in Polen, so zu sagen, nur Comptoire, was beisnahe gar nichts zum Wohlstande des Landes beitrug.

Unter der Regierung Stanislaus Augusts war die Masse bes baaren Geldes in Polen beträchtlicher geworden, als in irgend einer andern Gegend Europa's; auch war die Tolge davon, daß die hohen Stände, deven ausschließliches Eigenthum die Einfünste der Ländereien waren, sich einem außerordentsichen Lurus überließen, und das Verderbniß erschrecklich wurde. Die Vertheilung des Landeigenthums unter eine kleine Bahl großer Sigenthümer machte, daß die

erhohte Bluthe bes Aderbaus feinen gunftigen Ginfuß ass bas Schickfat ber Maffen ausübte.

Es beständen zwar in Polen keine Majorate, aber die edel's und mächtigen Familien wurden für den Mangel dieses ar isstokratischen Privilegiums reichtich entschädigt durch das Institut der Starostien, einer Art Lehen, deren Werth irr undeweglichen Gübern sehr beträchtlich war, und welche zur Besohnung für Eivil: und Militärverdienste auf Lebenszeit verliehen wurden; die Ertheilung derselben stand den Könischen zu.

Dacze, ober Bertheilungen von Länderelen fanden im ben füblichen Provinzen der Republik, in der Ukraine und Podotient Statt. Sie hätten die Bergeltung für die dem Staat geleisteten Dienste seyn sollen, aber sie wurden meistens dem Bortheil ber adeligen Familien zugewandt, in denen die Würden des Connetabels, des Großkanzlers, des Großmarschalls u. s. w. bereits, so zu sagen, erblich waren. Nicht zufrieden mit all diesen Borzügen, ließen sie sich noch mit den reichsten Bisethümern und Albteien begaben .

Indessen versehlten die neue Civilifation und die philosophissiden Ideen, welche sich gegen das Ende des achtzehntent Jahrhunderts in Europa verbreiteten, nicht, die Geister in Polen auf eine allgemeine Reform vorzubereiten, und man muß hier der hohen polnischen Aristotratie die Gerechtigkeit wiedersahren lassen, daß ihr Patriotismus sie von nun an zur unausgesehten Begünstigung aller Emanzipations : Ent-würfe antrieb.

Benn Andreas Jamopsky im Jahr 1780 für einen Berräther am Baterlande erklärt wurde, weil er es gewagt hatte, zu Gunsten der Handels- und gewerbetreibenden Klassen die Ausübung der politischen Rechte, die Aussehung der Leibeigenschaft und des liberum Veto zu verlangen, so hatte der

<sup>\*)</sup> Einige diefer Bisthumer und Abteien hatten ungeheure Ginfunfte. Das Bisthum Kratau allein brachte feinem Befiger mehr als eine Million jahrlicher Ginnahmen.

Umfland Schulb baran, daß die politische Bildung unserer Reichstage noch nicht weit genug vorgeschritten war; etwas später wäre dieß nicht mehr der Fall gewesen. In der That beschloß auch der Reichstag, dessen Mitgliederzahl durch ein Seseh um die Hälfte verdoppelt wurde, noch vor der französsischen Nationalversammlung, die Resorm der Constitution.

Die auffallenden Digbrauche verschwanden. Die Erblich: feit bes Thrones murbe bem fachfifden Saufe guerfannt, welches Dolen ichon zwei Konige gegeben batte. Das liberum Veto, Diefes unbeschränfte Recht ber perfonlichen Dovos fition, welches bas. Schicffal bes Baterlandes in bie Billeinzigen Opponenten legte, wurde abgefchafft. Man ertheitte ben Grundheren bie Bollmacht; bie Bauern freigulaffen; ben tonigliden ober "berrentofen" Stabten murben bie ausgebehnteften Privilegien jugeftanben; ohne Rudicht auf bie Befete, wodurch biefelben von bem Abel und bem übrigen Bolfe fich unterschieden, erwarben fie biefelben politifden Rechte , wie ber Abel. Man beobachtete mehr Regelmäßigfeit in ben gerichtlichen Formen; bie Unveräußerlichteit und ber Rudfall aller Staroftien an bie Staatebomanen murbe befchloffen. Das ftehenbe Seer; bisber aus einer fleinen Ungahl Miethtruppen gufammengefebt, follte in Balbe auf hunderttaufend Mann vermehrt merben. Die Rational-Cavalerie, welche 14,000 auf eigene Roften bolls ftandig equipirte und bewaffnete Gbelleute gabite, erhielt eine beffere Organisation. Diese Streitfrafte follten, im Rothfalle, burd ein allgemeines Aufgebot bes Abels unterftunt merben. Diefe Milit gu Pferbe bestand fchon feit Jahrhunberten; fie war ber einzige Damm gemefen, ben man mit Erfolg einem feindlichen Ginfall entgegenfeben fonnte: unb, obgleich fie im Felbe nur eine ebenfo ungeordnete Daffe, wie bie orientalischen Speere, bem Unblid barbot; fo batte fie doch burch ihren Muth und ihre Unerfchrockenheit in veribiebenen Lagen, unter Unberem in ber Schlacht bei Beres.

teczfo, wo bie Tartaren von Johann Rafimir gefchlagen murben, Polen gerettet.

Endlich schien bie Wiedergeburt vollkommen. Alles ließ voraussehen, daß die Republik in kurzer Beit zu einer bisher unerreichten Stufe von Macht gelangen würde, als die Gisfersucht ber benachbarten Fürften, welche Polen bereits (1772) feine schönsten Provinzen entriffen hatten, nicht zauberte, sich burch neue Intriguen und Gewaltthaten zu offenbaren.

Eine kleine Anzahl antireformistischer polnischer Eblen, ihren Privilegien anhänglicher, als ihrem Baterland, und für Rußland gewonnen, bilbete zu Torgowiça eine Conföderation zum Sturze ber neuen Constitution. Die Kaiserin Kat har in a, welche es verstand, aus ber Marime bespotischer Resgierungen: "zu trennen, um zu herrschen" ihren Bortheil zu ziehen, beeilte sich, diese Conföderation durch eine russische Armee zu unterstützen, indeß zugleich von einer andern Seite preußische Truppen in das polnische Gebiet eins brangen, unter dem Borwande, sich den Fortschritten des Jatobinismus zu widersetzen. Solches waren die Ursachen, welche die zweite Theilung herbeiführten. Die Republik verslor Groß polen, dessen sich Preußen bemächtigte; und ein Theil von Lithauen, Bothynien, Podolien und die ganze Ukraine siel in die Hände Rußlands.

Wenn der König Stanislaus, welcher damals regierte, einige Zeit nachher den eblen Entschluß der Polen und die Fähigkeit seiner Generale unterstüht hatte, so wäre er im Stande gewesen, die Shre seiner Krone wieder zu heben und die Unabhängigkeit des Landes zu sichern; aber im Gegentheil hemmte er, aus Furcht, Rußland zu mißfallen, die kriezgerischen Maßregeln, lähmte die Energie des Bolks, und verstor so die Frucht der Bortheile, welche Kobeiuzko so eben errungen hatte. Die Unstrengungen dieses unsterblichen Manznes und seiner Wassengenossen wären eines bessent Looses würdig gewesen; sie mußten der Ueberzahl des Feindes un-

terliegen, und murben Beugen ber Unterjochung ihres unglucks lichen Baterlandes.

Im Jahr 1795 wurde Polen vollends zerstückelt und aus ber Lifte ber Nationen gestrichen. Rußland bemächtigte sich nun befinitiv bes Großherzogthums Lithauen, Samogitien, Pobolien, ber Ufraine und Bolhyniens, und erwarb so eine Bevölkerung von neun Millionen Einwohner, welche mehr als die Halfte der Seelenzahl Polens ausmachte. Warschau siel unter die Herrschaft Preußens, welches jeht durch den Bug und die Piliça von den neuen Besigungen Desterreichs getrennt wurde.

So ward biese Theilung vollzogen, die man, um sie bei ihrem rechten Namen zu nennen, als das schreiendste Untecht betrachten kann, das an den civilisirten Bölkern verübt wurde ), und als einen wahren Straßenraub, welcher eben sowenig ein politischer Aft war, als die Plünderung mit ber wasineter Hand auf einer großen Herstraße eine gesehmässige Erwerbung ist. Angesangen im Jahr 1772, gegen das Ende der Regierung Ludwigs XV., in der sie einen der größten Flecken bildet, mußte diese hassenswerthe Theilung zwanzig Jahre später in einem Augenblicke beschlossen werden, wo Frankreich im Innern zerrissen, von vierzehn Armeen belagert und gezwungen, seine Unabhängigkeit zu vertheidigen, welche ganz Europa im Bündniß gegen sie angriff, seinem alten treuen Berbündeten keine Hülfe bringen konnte.

Aber baraus, baß es sich biefem politischen Frevel nicht hatte widerseine können, folgte noch nicht, daß es ihn auch als eine unwiderruflich vollbrachte That ansehen mußte. Sein Interesse machte es ihm zum Geset, den Mächten, die sich barein getheilt hatten, die Wiederherstellung ber polnischen Republik abzunöthigen. Napoleon hatte dieß so wohl begrif-

Der berahmte Burte fagte von ber Theilung Bolens: Man wird es eines Tags bereuen, Die Bollziehung diefer großen Ungerechtigteit gebuldet zu haben, und mehr, als alle andern, Diejenigen Staaten, welf de den größten Theil baran nahmen.

fen, daß er im Jahr 1807, als er an ben Ufern ber Beichsfel ankam, fich beeilte, auf Preußens Koften das Großherszogthum Warschau zu erschaffen, beffen Souveranität et bem in unserem Lande sehr volksthumlichen Hause Sachsen verlieh.

Indessen, immer schlecht berathen burch seinen Geschmack an ben alten Fürstenfamilien, und eingewiegt burch bie Soffnung eines Bundnisses mit ben Baaren, beging Napoleon bas Unrecht, unfere politische Existenz nicht auf eine breitere Grundlage gestellt zu haben; die Macht, die er uns gegeben hatte, ware ihm in seinen Unfallen nicht entstanden, ja vielleicht sie hatte bieselben ganz verhindert! Budem, welcher Ruhm für ihn, die Trümmer eines ungerecht unterbrückten Boltes wiedervereinigt, und aus den Blättern der Geschichte eine große Unbill ausgelöscht zu haben!

Im Jahr 1809 hatten die Polen mit Desterreich in Folge ihrer Siege einen Kampf zu bestehen; Neugallizien und bet Kreis von Bamose, der österreichischen Herrschaft entrissen, wurden durch den Presburger Frieden mit dem Großherzogsthum Warschau vereinigt, und genoßen die Bortheile seiner Berfassung. Der Code Napoleon, von dem König von Sachssen eingeführt, trug bereits seine Früchte, als die beklagensmerthe Katastrophe von 1812 erfolgte.

Im Jahr 1815 zeigte ber Kaifer Alexander, geleitet von dem Mysticismus, ben ihm Frau von Krudner mitgetheilt hatte, eine Tendenz, welche sich ziemlich zu den liberasten Idean hinneigte; der Fürst Abam Czartoristi, welcher einigen Einfluß auf ihn übte, suchte dieselbe unserer Sache nühlich zu machen.

Polen wurde feine politische Eriftenz jurudgegeben; bas Königreich, obwohl in noch engere Grenzen als bas Herzogthum Warschau eingeschränkt, erhielt boch eine freisinnigere Verfaffung, als bie, welche ihm Napoleon gegeben hatte ",

<sup>\*)</sup> Bu feben in ben beweifenden Altenfluden. I. Thf.

und wenn man ben bamaligen öffentlichen Gerüchten hierüber glaubt, Gerüchte, die vielleicht von der politischen Schlauheit bes Selbstherrschem ausgestreut wurden: so hätte er sich einen Augenblick voll Berlangen gezeigt, all' die getrennten Bruchfüde der alten polnischen Republik in Ginem Bunde zu verseinigen.

Aber diese Gesinnung verschwand bald. Im Jahr 1819, in dem Augenblick, wo die patriotische Partei sich in Frankreich zu erheben begann, und als der Gährungsstoff der Revolution in verschiedenen Theisen Suropas hervortrat, zeigte sich die Politik der heitigen Allianz seindseitz einem Geiste der Freiheit, den die Fürsten selbst vier Jahre zuvor geprestigt hatten. Allerander schlig diesen Rückschritt offen ein; und seitdem wurden unsere versassungsmäßigen Rechte der Brutalität des Großherzogs Konstantin, seines Bruders, übergantwortet.

Indeffen, trot ber barten, gegen bie Beriaffung geführten Streiche, trot ber gewaltthatigen Strenge einer geheimen und tyrannischen Polizei, blieb bas Konigreich Polen body nicht hinter ben Fortschritten jurud, welche ein bauerhafter Frieden ber Industrie und Civilifation in andern Gegenden Der Staat gabite im Jahr 1850 Europa's gemährte. vier Millionen Ginwohner; Barichau allein umfaßte 150,000 berfelben. Geine Gintunfte hoben fid bis auf 80 Millionen Bulben "); bie Bant befag in ihren Raffen ein Rapital von 120 Millionen Gulben; und ber Schan einen Borbehalt von ungefähr 20 Millionen. Im Allgemeinen war ber öffentliche Kredit folid gestellt. Die Manufakturen hoben fich in allen Theilen, und ihre Produtte hatten fich feit 1815 verzehns facht. Schone Strafen erleichterten jest auch bie Rommus nitationen; Bobithatigfeite : Bereine, Dentmaler ber Runft und prachtige Gebaube wurden in ber Sauptstadt errichtet.

<sup>9)</sup> Gin polnifcher Gulben gilt 60 Centimes, einen halben englijden Schil. ling.

Nicht allein bas Königreich hatte an materiellem Bohle fant gewonnen; die Fortschritte waren gleicherweise in ben zerstückten Provinzen Altpolens bemertbar. Das fleine Gesbiet ber Republik Krakau gablte mehr als 120,000 Einwohener, und genoß ein Einkommen von zwei Millionen Gulben.

Seit ber ersten Theilung, im Jahr 1772, hatte bie Bevölkerung von Galizien einen beträchtlichen Buwachs erhalten; sie belief sich nun auf ungefähr vier Millionen Seelen: Desterreich zog baraus bis auf 60,000 Mann vortrefflicher Soldaten, beren es sich bediente, Italien und Ungarn im
Baum zu halten.

Durch biese Provinz waren auf mehr als 250 Meilen Dutbeschlagene Straßen gezogen; die reichlichen Salzminen ber Karpathen waren mit Sorgfalt bebaut und trugen dem Staat 30 Millionen Gulben ein. Die kaiserlich; öfterreichissche Regierung erhob bis auf 90 Millionen Auflagen; freizlich ist es wahr, daß das auch alles war, was die Einwohzner bezahlen konnten, und daß der größte Theil der Länzbereien für Rückstände an den Schatz unter Sequester lag.

In bem Großherzogthum Posen und in Preußisch Dolen hatte bas Berwaltungespstem ber preußischen Regierung seine Früchte getragen; man arbeitete hier an ber Ausrottung ber Leibe eigenschaft und ber vielsachsten Theilung bes Grundeigenthums. Die Anzahl der Straßen und Kanäte vermehrte sich. Man führte den Gebrauch der Maschinen ein; der Ackerbau gewann sichtlich; das Land hatte sich im Allgemeinen verbessert; die Städte waren mehr stehen geblieben. Das Großherzogethum hatte seine Provinzial Bersammlungen; indessen wurde die polnische Sprache in den öffentlichen Berhandlungen nicht mehr anerkannt. Preußens Politik arbeitete darauf hin, dieser Provinz mehr durch die Wirksamkeit nüßlischer Institute, als durch Sewalt ihre Nationalität zu neh-

<sup>\*)</sup> Die poinifche Meile, wovon 15 auf einen Grad geben, tommt zwei frangolifchen Lieues gleich.

men; fie begünstigte die Niederlaffung deutscher Familien, und sah ohne Berbruß die Auswanderung polnischer Herren, beren republikanisches Wesen ihr hinderlich war.

Das Großherzogthum Pofen und das Herzogthum Preußen genährte ber preußischen Regierung ein Einkommen von unsgefähr 40 Millionen Gulben, und zählte mehr als 2 Millionen Einwohner: eine beträchtliche Beröfferung im Verhältsniß zu dem Flächeninhalt des Gebiets.

Die ben Baaren burch die drei ersten Theilungen zugefallenen Provinzen: Lithauen, Bolhynien, Podolien, die Ufraine und Beiß-Rußland, waren weit entfernt, einen eben so bestiedigenden Anblick zu gewähren. Die Bevölkerung hatte sich beinahe gar nicht vermehrt; sie stieg nicht über 9 Millionen Sinwohner. Ungeachtet der Ausdehnung und Fruchtbarkeit dieser Gegenden, sloßen alljährlich nur 50 Millionen Gulden dorther in den kaiserlichen Schatz. Wir sprechen bier nicht von den vor der ersten Theilung abgerissenn Provinzen: Smolensk, Ezernieckow, Starodub, welche für sich allein zwei Millionen Seelen zählen.

Die Stlaverei lastete noch hart auf bem Bolk, die Bewohner der Städte waren arm und ohne Gewerhsteiß. Die Juden
trieben allein den Binnenhandel, und der Kornhandel im Süden des Reichs, das einst die reiche Fruchtkammer Athens und Benedigs gewesen war, erstreckte sich nicht über einen Umkreis von 50 Meilen um Odessa. In dieser Ensernung war es, bei reichlichen Aernten, nichts Außervordentliches, auf den Feldern ganze Hausen völlig verdorbenen Kornes zu sinden. Diese Provinzen wurden noch nach dem alten lithauisichen, jedoch durch Ukasen\*) entstellten Gesetzbuch regiert; inbes boten sie bei biesem zurückgekommenen Zustand ungeheure Hüssquellen von Menschen und Pferden dar.

Diese historische Stige tehrt in gebrängter Rurze bie wechkinden Schicksale Polens und die vornehmstem Urfachen fei-

<sup>&</sup>quot;) Utafen find Rabinetsbefehle bes 3aaren.

per Bernichtung als europäischer Macht kennen. Es ergibt sich aber daraus auch eine wichtigs Wahrheit, eine der Aufsteichnung würdige Thatsache: daß selbst unter der fremden Herrschaft die Bevölkerung und die Hülfsquellen unseres unglücklichen Batersandes sich um ein Beträchtliches vermehrt haben; daß der polnische Patriotismus sich niemals verläugenete; daß seit 4795, und besonders seit 1815 die Bemüshungen der Patrioten immer auf Ein und dasselbe Biel gestichtet waren, nämlich die Unabhängigkeit Polens und die Wiederherstellung seiner alten Republik. Heuse noch ist dieß ihr heißester Wunsch; und wir wiederholen es mit Zuversicht, die Revolution von 1830 ist nicht die seine !!!

Um die Lefer in den Stand zu seinen, jeden Augenblick sich in der Geschichte von Polen nach Namen, Begebenheisten und Jahrszahlen umzusehen, deren Erinnerung durch die Erzählung der neuesten Schicksale bieses Boltes angeregt wird, geben wir hier eine historische Tabelle bei, welche überhaupt zur genaueren Kenntniß und Orientirung in den polnischen Geschichten von Interesse seyn dürste, und aus erprobten Quellen geschöpft ist:

# Geschichts = Tabelle von Polen.

#### I. Deriode.

Polen erobernde Macht. Bon 860 bis 1139.

Jahr.

- 700. Krakus in Chrobation und zu Krakau. Wisim ir in Pommern.
- 860. Fiemowit besteigt ben Thron ber Popiets. Deffen und feiner Nachfolger von Masowien und ber Lenczycanier Eroberungen.
- 965. Mieczyslaws Laufe; feine Groberungen bieffeits ber Dber.
- 999. Eroberung von Schlessen und Breslau, von Chrobatien und Krakau, Mähren und Pommern.
- 1002. Böhmens Eroberung; Berluft 1004. Krieg mit ben Deutschen.
- 1007. Eroberung ber Laufit. 1012 von Lebus.

Sahr.

- 1018. Am 30. Januar für Polen vortheilhafter Friedensvertrag zu Budyszin (Bauzen) mit dem Kaiserreiche-Krieg mit den Russinen, in deren Hauptstadt Kijow Bolestav, der Große, einen siegreichen Einzug hätt.
- 1024. Krönung Boleslav bes Großen.
- 1034—1035. Polen verliert Mähren, Chrobatien jenfeits ber Karpathen, Pommern, Russen und Schlessen 2c.
- 1036. Maslaw reift Majowien ab, bis jum Jahr 1041.
- 1042. Schleffen wieber erobert.
- 1054. Die ruffinifden Staaten gerfallen in Parteiungen.
- 1070-1077. Bolestav ber Ruhne erobert biefelben. Bug.
- 1081. Berluft Rufffens. Rad) Polen tommen viel Juben.
- 1109. Nieberlage ber Deutschen bei Sundsseld bei Breslau, unter Anführung heinrich V.
- 1110. Friedensichluß zu Bamberg, in Folge beffen heinrich V. alle Ansprüche auf Polen fahren läßt.
- 1119. Pommern unterjocht.
- 1121. Eroberung bes Landes ber Laufiger und Bilgen.
- 1124. Pommern wird driftlich.
- 1139. Polen wird in Bergogthumer getheilt.

### II. Periode.

Polen in Theilung. Bon 1139 bis 1333.

- 1139. Die Bahl ber Palatine vermehrt.
- 1157. Der für Polen erniedrigende Friedenstraktat von Krisgow wird abgeschlossen, aber beffen Bestimmungen werden nicht vollzogen.
- 1461. Ungludlicher Felbjug gegen bie Preugen.
- 1170. Chriftenthum in Livland.
- 1173. Bilbung bes Bergogthums Dommern an ber Dber.

Sabr.

- 1180. Synobe von Lenczyca. Errichtung bes polnis
- 1207. Die Stadt Danzig und Pommern werben von ben Danen überfallen und beseht. Die Preußen verwuften Masovien.
- 1218-1225. Swientopelt verjagt bie Danen.
- 1225—1228. Einführung der Deutschritter in Masovien burch Bergog Konrad.
- 1227. Busammentunft von Gonzawa im Palatinate Kalisch; Leszec ber Erste und Heinrich, Herzog von Breslau. Bormunbschaftstrieg; ber Starost Swientopelf maßt sich ben Litel: "Herzog von Pommern" an.
- 1240. Ginbrud ber Mogolen.
- 1245. Roth-Reugen erobert Lublin.
- 1246. Rronung bes fathol. Königs Daniel, einzigen herrn von Roth-Rugland (Galligien).
- 1252. Mindow's (Mendog's), alleinigen und katholischen Ronigs, Krönung, durch eine Bulle Innocenz IV. von 1251. Schenkungen nach beutschen Geseben.
- 1260. Reuer Ginbrud ber Mogolen.
- 1264. Die Jadzwinger ober Pabladier ganglich gefchlagen.
- 1266. Die Roth-Reußen bei Pieta befiegt.
- 1270—1290. Polen erleibet empfindliche Berlufte durch ben Einbruch, ber Deutschen; die Lausit, Lebus, Eroffen und die Mark Brandenburg.
- 1282. Einbruch ber Lithauer in bas Palatinat Lublin. Leszet ber Schwarze treibt fie jurud.
- 1289. Reue Unruhen breden aus.
- 1295-96. Neue Bereinigung Pommerns und ber Stabt Danzig; von Polen, von Krakau, Sandomir, Sierad, Lenczyka und Brzesc-Kurawski.
- 1298. Ein Theil Pommerne geht wieder verloren.
- 1500. Blabislav Lotiétet jum Jubilaum in Rom. Bengele, bes Bohmentonigs, Kronung in Polen.

- Jahr.
- 1302. Lublin wieber erobert.
- 1303. Das Gebiet von Michalov wird an bie Deutschritter abgetreten.
- 1309. Berluft von Pommern und Danzig.
- 1309. Unruhen in Pofen.
- 1311. Unruhen in Krafau.
- 4519. Um 20. Januar Bladislav Lotiétets Krönung in Krafau.
- 1323. Das Land Dobrzyn fommt wieder an Polen.
- 1325. Bundniß Bladislav Lotiétets mit Gedymin, Großherzog von Lithauen.
- 1327. Die schtefischen Serzogthumer hören auf, ein Theil Polens zu fenn.
- 1551. Den 14. Juni merkwürdiger Landtag zu Cheneinn; Lokiefet veranstaltete diese Bereinigung, die erste, die sich mit den höheren Interessen des Baterlandes besichäftigte. Um 27. Sept. Schlacht von Plowce, gesen die preußischen Ritter.
- 4332. Kujamien und das Land Dobrzyn werden von ben Deutschrittern erobert.

## III. Periode.

## Polen in hoher Bluthe. Bon 1333 bis 1587.

#### (250 Jahre).

- 1335. Um 22. Nov. Bufammentunft von Whetogrob, gwi= fchen Casimir bem Großen und ben Königen von Ungarn und Bohmen.
- 1335-39. Schleffen bort auf, polnische Befigung gu feyn.
- 4339. Um 8. Mai bestimmt Casimir in Krakau ben König Ludwig von Ungarn zu feinem Nachfolger.
- 1343. Am 8. Juli Friede von Kalisch; Rujawien und bas Land Dobrzyn wieder im polnischen Besitze.

3abr.

- 1515-46. Friede mit Konig Johann von Bohmen, Wichowa (Frauftadt) fommt an Polen, Swidnita (Schweidnit) wird bavon getrennt. Pftow wird ben Lithauern ginsbar:
- 1347. Am 8. Marg Landtag von Bieliga, und Bes fanntmachung ber neuen Gefeche fur Poten:
- 1549. Rrieg mit Olgierd, Großherzog von Lithauen. Groß. Nowogorod ben Lithauern zineba.
- 1555. Kongreß zu Dien in Ungarn; Danzig wird ale Sanfes ftadt anerkannt.
- 4565. Die perecopiden Sataren unterwerfen fich Lithauen.
- 1565. Inomroclaw, Bydgoszez (Bromberg) und Gniewfow mit Poten vereinigt.
- 1566. Frieden mit Digierb.
- 1568. 70. 75. Digierbe Kriegeguge gegen Mostau.
- 1570. Krafau wird als Sanfeftabt anerfannt.
- 1586. Bladistav Jagetton, Großherzog von Lithauen, wird jum Könige von Polen erwählt. Erfte Bereinis gung beiber Botter.
- 1587. Chriftenthum in Lithauen. Satarifche Riebers, laffungen bafetbft.
- 1396. Die Molbau abhangig von Polen.
- 1398! Schladt ber Lithauer mit ben Sataren bei Boreffa.
- 1410. Bladislav Jagellon besiegt die Deutschritter bei Grunewalb und Sannenberg im herzogthum Preugen.
- 1412. Erwerbung ber Staroftei Spig (Bips) in ben Kar-
- 1413. 2. Det. Auf bem Reichstage ju horodio erhalt Lie thauen neue Privilegien.
- 1417: Chriftenthum in Camogitien.
- 1429. Busammenkunft in Lud, zwischen Kaifer Sigismund und ben Berzogen von Lithauen.
- 1443. Das herzogthum Severien wird burch Rauf mit Poten vereinigt.

Jahr.

- 1447. Casimir regiert in Polen und Lithauen. Die Listhauer bemachtigen sich Brzesc's, bas feitbem Brzesc Liteweti heißt.
- 1452. Lithauen nimmt Lud und Blodzimierg in Wolhynien.
- 1453. Das Bergogthum von Dewiecim fommt an Polen.
- 1454. Preufens Bereinigung und Unterwerfung. Rrieg mit ben Deutschrittern.
- 1457. Lithauen nimmt Braglaw in Pobolien.
- 1460. Lithauen verliert Pfcom ober Plescow.
- 1462. Die Palatinate Rama und Belg tommen wieder an Polen.
- 1466. 19. Det. Im Frieden ju Thorn wird Preußens Unterwerfung bestätigt.
- 1468. Reichstag bon Nown : Korczyn. Landboten ober Deputirtenfammer.
- 1479. Lithauen verliert Groß-Rowogorob.
- 1484. Berluft von Rilija und Bielogrob.
- 1490. Severien, jenfeits bes Onieper, geht für Lithauen ber-
- 1494. Lithauen verliert Branst und Starobub.
- 1494-1515. Das herzogthum Bator tommt an Polen.
- 1495. Plot wieder polnifd).
- 1496. 29. Mai. Landtag zu Petrifau. Uebergewicht und ans maßende Suprematie bes Abels.
- 1506. Sigismund I. Regierung.
- 1514. 10. Juli. Berluft von Smolenet. 8. Sept. Sieg von Urega über bie Mostowiter.
- 1515. Rongreß zu Wien zwischen Raifer Marimilian, Sie gismund und ben Ronigen von Bohmen und Ungarn.
- 1526. Bereinigung Masowiens mit Polen.
- 1533. Frieden mit ber Turfei.
- 1534. Frieben mit Mostau.
- 1560. Landbotenfammer in Lithauen. Landesgericht.

Johr.

- 1561. Einrichtungen fur Rurfand und Livland. Krieg mit ben Moskowitern.
- 1569. 1. Juli bis 11. Sept. Definitive Wiebervereinigung Lithauens zu Lublin. Poblachien, Wolhynien, Podoslien und die Ukraine machen einen Theil der Provinz Kleinpolen aus.
- 1570. Sonobe von Sandomir. Arianer ober Socinianer.
- 1578. Einführung ber Jesuiten in Polen burch ben Karbinal Spfius.
- 1582. 15. Jan. Friedensschluß ju Bapole und Rhivérova. Gorta, Wiedererwerbung von Livsand und Polot.
- 1585. Reue Unruhen in Livland und Riga.

## IV. Periode.

Polens Sinken und Fall. Bon 1585 bis 1795. (210 Jahre).

- 1588. 25. Jan. Sieg bei Byczyna (Bitschen in Schlessen), wo Zamoysti den Erzherzog Maximisian gefangen nimmt.
- 1595. Die Bereinigung Lithauens und Polens wird zu Brzesc-Litewski aufs Neue bestätigt.
- 1595—1600. Kriegszug nach ber Molbau.
- 1600. Livfanbifder Rrieg.
- 1805. 27. Sept. Sieg von Kirdholm; ber falfche Demetrius in Moskau. Marie Mniszech, feine Frau.
- 1609. Krieg mit Mostau.
- 1610. Sieg von Kluzyn; am 27. August wirb Blabislav, Sohn Königs Sigismund III., zum Czaar von Mosfau ausgerufen.
- 1611. Smolenst wird ben Mostowitern wieder genommen.
- 1612-16. Reue Buge nach ber Molbau.

Sahr.

1620. Seit bem 17. Sept. his 7. Oft, Gefechte bei Cécora. Tob bes berühmten Boltieweti. - Rrieg mit Schweden.

1621. Riga für Polen verloren. Seit bemfelben Jahre boren bie Moldan und Ballachei auf, in Lebenverhaltniffen mit Polen zu fteben.

1633-34. Neue Siege bei Smolenet über bie Mostowiter. Um 15. Juni ber Friede ju Wiagma abgeschloffen.

1637: Die Distrifte von Lauenburg und Butow, fommen nach Bogestav XV. Tode wieder an Polen:

1638. Die Rofaten werben gebemuthigt:

1612: Ginführung ber Piatiften.

1648. Rrieg mit ben Rofaten:

1652. Das unglückliche liberum Veto läßt fich gum erftenmale horen.

1654. Neuer Krieg mit Mostau. Am 29. Sept. Berluft von Smolenst.

1655. Rrieg mit Schweben.

1656. Krieg mit ben Kurfütften ju Branbenburg.

1657. Krieg mit bem Palatin von Siebenburgen.

1657. Aff 19. Sept. Frieden ju Belau, und Unerfennung ber Souveranetat bes herzogthums Preugen.

1658: 16. Sept. Bertrag von Sabgiacg.

1660. 5. Mai. Frieden zu Oliva. König Johann Casimir verzichtet auf seine Ansprüche auf Schweben. Berlust von Livland, mit Ausnahme eines kleinen gleichnamisgen Palatinates, Stephan Czarnieki, berühmter Feldherr.

1667. 30. Jan. Bertrag von Andruszow auf 13 Jahre. — Severien, Czerniechowien, die Ukraine, jenseits bes Onieper, und die Stadt Kijow werden den Mosko-witern abgetreten. Diese geben dagegen Polok, Wittebsk und polnisch Livland heraus.

1672. Krieg mit ben Turten. Berluft von Kamieniet: Am 18. Oft. Friede von Buczacz.

- 3abr.
- 1674. Reuer Krieg mit ben Turfen. Johann Sobiesti.
- 1676. 17. Oft. Frieden von Buramno. Der größte Theil' ber Utraine kommt wieder an Polen.
- 1655. 12. Sept. Befreiung Wien's burch Konig Sobiesti. Defterreichs Unbantbarfeit.
- 1686. 6. Mai. Gegen den Willen der Nation schließen Gyps multowöfi, M. Oginski, Aler. Potocki u. s. w. einen Frieden mit den Moskowitern, in welchem Sobieski für immer Smolensk, Czernischov, Kijow und Sevestien abtritt.
- 1699. 26. Jan. Friede von Karlowith, in welchem die Türsten Kamieniec, und alle ihre Eroberungen in Pobostien und ber Ufraine herausgeben.
- 1701. Edwebifder Krieg.
- 1718. Anfang des beklagenswerthen unmittels baren Ginfluffes der Czaaren in polniichen Angelegenheiten.
- 1738-63. Fortwährender Durchzug fremder Eruppen.
- 1764. Stanislaus August Poniatowski, Galan Katharina's II., gelangt auf ben polnifden Thron.
- 1768. Conföderation von Bar bitbet fich, um fremben Ginfing abzuwehren. — Die Vulawsti's.
- 1772. Erfte Theilung. Ein Theil von Beiß-Rugland, Roth-Rugland, polnisch Preugen gehen verloren.
- 1773. Reichstag von Poninski, Thaddaus Renten, ber Kato Polens.
- 1775. Nach ber allgemeinen Bertreibung ber Jesuiten wird von ber Republik Polen eine Commission für Nationalerziehung niebergeseit.
- 1778-1780. Aller. Bamonsti's Gefetesvorschlag.
- 1785. Allgemeine Bewegung für bie Wielergeburt ber Re-
- 1788-1792. Konstituirender Reichstag noch vor der französsischen National-Versammlung von 1789.

Johr.

- 1791. 3. Mai. Berfaffung Polene, früher ale bie franjöffche vom 3. Gept. 1791.
- 1792. 14. Maî. Targoviczer Komplott. Krieg mit ben Moskowitern.
- 1793. 3 weite Theilung durch die Kabinete von Petersburg und Berlin.
- 4794. 24. März. Kampf für nationale Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Der Oberfeldherr Kosciuszko wird am 10. Okt. bei Macierowice gefangen.
- 1795. Dritte Theilung und Bernichtung ber Res

## V. Periobe.

Polens Wiedergeburt. Bon 1796 bis auf unfere Tage.

- 1796—1801. Mehr burch Berrätherei, als burch Waffenges walt unterjocht, hört Polen auf, selbstiständiger Staat zu seyn; aber noch in demfelben Jahre bilden sich jene polnische Schaaren, die unter dem Banner der französischen Fahne die Hosfinung auf künftige Wiesdergeburt fortgepflanzt haben. Die Feldherrn Dombrowski und Kniaziewicz in Italien und an der Donau repräsentirten mit ihren Legionen das polnische Bolt, und wenn auch, nach fünfjährigen Anstrengungen, ihre guten Aussichten in den Hintergrund traten, so gab doch das Jahr 1806 neue Hosfinungen.
- 1807. Frieden von Tilfit und Bilbung bes Großherzogthums Barfchau mit einem fonstitutionellen Grundgefete.
- 1809. Das Großherzogthum wird burch vier neue Departes mente vergrößert.
- 1812. Feldzug nad, Mostau. Neue hoffnung auf vollstänbige Wiederherstellung, die aber an Napoleons, für Polen so ungludlichem Rudzuge scheitert.

Sahr.

- 1815. Die brei Nachbarn Polens theilen bas Land zum vierten-, oder, Napoleons Organisationen eingereiht, zum fünften Mase und bilden aus dem größten Theile des Großherzogthums Warschau ein neues König-reich, das Rußland für sich erhält; der König von Preussen bekommt das Großherzogthum Posen; Oesterreich nimmt vier Distrikte des Pasatinates Lublin, und zu guter Leizt seigen die drei Souveräne auf die Karte von Europa eine neue Republik, Krakau, und stellen diese unter den Schutz der heitigen Allianz.
- 1839, 24 Mai. Krönung bes Königs von Polen, Rikolaus I., Kaifers von Ruffand.
- 1850. Bigetonig Ronftantin, Bruder des Raifers, ver-
- 1851. Entthronung bes Hauses Romanoff. Provisorische Regierung. — Freiheitskampf. — Barschau erobert. — Polen unter ruffischer Dittatur.

## Polens Land und Bolf.

Bum befferen Berftandniß der neuesten, in Goltyf's Werke geschilderten Periode nach den besten Quellen bearbeitet von dem Ueberfetzer.

Das hohe Interesse, womit das namentose Ungluck ber poinischen Nation in den letten sechzig Jahren alle der Gerechtigkeit und Bölkerfreiheit freundliche Gemüther erfüllt, und welches sich bei dem letten Berzweislungskampse der polinischen Helben zum Enthusiasmus gesteigert hat, — dasselbe Interesse, dem zu genügen Soltyk seine aktenmäßige Gesschichte der Revolution von 1830 verfaßte, die wir nun auch der Mehrzahl deutscher Leser zugänglich machen, veranlaßt und, dem kurzen Ubris der polnischen Geschichte vor 1830, der aus Soltyk's Feder gestossen ist, noch weitere einseitende Notihen beizugeben.

Der größere Theil unserer Leser ist ohne Zweisel weber mit bem entfernten Schauplatz ber Scenen bekannt, die wir seinen Augen vorüberzuführen im Begviff sind, noch hat er sich ein klares Bild ber polnischen Nationalität, wie sie sich im Laufe ber Zeiten gestaltet hat, entwersen können. Erst seit ein Paar Jahren hat er an dem Weichselwolke, angeregt burch seine ungeheuren Schicksale, Antheil genommen; seine Belehrungen schöpfte er aus den Journalen und unterrichtete sich so gut es gehen mochte. Aber sind Lagsblätter, die ihrer Parteisarbe folgen, wohl zuverläßige Schiedsrichter für ein wahres Urtheil? Soll man mehreren unserer beutschen

Beitungen, ober ben frangofifchen Journalen trauen, welche über biefelbe Thatfache fo himmelweit von einander abweischen? Darum gelten, wie von keinem andern Menfchen ober Bolte, von ber polnischen Nation Schiller's Borte:

"Bon der Barteiengunft und Das verwirrt, "Schwantt fein Charatterbild in der Gefchichte."

Um jeboch auch das Unfrige bagu beigutragen, bem grogeren Publitum eine felbitftandige Anficht zu verschaffen, wolten wir ihm die Hauptelemente bes polnischen Staatslebens naher rucken, und es mit ben Sigenthumlichkeiten bes Lanbes und Bottes vertrauter machen.

## Geographisch : statistische Ueberficht.

Wenn Polen seit 1852 eigentlich gang von ber Charte verschwunden ist, und sein letzter Rest, der Sache nach, vole lends dem russischen Riesenreiche einverleibt wurde: so wollen wir dagegen des blühenden Polens vormalige ganze und natürliche Größe zu Grunde legen, von welcher es erst durch viele und bedeutende Unglücksfälle, durch Arglist und Verrath nach und nach herabgesunken ist, bis es eine völlige Rull in dem europäischen Staatenkörper wurde.

Das polnische Land umfaßt eine unermestiche Sbene, bie größte in ganz Europa, was auch sein Namen Polska, nach ben besten Auslegern, bedeutet. Dieser mächtige Staat reichte einst von der Ofisee bis zum schwarzen Meere, von der Oder bis zum Onieper und der Dzvina. Seine Gränzen nordwestlich waren: die Ostsee mit vier trefslichen Seehäfen; bitlich und nördlich: das Land der Moskoviter; südlich: die Türkei und Ungarn; westlich: Schlessen und Brandenburg.

Die Meffungen ber ungeheuren Flache werben verschieden angegeben. Das ursprüngliche Grundgebiet foll mehr als 30,000 Quadratmeilen umfaßt haben; nach bedeutenden Berstein unter bem König Johann Casimir betrug es bis jum

Jahr 1772 noch 21,000 Quabratmeilen. Andere Berechnungen bagegen geben 13,000 an, zusolge der Auftorität der drei theilenden Mächte; indessen ist die erstere Zahl von den neuesten einheimischen Geographen angenommen, und daher vorzuziehen. Dieselbe Ungleichheit herrscht über die Einwohnerzahl. Einige bestimmen sie auf 9, Andere auf 11, wieder Andere auf 15 Millionen.

Bei ben vielen und blutigen Kriegen, in welche bas Land, befonders in ber Mitte bes fiebenzehnten Jahrhunderts, mit seinen Nachbarn verwickelt war, ift anzunchmen, daß die Seelenzabt häufig wechselte; jedoch möchte auch hier ber höchsten Bestimmung zu folgen fepn.

Polen war ein gesegnetes Land. Seine Lage an Schiffbas ren Fluffen und an hafenreichen Meeredufern begunftigte ben Bewerbehandel und Runfifieiß; Die Fruchtbarteit bes ebenen Bobens machte es ju einem Kornfpeicher armerer Bolfer, und nur bas politische Unglud binderte bie Ginwohner, eines ber gludlidiften und blubenbften Bolfer ju bleiben : benn fie waren aud reich an Seerben jeber Urt, machtige Balber lieferten ihnen Baubolg, Mineralien grub man in feltener Menge in benjenigen Gegenben, wo fich Geen und Erbhugel finden, und vielleicht burfte man von bem Salgreichthum bes Landes auf die geiftigen Untagen ber Bewohner ichliegen. Die Dberfläche ber meiften Provingen ift mit tiefem Sanbe bebedt, ber im innern Lande weißlich, gegen bas Meer bin schwarz ober rothtich ift; boch gibt es auch moraftige Stres den. Außerdem findet man an vielen Orten Granitbibde und Kryftalle, Bernftein und Berfteinerungen, felbft von ungeheuren, fremben Thieren. Es ift naturlid, bag bie vielen und großen Fluffe in bem ebenen Lande Geen und Teiche bilben, öftere austreten und ihre Gemaffer vereinigen, baber bie Boltsfage entstand : einige jest moraftige Provingen was ren einft ein fleines Binnenmeer gewefen.

Die polnischen Strome fliegen in entgegengefester Richs

tung theile bem baltifchen, theile bem fchwarzen Deer gu. Die ausgezeichnetften berfelben find:

- i) Der Dnieper, früher Boryfthenes, ber fich burch bie Ufraine in bas schwarze Meer ergießt. Er nimmt eine große Menge von Flüffen, von Polen her, auf, ist burch Kanalte mit bem Bug und Niemen verbunden, und tritt öfters im Frühling und Herbst über seine Ufer.
- 2) und 3) Der Boh und Oniefter fließen ebenfalls in bas ichwarze Meer.
  - 4) Der Bug, welcher fich mit ber Rarem vereinigt.
- 5) Die Beidhfel, auf ben fchlefifden Gebirgen entfpringent, ein großer und fconer Strom, ber gegen funfzig anbere Fluffe aufnimmt.
- 6) Die Warta, ein wilber verheerender Fluß mit flachem Bette, ber in die Ober fällt.
- 7) Der Riemen, von den Preußen Memel genannt, ber hauptstrom Lithauens. Er hat ein regelmäßiges Bett und fließt ruhig.
- 8) Die Dawina ober Duna; einft floß fie mitten burch bas polnische Reich, und feit 1772 bilbete fie bie Nordgrange. Die funf letten Strome ergießen sich alle in bie Oftsee, ober bas baltische Meer.

Die Vermuthung, daß sich erst nach und nach das feste Land aus ben Meeren losgerungen hat, findet in Polen, von bessen Fläche die beiden einschließenden Meere langsam zurückgetreten zu senn scheinen, mancherlei Belege, und für den Naturhistoriser ist dieses Land von besonderer Wichtigkeit. Auf dem Grunde seiner unzähligen Seen werden Meerpflanzen und Seesische gefunden, die in benachbarten Gewässern nicht anzutreffen sind. Andere Seen von unergründlicher Liese erheben sich nur 15-20 Fuß über die Ofisee, und stehen solgtich so ziemtich parallel mit ihr. Besonders aber sindet man in Polen Reste von Fossitien und Pflanzen, von urbekannter Gattung aus fremden Himmelsstrichen. Man zeigt dem Reisenden mächtige Wallssschrümmer, die aus der

Erbe gezogen wurden, und riesenhafte Buffelkinnlaben. Unden Weichselusern entdeckte man sogenannte Mammuthkroschen, die der gelehrteste Raturforscher (Euvier) einem am Ohio in Amerika befindlichen Thiere zuschreibt. Auch auf riesige Kinnbacken eines unbekannten Thiers stieß man, auf. Ueberreste von Rhinocerosen und Elephantenzähne. Tief unster der Erbe sind Lagen von Tannenbäumen verborgen, von deren Ueberbleibseln eine Art Pech gesammelt wird. Merkswürdig ist, daß alle Sewässer nach und nach kleiner werden, und ihr Bett verändern.

Das einzige Gebirge bes Lanbes erhebt fich am fübwestlichen Enbe und ift ein Austäuser ber Karpathen, an welche Gebirgekette sich ber allmählig nach Suben hin ifteiler werdenbe Erdrücken angehnt.

Bon Mineralien findet man vorzüglich Gifen, und der Bolfsglauben legt einem hohen Gebirgsgipfel vulfanische Kraft bei, vermöge welcher er einst bei einem Erdbeben Feuer und Gisenschlaften ausgeworfen habe.

Der Alnfang biefer Gebirge find ungeheure Ratificinfagen, welche aber noch feine Aufschichtung zeigen; sobann folgen Thon : ober Kalklagen in Plateausorm, bie terraffenförmig auf einander ruhen, und aus Felsenquadern besiehen, welche immer bem Ginfturz broben.

Eine Kette bilben bie Lankorona : Berge, 5000 Fuß über ber Meeresfläche.

Merkwürdig ist ber Berg Babia : Gora, 5000 Fuß über bie Ofisee erhaben. In dieser Gegend findet man eine Menge saurer schwefelartiger Quellen. Die Bewohner sind häßtich, dumm, mit dicken eckelhaften Köpsen und Kröpsen, eine Ausenahme bes posnischen Menschenschlags. Dagegen sind die Bewohner bes inneren Gebirges von ächtem Schvot und Korn, vaterlandsliebend mit Wort und That; sie stritten surchtlos im Jahr 1770 mit der Barer Consideration, 1794 unter Kosciuzko und später unter Napoleon, sür die Wiederherstellung der Nepublik, und selbst die österreichis

fde Regierung wird biefe Flamme ber Freiheit nicht lofchen tinnen.

In biefen Gebirgen kommen, verglichen mit andern, schon in der fehr geringen Sohe von 4300 Tuß über bem Meerestigel die Baume nicht mehr fort, und mit 5000 Fuß verschwindet fast alle Begetation; dagegen entbeckt man 4200 Tuß hoch fünf Seen, die zum Theil Fischgattungen enthalten.

In der Umgebung der Karpathen trifft man endlich auch ine Polen eigenthümliche ungeheure Menge fossilen Salzes, und außer den berühmten Salzbergwerken von Wieliczka und Boch nia werden noch in der Nähe von 58 Ortschaften Eteinsalz Bergwerke gefunden.

Rad biefer Beschaffenheit bes Grundes und Bobens befimmt fich nun bas Klima und bie Probutte. Polen liegt unter bem 48. bis 57. Grad ber Breite; inbeffen ift bie Temperatur, ein Paar fubliche Lanbftriche ausgenommen, überall siemlich gleich. Das poinische Klima muß, weil bas Land auf ber einen Geite von Gebirgstetten umfchloffen, bagegen dem Rord- und Ditwinde offen ift, kalter fenn, als bas ans beter Lanber, bie unter berfelben Breite liegen. Die Tems pratur ift inbeffen fur Warme und Katte beinahe biefelbe, indem bie Ralte felten 24, bie Barme felten 28 Grabe über-Im Alligemeinen maden aber bie Winbe ben polnis ichen Winter febr ftreng und bem fdwebifden abntich. Bluffe und Seen bleiben fehr lange gefroren. Die Sommer-Monate find gewöhntich febr beiß, die Luft in manchen Gegenden, 3. B. in Warschau, bumpf, neblicht und feucht, woran bet Nordwind fchulb ift. Die Witterung in Polen bietet viele Unregelmäßigkeiten bar, und macht öftere aus Winter Commer, und aus Frühling Winter.

Die stehenden Wasser und bunfeln Wälber, wovon bas Land millt ift, erzeugen allerlei atmosphärische Erscheinungen. Auch nimmt man häusig Feuerkugeln, Nebensonnen, Sternschnuppen, Nordlichter und andere phosphorische oder elektrische Sestaltungen wahr. Einige berselben sind von den Seschichtschreibern als Merkwürdigkeiten aufgezeichnet worden; überhaupt üben solche physische Erscheinungen, vereint mit den sonstigen Außerordentlichkeiten des Landes, einen wunderbaren Einstuß auf die Borstellungen und Begriffe der Bewohner aus.

Der kalte und feuchte, von unreinen Dunften gelchmangerte, Boben murbe höchst ungesund senn, wenn nicht die gewaltigen Binde, welche ohne hinderniß die ungeheuren Gbenen burchwehen, diesen schäblichen Ginfluß verminderten. Solche Sturme verwüsten oft die größten Walber, heben an der Oftsee Sandmassen auf, die gange Strecken Landes bedecken.

Richt felten fallen Regenguffe mit schrecklicher heftigteit, von Donner und Blis begleitet.

Däufig sieht man in Polen, besonders in Lithauen, ganze Wälder brennen, wenn die Sonnenstrahlen die auf seuchtem Woden stehenden Gehölze im heißen Sommer trocknen und entzünden. Gewöhnlich aber entstehen folche Waldbrande durch die Nachtäßigkeit umherstreisender Bauern, welche das Feuer, woran sie ihre Nahrungsmittel kochen, neben dem ausgetrockneten Lorse nicht wieder auslöschen. Die große Masse entzündlichen Stosses erzeugt in Polen bei heißem Wetzeter Donner und Blich, der sonst auch durch Rauch bei vultanischen Explosionen hervorgebracht wird.

Die Probufte bes Landes aus bem Mineral- und Pflanzenreich haben wir bereits ber Sauptsache nach angeführt. Den Mineralien ift noch gold- und silberhaltiges Kupfer und filberhaltiges Blei beizufügen.

Daß ber hauptreichthum Polens in ben unerschöpflichen Getreibefelbern seiner Gbenen besteht, wurde schon gesagt. In bem schweren und fetten Boden gedeiht der Baizen, in dem sandigen der Roggen in unglaublicher Ergiebigkeit. Die verschiedenen Provinzen haben ihre verschiedenen Borzüge. Wenn in dieser der Flachs : und hansbau vorzüglich gedeiht,

so scheint die andere, den Gebirgen näher liegende, ein unermeßlicher Obstgarten selbst für edlere Sorten zu seyn. In den Gebirgen wächst Haser und Gerste, nur der Weinbau will nicht recht fortkommen. Shemals, in der Blüthe des Landes, tried es mit seinen Früchten einen bedeutenden Handel, sein politisches Unglück hat auch diesen zerstört, und östers mußte sogar diese frühere Kornkammer fremder Länder Hungersnoth leiden.

Die unermestichen Walbungen find voll von Fichten, Giden, Tannen, Buchen, Lerchenbaumen, Linden und Ulmen, und gewähren einen anmuthigen Anblick. Seltener find die Bauholzarten.

Aus bem Thierreich find bie ungahtigen Bienenschwarme anzuführen, welche sich in ben gahlreichen Linden einbauen und leberfluß an Honig gewähren. Ein anderes Insett gibt eine schone rothe Farbe, Kermes genannt. Fische findet man im leberfluß. Unter ben Bögeln Polens ift auch der Steinadler, Falte, Geier, Schwan und Kranich zu ber merken.

Bon den vierfüßigen Thieren besitht bas Land einen Reichthum an Ochfen, die ausgeführt werden, und schönen träftigen Pierben, welche zu der weltberühmten polnischen Reiterei thren Beitrag liefern. In den Steppengegenden gibt es noch witde Pferde. Die dichten Walder hegen noch Baren, wilde Schweine, Biber, Wölfe und Bielfraße. Das merkwürdigste Thier des Landes wird aber in Lithauen gesunden, der Buffel, welcher allein in diesen Gegenden anzutreffen ist.

Nachdem wir Polen als Land seiner physischen Beschafkenteit nach betrachtet haben, so wollen wir es auch nach seinen politisch en und historischen Beziehungen schitbern, und
zwar nicht nur, wie seine Provinzen durch die neuesten Bestimmungen bes Wienerkongresses (1815), und die Anordnungen
der betreffenden Regierungen aus und eingetheilt wurden,
sondern es ist nothwendig, zuvörderst die Bestandtheile des

alten Königreichs namentlich anzugeben, um uns bie neues ren Bestimmungen beutlicher zu machen.

Da Polen nicht überall natürliche Granzen hat, ein Umftand, ber viel zu feinen Leiten und Unglücksfällen beitrug,
und fortwährend in die Rombinationen des europäischen
Staatenspstems verstochten war, so zeigt und seine Geschichte
ein unausspörliches Ab- und Zunehmen seiner Ländermasse.
Dieß ist aber Sache des Geschichtschreibers. Um einen statistischen Normalstand zu erhalten, wählen wir die Zeit der
höchsten Blüthe des Staates, vom Ende des vierzehnten bis
in die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, wo das Rönigreich eine Macht des ersten Ranges in der civilisiten
Welt war.

Im Allgemeinen genommen, bestand das alte Königreich vor 1772 aus vier großen Theilen: 1) Klein : Polen, 2) Größ : Polen, 5) dem Großherzogthum Lithauen und 4) den Bafallenstaaten der polnischen Krone. Jeder dieser größern Abschnitte umfaste wieder mehrere kleisnere Bezirke, Palatinate oder Boywobschaften gesnant, welche abermals weitere Unterabtheilungen enthielten. Volgen wir nun dieser, von den meisten Schriftstellern angenommenen Abtheilung, so erhalten wir solgende Bestandtheile des ganzen Königreiches:

I. Klein = Polen (im engeren Sinne) mit ber Wopwodschaft Krakau, und ben beiden Herzogthümern Sansbomir und Lublin. Diese Provinzen liegen im südwestlichen Theise bes Landes und gränzen südlich an die Karpathen, westlich an Schlessen. Sine wasserreiche, von der Weichsel durchströmte, an Getreibe fruchtbare und anmuthige Landschaft, welche, neben den Schätzen der Natur, den Metallbergwerken und Salzlagen, dem Forscher auch die Schätze
ber Kunst des Alterthums und der geschichtlichen Erinnerung
aufthut. Auf jenen Bergen sindet man Denkmäler der heidnischen und driftlichen Borzeit. Gehen wir zur Beschreibung der Theise Klein-Polens über, so sinden wir

1) Das Palatinat Rrafau. Die mertwurbige Sauptflabt. Krafau, an ber Weichsel gelegen, mar einft bie Refibent ber polnischen Ronige. Dort wurden fle gefront und begras ben, und ihre Schate aufbewahrt. Sie ift ein altes, mehr als taufendiabriges Monument, bas bis ju ben Unfangen ber polnischen Geschichte, bis ju Rratus, bem farmatischen Thefeus, binaufreicht. In bem bfters abgebrannten Schloffe lagen auch bie Reichstleinobien : funf Diabeme, vier Scepter, brei Reichsapfel, zwei golbene Retten und bas Schwert bes großen Bolestav, womit man fleben Jahrhunberte hindurdy bie Konige bei ihrer Kronung ju umgurten pflegte. Gie verschwanden, man weiß nicht wohin, als 1794 bie Dreufen das Schloß besetzten und rlünderten; aber sie wurden von treuen patriotischen Sanben bewahrt, auf bag feines biefer Nationalheiligthumer ben feindlichen Leib eines frem= ben Groberers fdmude, und werben vielleicht erft bann wieber gefunden werden, wenn die polnifche Republit ihre Gelbit: ftanbigfeit wieder errungen bat.

Am merkwürdigsten sind Krakan's Kirchen: 'die prächtige Kathedrale, mit herrlichen Gemälden aus der vaterländischen Geschichte geschmückt, vormals die Zeugin des Ruhms der Könige, jeht ihre und großer Männer Gruft. Hier ruhen: Sobieski, Kosciuzko, Poniatowski und der Märthrer Cajetan Soltyk. Außer den Meisterstücken der Malleri und Sculptur enthält die Kathedrale auch Archive und Bibliotheken, reich an kostdaren Werken. Preußen und Desterzteicher haben sie völlig ausgeraubt.

Bon den stebenunddreißig noch übrigen Kirchen, deren diese Stadt vormals fünfundsechzig zählte, erwähnen wir nur noch die Kirche der heiligen Maria, worin Kosciuzko im Ansang des Freiheitskrieges von 1794 die freisinnige Bersafung von 1791 wieder beschwören ließ.

Außerdem ist Krakau eine berühmte Universität. Bu Anfang des fechzehnten Jahrhunderts zählte die Stadt 80,000 Einwohner; diese Bolksmenge sank gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts auf 10,000 herab, und wird sich jeht höchschens auf 25,000 belausen, wovon ein Biertel Juden sind. In dem Palatinate Krakau sind zwei Denkzeichen an Kossciuzko: das Dorf Raglawice, wo er die Russen gesschlagen, und der Berg Bronislawa, auf dessen Gipfel ihm die Dankbarkeit der Nation ein Monument errichstet hat.

Micht weit von der Hauptstadt sind die Bergwerke von Olkus, reich an allerlei Mineralien, besonders an Eisen und Silber, welche noch vor zweihundert Jahren einen Reinertrag von ungefähr 600,000 fl. unseres Geldes gewährten, seither aber durch Krieg und Berstörungen fast verstegten.

Bei Lgotha grabt man Blei und Gifen, fo wie überhaupt an mehreren Orten biefer angenehmen Gegend allerlei Metall und Steinarten. Der ganze Grund und Boben fprubelt, wenn er aufgegraben wird, von Salz- und Schwefel-Quellen.

Uralt find bie Salzwerke von Bieliczka, welche fruber ben poinischen Ronigen bebeutenbe Summen einbrachten und nunmehr ber öfterreichischen Regierung gehören. Im Jahre 1809 murben 1,700,000 Centner baraus gewonnen, und feit ber Entbedung aus ben brei Minen bereits 550 Millionen Centner ju Tage geforbert. Weniger ergiebig ift Bodnia, bas zweite Salzbergwert. Dennoch befitt Defterreich mit Diefem Theil bes vormals Rrafauer = Diftrifts unerschöpfliche Sulfequellen und Magazine; ale herren ber Karpathenpaffe finden fie bier fefte Unhaltspunkte, um ihren Ginfluß guf Polens Ungelegenheiten zu behaupten; und biefe Beraubung, fo wie ber erfte Bebante ber Berreigung bes ungludlichen Staates, welcher in bem Ropfe bes ofterreichifden Minifters von Raunit entsprang, mogen ber Dant fenn fur bie Rettung Wien's von Turfenhand, burdy ben polnifden Selben Sobiesfi!

Aus bem Refte bes Krafauer : Palatinats hat die Pos hitit ber heiligen Allianz einen kleinen Freisigat gemacht, ber unter bem Protektorat ber brei Machte, Defterreiche, Preusens und Ruglande, fieht.

2) Die Wopwobschaft Sandomir, vor bem Jahre 1474 auch die Wopwobschaft Lublin und Lukow unter sich bes greisend, war in sieben Distrikte eingetheilt. Bur Beit bes Großherzogthums Warsch au (1807) wurde ein Gouvernement Radom mit der Hauptstadt Radom an die Stelle bes Palatinats Sandomir in der politischen Sintheilung geseht, obwohl das Palatinat seinen alten Namen beibehielt. Die frühere Wopwobschaft Sandomir ist gegenwärtig zerrisen, zwischen Rußland (russisch-polnische Königreich) und Desterreich (Gallizien), daher auch heute noch das Gouvernement im Königreich Polen Radom heißt, und sich nicht so weit nach Süden erstreckt, als das ehemalige Palatinat Sandomir.

Die Hauptstadt besselben war Sandomierz an der Beichsel. Sie wurde zweimal von den Tartaren eingesäschert, im Schwedenkriege hart mitgenommen und 1809 den Desterreichern von den Polen mit Sturm entrissen. Zeht ist sie die Gränzstadt des sogenannten Königreichs Polen gegen Gallizien und hat nur 3000 Sinwohner.

Bedeutender ift die Stadt Tarnow, mit 8000 Seelen, die zu dem alten Palatinat gehörte, bei dem letten Friedens: schluß aber Gallizien einverleibt wurde.

Das kleine Pine tow ift merkwürdig als Bereinigungsort ber driftlichen Sette ber Diffidenten, und weil bafelbft die Rabzivill'sche Bibel ins Polnische übersetzt wurde.

Ratow, bas sarmatische Athen, zeichnete sich burch Geslehrsamkeit und Fabriken aus; bort fanden Gelehrte, besonders Socinianer, ein Afpl im sechzehnten Jahrhundert, bis die Jesuiten ihre rankevolle und intolerante Herrschaft in dem unglücklichen Staate grundeten.

Riefce, jest bie hauptftadt eines Gouvernements mit

4000 Einwohnern, gehörte ebenfalls bem Palatinat Sans bomir an. Shemals trieb es handel mit ben hollandern in Gifen und Rupfer, wovon es ergiebige Minen befift, und ift heutzutage noch ber Sich ber Generalbirektion ber Bergs werke bes polnischerussischen Königreichs.

5) Die Wopwohlchaft Lublin bestand ehemals aus zwei Landschaften: Lublin und Lukow, und bem Distrikt Urszedow. Heutzutage ist es ein Theil bes polnischen Königereichs mit vier Unterbezirken.

Die Sauptstadt Lublin, welche in ihrer Bluthenzeit eine Bevölkerung von 40,000 Menschen zählte, ift auf 15,000, zur Sälfte judische Sinwohner, herabgesunken. Gin Denkmal von Gisen erinnert an die hier 1659 abgeschlossene Bereinigung Lithauens mit Polen.

Unter ben Stäbten bieses Palatinats zeichnen wir Pulawp (mit 3000 Einwohnern) aus, ben Stammsich ber Fürsten
Czartorysfi's, einen reizenden Ort, dem polnischen Bolke
wegen geschichtlicher Interessen theuer, mit einem schönen
Schlosse, trefflichen Gärten, dem Mausoleum des Kopern is
kus, und einer Bibliothek von 60,000 Bänden, nächst der
Barschauer die wichtigste des Königreichs. Die Russen has
ben diesen herrlichen Musentempel im lehten Revolutionss
kriege (1834) mit schändlicher Grausamkeit verwüstet.

II. Groß: Polen. Groß: Polen gehört zu ber großen fruchtbaren sarmatischen Seene und bestand ehemats aus der Boy- wobschaft Posen, dem Gebiete von Bichowa, Kalisch, Enesen, Sierad mit Bielun und Lenczyga, wozu in alten Zeiten noch die Starostei Drahim und ein bettächtlicher Theil Neumark gehörte. Beibe wurden jedoch um die Mitte bes breizehnten Jahrhunderts von den bran- benburgischen Markgrasen Johann I. und Otto III. davon abgerissen, und Polen verlor so 220 Quadratmeilen mit 50,000 Menschen. Sinen Theil dieser Eroberungen errang Bladistav Lokietek wieder, und Kasimir der Große gab die sesten Schlösser Santok und Driessen an Do-

brogoft und beffen Brüber, die ber Krone Polen zu Kratau feierlich ben Bafalleneid leifteten. Auch die Stadt Ruftrin an ber Ober gehörte zu Polen.

Die hauptbeschäftigung ber Ginwohner ift Acerbau und Bichjucht; jedoch haben fie auch Gewerbfleiß.

Der Ackerbau macht besonders in diesem Theile immer größere Fortschritte, und durch Landmeflungen, Anpflanzungen von Wäldern, Anlegung englischer Garten, Erbauung schoner und bequemer Hauser, vorzüglich auch durch Einführtung ausländischer Thierarten haben mehrere verdienstvolle Männer ihren Mitbürgern ein schönes Beispiel gegeben.

1) Die Wopwodschaft Pofen bestand nach der alten Einsteilung aus den Diftrikten von Pofen, Koscian, Baslecz,' dem Gebiet von Bschowa und der Starostei Drahim.

Posen, an der Warthe, Hauptstadt der Wopwohschaft, von Kasimir dem Großen mit Mauern umgeben, war früster nach Krakau der bedeutendste Ort Polens, im Mittelsatter Hansestadt, und mehrmals Residenz polnischer Kösnige. In der zweiten Theilung 1795 wurde Stadt und Paslatinat eine Beute der Preußen; 1806 erließen Domsbrowski und Wybicki von hier aus ihren Aufruf an das polnische Volk. Vis 1815 blieb Posen beim Großherzogthum Barschau, wo es wieder zu Preußen kam. Jeht ist Posen die Hauptstadt des gleichnamigen Großherzogthums, und Sich eines königlichen Statthalters. Die Stadt besicht vierzehn Kirchen, ein Gymnassum, eine öffentliche Bibliothek, und sählt an Polen und Deutschen 25,000 Einwohner, darunter 5000 Juden.

Beitere Stabte :

Jomice.

Charn to w, an ber Nege, gegründet 1192, mit 2500 Einw. Drahim, mit einem Schloß am Ufer eines großen See's. Miedzyrzecz, beutsch Meserih, am Flusse Obra, hat 3700 Einwohner.

Offrorog. Rornif.

Wichowa, beutsch Fraustabt, 7000 Ginwohner, leblafter Sandel. hier wurde 4706 die moskowitische Armee von Schweden aufs haupt geschlagen.

Lesgno, beutsch Liffa, 8000 Ginw., Stammort ber Sa= milie Lesczynsti, welcher ber König Stanislaw angehörte.

Rawick, 8000 Ginw. Binterquartiet Rarle XII. 1704. Stroba, wo fich bie Mitgliedet bes großen Borlanbtags für Groß. Polen versammelten.

2) Die Wohnobschaft Kalisz. Diese bestand ehemals aus sechs Diftritten: Kalist, Pyzdry, Konin, Naklo, Kopn und Gnezne. Aus beiben lehtern bildete man, unster Stanislaw August, bas Palatinat Gne sen. Kalisch, 1807 ein Departement bes Großherzogthums Warschau, ward 1815 ein Palatinat bes neuen Königreichs Polen.

Ralisz, an ber Prostia, eine ber schönsten Stäbte bes jehigen Königreichs, wurde schon 656 gegründet und war der Sis ber Herzoge von Groß: Polen. Sie hatte eine Kadetzten: und Palatinats (Rreis): Schule. Lehtere wurde, wegen bes ebeln Geistes der Unabhängigkeit unter ben Studirenden, türzlich nach Petrita u verlegt. Die Stadt hat 15,000 Einw., eine lutherische, fünf katholische Kirchen, mehrete Fabriken, besonders bie Repphan'sche Tuchfabrik. Der Kalische Landbote, Bin cent Niemo Towski, erwarb sich während bes Landtags von 1820 und 1825 die Bewünderung der polnischen Nation durch Bürgertugenden und Festigkeit.

Beitere Stabte :

Opatowet, jest bedeutenb burch eine ausgebreitete Tuche fabrit.

Barta, am fluß gleichen Namens, gahlt 2000 Ginw. Blabislaw Jagellon organisirte 1423 auf bem Reichstag baselbft Polens Gerichtswesen.

Tured, mit 4000 Ginwa eine neue Manufakturkolonie. Sonin, an ber Barthe, 2400 Ginm.

Rolo, mit Manufakturen.

Rogmin.

Inezne (Gnefen), in einer Sbene zwischen Seen und Teichen, ist die erste Hauptstadt des alten Polens. Hier saßte das Christenthum den ersten Grund. Die einst so berühmte Stadt zählt nun nur noch 4000 Sinw., darunter 700 Juden, mit 570 Häusern; dagegen gewinnt sie seit der letten großen Feuersbrunst vor etlichen Jahren täglich an Schönheit. Merkwürdig ist sie noch als Sit des in der polnischen Geschichte wichtigen Erzbischofs; Primas des Riches.

Rlegeo; Schlacht zwischen Polen und Schweden 1656. Natio, an ber Nepe. Hier fangt ber Bromberger Ra-

5) Die Wopwohlchaft Sierabie. Ginft bestand sie aus ben Districten Sierabie, Piotrkow, Szabek, Rabom und bem Gebiet von Wielun. Seit 1815 ift Siekabie hauptort eines Arrondissements und Theil bes Palatinats Kalisz.

Die Hauptstadt Sierab tiegt in einer weiten Gbene: Kasimir ber Große erbaute hier eine Burg. Die Stadt wurde von ben Böhmen 1292, von ben Deutschrittern 1331 verwüstet: Hat jest bebeutende Manufakturen und wurde febr verschönert.

Stadet, ebemals Sauptort eines Diftrifts.

Parenegno:

Piotreow (Petrifau); unter den Jagellonen berühmt; . Wegen feiner Reichstage und bann wegen der hohen Gerichts= Tribunale; der höchsten Instanz für ganz Groß = Polen; mit 2500 Einw.

Bielun; vormals hauptort bes gleichnamigen Gebiets und bes Diftrifts Oftrfestow.

Bolestawiec, Schloß an ber ichlesischen Granze; ergab fich unter ben Jagellonen erft nach siebenjähriger Belagerung:

3 bun &fa : Bola, Manufafturfolonie, bie fich jeht bebeutend bebt.

4) Die Bopwohichaft Lenczyga. Sie war vordem ein eigenes, aus den Distrikten Lenczyga, Brzeziny, Dre tow und Inowroclaw ausammengesettes Gebiet.

Lenczyça, Stadt am Flusse Bzura, in einem Moraste, ist seis 1815, damals Hauptort des gleichnamigen Distrikts, ein Theil Masoviens. Jeht gablt sie 2600 Einw.

Unie iow, an der Warthe. Früher ftarter Weinbau.

Brzeging, ehemals hauptort eines Diftrifts. Alerandrow, Dzortow, Konftantinow, Zgierg;

feit einigen Jahren als Manufakturkolonien wichtig.

Stryitow, Piontet gehörte ehemals jum Erzbisthum Gnefen.

Rulawien bestand vormals aus ben Wopwobschaften Brzesc-Rulawsfi, Inowrociaw und bem Gebiet Dobrzyn. Unter ben Piasten ein besonderes Herzogthum ist es seit dem Tod seines lesten Perzogs Waldislaw von Chniekow sortwährend mit der Krone vereinigt gewesen.

1) Bopwohichaft Brzesc Ruïawsti bestand bis zur ruffischen Eroberung aus ben Diftritten Brzesc Kowal, Przedecz, K'ruswiça und Radzieïow. Seit 1815 gehört Brzesc zu Masovien, als Dauptort eines Urrondissements.

Brzesc, jum Unterschied von dem lithauischen Brzesc am Bug, Brzesc - Kuïawski, hat ungefähr 1500 Ginw. Ihr letzter Kastellan organisirte unter Kosciuszko 1794 ruhmreich die Insurektion in Groß-Poten.

DBladistawa, von Bladistam I. gegründet.

Riedzawa, Radzielow, Racionzet, mit alten Schlöffern.

Kruswiga, am Goplofee, berühmt burch feine Sagen und Krafidi's Mäufegebicht. Seit ihrer Berftörung burch Waldislaw hat es sich nie mehr erhoben, und ift nun ein Fleden mit 500 Einw.

2) Die Bonwohldgaft Inowrociam hieß in alten Beis

ten herzogthum Gniewtow, wurde fpater Wopwobschaft, und bestand aus den Distriften Inowroelaw und Broms berg.

Inowroclaw, an ber Rebe, hat 3000 Ginw. und eine Salveterfabrit.

Plow ce Dorf, bei welchem die Deutschritter 1331 aufs haupt geschlagen wurden.

Bydgoszcz (Bromberg), ehemals eine beträchtliche Stadt, zählt noch jest 7000 Einw. Mehrere Unglücksfälle, namentstich von Seiten ber Schweben, haben ber Stadt ihren alten Glanz geraubt; 1772 wurde sie von Preußen erobert, 1794 von Dombrowski und Madalinski befreit, und 1807 dem Herzegthum Warschau einverseibt. In der vierten Theilung kam sie wieder an Preußen, wurde Hauptort eines Regierungszbezirks gleichen Namens, mit dem sie einen Theil des Großzbetrogthums Wosen bildet.

Patosc, an ber Rege, mit altem Schloß und einer re- fermirten Rirche.

Masowien. Das herzogthum Masowien bestand aus ben Bopwodschaften Masowien, Rawa, Plock und bem Gebiete von Dobrzyn. Die Bopwodschaft Masowien war in zehn Gebiete getheilt: Ezersk, Barschau, Byszogrod, Zakroczym, Ciechanow, Wiz, Liw, Lomza, Zambron, Nur.

Ureinwohner sind die Massageten, welche in Masowien ihren alten Namen bewahrten. Sie bildeten stets bis auf die neuesten Beiten den Kern der polnischen Kriegsmacht. Nach Einführung des Christenthums wurde Masowien eine polnische Provinz. Mit der Vernichtung Polens kam ein Theil davon an Preußen, ein anderer an Desterreich; 1807 wurde es ein Departement des Großherzogthums Warschau, und seit 1815 hat es seinen alten Namen Masowien wies der erhalten.

Barfchau, Sauptstadt von Polen, liegt am linken Ufer ber Beichfel. Rach bem Albsterben ber masovischen Serzoge

kam Warschau zum Königreiche. Erst Sigismund III. verlegte den Sich der Regierung ganzlich von Krakau nach Warschau.

Außer ber Alt- und Reuftadt ift die Stadt Barichau noch in 9 Stadtvierteln eingetheilt.

Warschau hat fich im Fortgang ber Beiten bebeutenb vergrößert, und ber Umfang seiner Balle beträgt 6,591 Toffen längs bes linken Ufers ber Beichfel; die Borftabt Praga bisbet einen andern Halbzirkel von 1853 Toifen.

Die Zahl der Einwohner war zu verschiedenen Zeiten auch sehr verschieden, und gewöhnlich nimmt man folgende Progression an: 1780 = 70,000; 1784 = 86,145; 1787 = 98,000; 1792 = 120,000. Als die Preußen 1805 Warschau besetzen, hatte die Stadt 68,441 Einwohner; nach 1807 wuchs die Zahl täglich, so daß man vor dem November 1850, ohne die gewöhnliche Besahung von 20,000 Mann, und ohne die Fremden, 150,000 Einwohner rechnete. Zeht im Jahr 1854 mag diese Bevölkerung um die vielen Tausende abgenommen haben, welche in den Schlachten sielen, durch Cholera, Blutbäder und Esend starben, ins Austand stohen, oder in Sidirien verkümmern. Wahrhaft staunenswerth aber ist die Zunahme der jüdischen Bevölkerung, welche von 1807 die 1822 von 9000 auf 27,415 Seelen gestiegen ist.

Die Stadt Warfdau, Praga miteingerechnet, ift in acht Kreise getheilt, hat 214 Strafen, 1402 Säufer von Stein, 7130 von Holz, 112 Palaste, 60 große Regierungs-Gebäube, 5808 Fabrifen und Manusakturen. Auch die Brands Bersicherungs Gesellschaft, ber Phonix, hat hier bedeutende Kapitale.

Ueberdieß zieren die Stadt manche öffentliche Plate; und 1831 bereitete man sich auf die Errichtung mehrerer Denkmale vor, namentlich für Kopernikus und den Fürsten Joseph Poniatowski: beide von Thorwaldsen's Meisterhand. Die furchtbare Katastrophe desselben Jahrs hat die Ausführung verhindert; aber wie vieler Stoff zu neuen Denkmäs

lem ift bagegen für ein glücklicheres Jahrhundert bereitet worden!

Bon ben 26 katholischen Kirchen Barschau's sind die merkwürdigsten: die Kathedrale des heil. Johannes,
die Augustiners, Dominikaners, Franziskaners,
diaristens, die heil. Sakraments und die heil.
Kreuz, endlich die Alexanders-Kirche. Die Dominikaners Observantens Kirche, auch moskowitis
sche Kapelle wurde erst in den Jahren 1819 und
1839 aus dem Grunde zerstört, weil sie die Leichname der
grangenen Baaren enthielt, und das Andenken an die mosstowitische Schmach nicht nur durch eine Marmortasel, sonken gleichsam schon durch die an ihr Borhandenseyn ges
knüpste Exinnerungen verewigte.

Außerdem hat Warschau noch vierzehn Monches und vier Ronnenklöster, eine griechische, eine lutherische und eine ressormirte Kirche.

Das ursprüngsiche hölzerne Gebäube ber alten Herzoge von Masowien verwandelte Sigismund III., als er Warschau' pur hauptstadt bes Königreichs erhob, in ein steinernes Schloß, mit einem Sihungssaal für den Reichstag. Staznistaus August ließ bas Innere mit königlicher Pracht ausschmucken.

Lazien fi, Stanislaus Augusts prachtvolles Lustschloß, giert bie Reiterstatue Sobieski's. Belvedere ift ein neues Schloß. In seiner Rähe wurde, zum Andenken an die Berfassung des 3. Mai's 1791, 1792 der Grund zu einem der Borsehung geheiligten Tempel gelegt. Noch sind im Inneren der Attstadt der Palast des königlichen Statthalters, der Regietungs: oder Krasinski. Palast, so wie der säch sische Palast mit schönen Promenaden zu bemerken. Arsenal und Kasernen sind nun im Besis der Modsowiter. Die hotels der Minister, die Sternwarte, der botanische Garten und das zur Universität gehörige Naturalienkabinet zeichnen sich durch Schönheit aus. Und am Ende verdienen auch

noch bas Stadthaus und ber Bamonsfi'fde Palaft Er-

Barfchau ift mit Praga burch eine 265 Toifen lange Schiffsbrude verbunden. Seit ber icheuflichen Metzelei von 1794 fonnte fich Praga, lette und allerlette Beugin von Polens Berzweiffung, nicht mehr erholen.

Für die Biffenschaften fehlt es nicht an Unstalten, zahle reichen Bibliotheken und Druckereien; Journale und periodis sche Blätter erschienen vor und während der neusten Revolution mehrere. Auch hat es zwei polnische und ein französisches Theater.

Bon philantropischen Anstalten sind befonders bas von Bauboin, einem gebornen Franzosen, errichtete Findelshaus, bas von bem Abt Jakob Falkowski gegründete Taubstummen: Institut und bie Bohlthätig teite-Anstalt, beren Borsteber Riemce wich ift, zu erwähnen.

Auch befinden fich in der Umgegend von Warschau mehrere, in historischer und anderer Rudficht, merkwürdige Schlöffer.

Willanow, ein zwei Meilen von Warschau, burch türkische Kriegsgefangene, auf Johann Sobieski's Befehl, errichtetes Schloß, ift burch ben bort 1696 erfolgten Tod Königs Joshann Sobieski's, so wie burch seine wissenschaftliche und Kunstschätze merkwürdig.

Außer ben zwei, nörblich von Warschau gelegenen, hubschen Landgutern find noch folgende Orte bes Palatinats einigermaßen ber Beachtung werth:

Barfa, eine fehr bevolferte Stadt an ber Piliça, mit ficben Rirden.

Czeret, an der Beichsel; alte hauptstadt Masowiens, nun ganglich im Berfall.

Minet, Sauptort eines Begirte, an ber Grebrna.

Liw, am Liewiec, ehemals hauptort bes gleichnamigen Gebiets.

Rasgyn, drei Meilen von Baridau, ewig benkwurbig burch bie Schlacht von 8000 Polen, unter Poniatowski,

gegen 40,000 Defterreicher, unter bem Erzherzog Ferbinanb, am 19. April 1809.

2) Das Gebiet von Rur, vormals aus ben Diftritten von Kamienezyt und Oftrow bestehend, und feit 1815 ein Theil der Woywodschaft Plogt, gablt folgende merkwurbigere Studte:

Die Stadt Rur, am Bug, jest jum Begirte Oftrolenta

Jenbrgelow. Wigna, an ber Bierzba.

ferner, nordöfilich von Warschau, an der Narew: Lomga, feit 1815 hauptort eines Diftrifts und ein Theil der Boymobifigit Augustowo.

Nowogrob, Ditrolenka, Oftrow, ehemals handels. fidte; und wer kennt heute Oftrolenka nicht?

Sielun, am linten Ufer ber Rarew.

Pultust, die alte Residenz der Bischöfe von Plogz, sit 1815 der Hauptort des gleichnamigen Bezirks, und der Bepwohichaft Plogk angehörig.

Batroczym, in alten Beiten Sauptort bes gleichnamisen Gebiete, durch mehrere Schlachten zwischen Preugen und Polen berühmt.

Moblin, kleine Stadt, feit 1810 Festung ersten Rangs. Endich noch Bpszogrob, neun Meilen von Barfchau, einst, als Hauptort eines gleichnamigen Gebiets fart bevoltert, hat jest höchstens 5500 Einwohner.

5) Die Wopwobschaft Plogt bestand ehemals aus ben Distriten: Racions, Plonst, Bielet, Sierpc, Screnst und Mlawa; 1807 wurde sie Departement, 1815 wieber Palatinat, und ift jeht ein Theil des sogenannsten Königreichs Polen.

Plogt, auf einer Anhöhe gelegen, halbwegs zwischen Warihau und Thorn, gehört zu den bessern Städten Polens und hat 7000 Einwohner.

Plon'st ift faft nur von Juben bewohnt.

Gniew (Mewe), Sauptort bes gleichnamigen Di firitts.

2) Preußen. Diefer Lanbichaft, von verschiedenen, unter dem allgemeinen Namen Boruffen, Poruffen, später Preußen begriffenen, Bölferstämmen bewohnt, zum Theil förmlich in Polens Besit, zum Theil wenigstens unster seiner Oberhobeit, bemächtigte fich Kriedrich 1772.

Best : und Oftpreußen sind reich an Produkten, wie Steinkohlen, Bernstein 2c., und an Biehe, namentlich Pferrezucht. Oftpreußens, halb polnische, halb lithauische, mit vielen Fremeben vermischte, Einwohnerschaft beträgt 1,800,000. Preus fen faßt in sich

1) Die Wopwobschaft Rulm, aus ben Ländern Rulm und Milachow bestehend, mit ben Städten Rulm an ber Beichsel, Starngrob (Althaus), Rulmsee.

Thorn, an ber Mundung ber Drwença in die Beichfel gelegen, eine ber blubenbften Stadte von Polnifch-Preugen.

Golup. Michalow, hauptort bes gleichnamigen Disfirift

Brodniça oder Strafburg, mit einer alten, verfal-

Graubent, an ber Mundung bes Offa in die Weichsel, von ben Preugen befestigt. Endlich noch Rogogno.

2) Die Bopwobschaft Malborg oder Marienburg umfaßte vor 1772 die vier Distrifte Sztum, Christburg oder Riszport, Marienburg und Cibing, und gehört jest zum Regierungsbezirk Danzig. Ihre Städte sind:

Malborg (Marienburg), am techten Rogat: oder Beich: felufer, mit 5000 Ginw.

Stum. Chriftburg, an ber Serguna.

Elbing, ehemals Handelsstadt, hat fünf lutherische, eine kalvinische, eine katholische Rirche, 20,000 Ginwohner und nur 200 Juden darunter.

3) Barmien. Seilsberg ift hauptort ber Proving. Beitere Orte, find:

Bijchofeftein, Refel, Seeburg, Bartenburg, Allenftein, Bormit, Braunsberg und Frauenburg.

Podlachien, von 1520—1795 Woywodschaft, kam 1795 an Preußen, 1807 an Rufland und führt nun den Ramen Proving Bialpftok.

Diese Boywodschaft bestand aus ben Gebieten Drobisipn, Bielst und Mielnit. Bu nennen find folgende Städte:

Droficgyn, am Bug, bie alte hauptftabt Poblachiens. Rielne t, einft Sauptort ber gleichnamigen Gegenb.

Bielsto, an ber Biala, und Gurag, an ber Rarem.

Iptoczin, an ber Narew, mit 3000 Einwohnern, gehört jut gur Bonwodichaft Augustowo.

Nordofilich davon Anyszyn, Narew, Suprast.

Suwalfi, der eigentliche hauptort ber nach bem Fleden Augustow genannten Boywobschaft, mit 2000 Ginw.

Bialystof, Sit mehrerer Tribunale; hat 6000 Einw. Endlich Goniondz, an ber Biebrza; Brankf, Lofice, Miendzyrzecz, Mordy, die kleine Stadt Sokolow und die alte Raygrod.

III. Lithauen, lange Beit von eigenen Großherzogen regiert, 1386 zuerst, 1569 für immer mit Polen vereint, bildet bis britte große Landgebiet Polens.

Et besteht aus den Wonwohlchaften Wilna, Erofi, ber Starostei Samogitien, Nowogrobek, Brzescelitewski, Minst, Pologk, Witebsk, Mscislaw und Smolensk.

Lith auen zersiel im Allgemeinen in mehrere Unterabetheilungen. Die Wohwobschaften Pologe, Witesbe, Meistaw und Minst bilbeten Weiße Rußland; die Bopwobschaft Nowogrobek Schwarze Rußland. Ginen Theil von Brzesce Litewei nannte man Polisien, und einen Theil von Trosi das Land jenseits des Waldes.

Das eigentliche Lithauen bestand aus ben Wonwo's schaften Eroti und Wilna.

Die Behauptung bes lithauischen Geschichteschreibers Rollowiez, bag um's Jahr 900 eine italienische Kolonie in Lethauen eingewandert sep, erhält burch bie Namen bürgerlicher Familien, wie Junius, Lucius 2c., und burch man che lateinische Wörter in ber Sprache, Wahrschinlichfeit gewiß aber beginnt Lithauens Geschichte mit ben Heru lern, welche sich an ber Offsee ausbreiteten.

Anfangs von ben Ruffen unterjocht; machte es fich im zwölften Jahrhundert nicht nur frei, sondern fogar benfelben furchtbar, und wurde nun ein Damm gegen die tartarische tuffische Macht:

Die ungertrennliche Berbindung Lithauens und Polens befestigte schon Jagellon, als er 1386 den Thron der Piasten bestieg. Sie knüpfte sich immer fester durch den Horodloer-Reichstag (1413), auf welchem beide Bötker in Bezug auf Alemter und Gesethe gleichgestellt wurden, die Erneuerung dieses Bertrags 1496, bei der noch weiter festgeseht
wurde; daß die Lithauer ihren Großfürsten nicht ohne Zustimmung der Polen, und die Polen ihren König nicht ohne
Zustimmung der Lithauer wählen sollen; bis die beiden Bolker sich unter Sigismund August 1569 völlig vereinigten.

Bon jeher gaben auch die Lithauer bei jeder Gelegenheit die überzeugendsten Beweise ihrer Hingebung an die polnische Sache: 1788 opserten sie ihr selbst die Privilegien auf, die sieher noch mit Hartnäckigkeit behauptet hatten; zeichneten sich während der glorreichen Barer Consoderation 1768 bis 1772, unter Rosciuzko 1792 bis 1794 aus; sielen und liegen mit den Polen unter benselben Trümmern bei graben.

Und mit bem Bunfche ber Wiebervereinigung wandten fie am 24. Mai 1829, bem Krönungstage Rifolaus I., jum lettenmale hoffnungsvoll ihre Blicke nach Barfchau; boch vergebens —! Roch einmal ruhrte fich, bei Polens lettent Mufftanb, ber afte Freundschaftssinn; aber Polen fiel und Lithauen erstand nicht wieder.

Bon feinen gehn Bonwobschaften, bie Staroftie Samogistien mitgerechnet, ift zuerft zu nennen

1) Die Bopwodschaft Wilna, welche bor ben Theilungen 1795 und 1795 aus ben Distriften Bilna, Oszmiana, Liba, Bilkomierz und Braslaw bestanb.

Bilna, die Hauptstadt, am Busammenstuß ber Wilenka und Wilia, ist eine große und schöne Stadt mit 30,000 Einw., worunter 30,000 Juden, die sich erstaunlich vermehren. Tempel, Minarets, Synagogen und Kirchen allet Religionen, die sich hier finden, geben das lebendigste Zeugniß allgemeiner Dubung, wie sie selten in einer andern Stadt zu finden sen wird. Auch sehlt es ihr nicht an Palästen, an sonstigen diffentlichen Gebäuden, und an Anstalten für Wohlthätigkeit, Kunst und Wissenschaft. — Im Sommer besuchte Pläse der Umgegend sind: Zakret, Rybiszti, Kalöwarna, und besonders das herrliche Krongut Werki an der Wilia.

Weitere Orte find:

Dezmiana, eine kleine Stadt, in welcher 1812 bie Ros faten ben Raifer Rapoleon beinahe gefangen genommen batten.

Riernow, an ber Willa, in alten Beiten hauptstadt Lie thauens.

Smorgonie, bekannt burd feine Barenakabemie und Balefie, burch feine Garten.

Molodeczno und Lida, tetiteres nur mit 800 Ginw.

Wilkomierg, an ber Swienta, hauptort bes gleichnas migen Districts. Destlich bavon Swieneiany, hauptort bes Districts Zawiley, im Wilnaer Gouvernement.

Postamy, Dolhynow, Widge.

Ferner bas fruher befestigte Birge, wo ben 26. Febr. 1701 Konig August II. mit bem Czaar Peter ein Offensive und

Defenfiv-Bunbnif fchloß. Brastam an einem See. Druia, Sapiezin, Dryswiaty, Uciany, Towiany.

2) Die Woywodschaft Trofi, früher Herzogthum, unter Sigismund Woywodschaft, bestand aus den Distritten Trofi, Kowno, Grodno und Upita.

hauptstadt mar Erofi, jest hauptort eines gleichnamisgen Diftritts im Gouvernement Bilna.

Nordöstlich bavon, am Ginflusse ber Wilia in ben Niemen, liegt die Stadt Kowno mit 2500 Ginw. Gine Meile bas von Vosavcie.

Im äußersten Suben ber Wopwobschaft liegt Grobno, foll im Jahr 1817 5091, im Jahr 1825 7000 Einwohner, meist Juben, gehabt haben. Un diesen Ort knupften sich manche unglückliche Erinnerungen.

Poniewieg, Sauptort des Diftrifts Upita im jegigen Souvernement Wilna.

Sereie, eine kleine Stadt, mit 26 Dörfern. Filipow. Der Flecken Augustow, von welchem die Bopwodschaft Augustowo, mit der Hauptstadt Suwalki, den Ramen hat.

Ralwary und Mariampol, an ber Szeszupa. Dos.

Samogitien, zwischen ber Oftsee, Rurland, bem eigentlichen Lithauen und dem Riemen gelegen, vor 1795 in 28 Difirifte abgetheilt, und zum Gouvernement Wilna gehotig, hat folgende bemerkenswerthe Orte:

Miebnicki oder Mornie, alte Hauptstadt Samogitiens. Riepbany, an der Niewiaza, mit 3000 Einwohnern, meist Protestanten.

Roffienie. Rroge, mit einem guten Ohmnaffum.

An der Meeresküste Kretynga; der von den Schweden 1701 verschüttete Sechasen Polonga (Polangen) und der Seehasen Sct. Heiligen.

Die Wonwobschaft Nowogrobet bilbete bas eigentliche com arg. Rufland, ehemals von Staroften oder lithauis

ichen Statthaltern regiert, erst feit 1500 Wopwobschaft, wurde in die brei Distrikte: Nowogrodek, Wolkowykk und Stonim getheilt. Seit 1795 gehört ein Theil unter bem Namen: Distrikt Nowogrodek zum Gouvernement Grodno, ein anderer mit dem Distrikt Stugk zum Gouvernement Minsk.

In biefem hoher als bie übrigen gelegenen Theile Polens befinden fich:

Rowogrobet, Sauptstadt mit 2000 Ginwohnern, auch eint Mofdiee.

Stuck, ehemals hauptstadt ber herzoge von Sluck. Briiden beiben: Rieswieg.

lachowice, Fleden. 'Rlege, befannt burch bie Nieder- lage ber Tartaren 1506.

Stonim. Seche Meilen bavon Rosciugto's Geburtsert Mereczowfzczygna.

Das Bafilianer : Rlofter Byrowice. Boltowyst, . hauptort bes gleichnamigen Diftritte. Jazebelin.

Szegorfe, mit Dorfern, auf benen ber Buftand ber Bauern beffer ift, ale weit und breit in ber Umgegenb.

Das Landhaus Hruszow, wo den 20. August 1742 der berühmte Baterlandsfreund Thaddaus Renten, der poinische Kato, geboren wurde.

5) Die Wopwodschaft Brzesc Litewski bestand aus ben zwei Distrikten Brzesc und Pinsk, und bilbete bas eigentliche Polesien. Jest gehört ein Theil zum Gousternement Grobno, ein anderer zum Gouvernement Minsk. hier ift zu nennen:

Brzesc-Litewski, am Ginflusse bes Muchawiec in ben Bug, mit 6000 Ginw.

Terespol, im heutigen Königreich Polen. Jenseits bes Bugs die kleine Stadt Biala. Bolczyn, Stanislaw August Poniatowski's Geburtsort.

Riemirow, 1795 Grangvereinigungepuntt für die brei abernden Machte.

In Polesien Kobryn, am Muchawiec, jest hauptort eines Diftrifts, mit 1500 Ginw.

Pinst, an ber Pina, hauptstadt Polesiens, jest eines Difiritts bes Gouvernements Minst, liegt mitten in Mortaften.

Turow, ehemals bedeutende Stadt, feit 1220 lithauifch.
6) Die Wonwohlchaft Minst, wor der zweiten Theilung aus den drei Distrikten Minst, Mognr und Rzeczy ga bestehend, umfast nun das Gouvernement Minst, mehrere Theile der alten Wonwohlchaften Pologt, Wilna, Nowosgrodek und Brzesc-Litewski.

Minst, am Ufer ber Swislocz, mit 20,000 Ginm., ift Sit eines Gouvernements. Herrliche Kathebrale. Treffliches Theatergebäude.

Süblich ber Fleden Kopbanow, berühmt burch bestithauischen Herzogs Stirmund's Sieg über bie Tartaren 1221.

Dreizehn Meilen von Minst an ber Berezyna bie Stadt Boryffow, mit einem Brudenfopf. In ihrer Nahe, bei ben Dorfern Stubzianka und Zaniwki, geschah ber Uebergang Napoleons über bie Berezyna.

Baslam. Ihumen, jest hauptort eines Diftrifts. Cholopienicze, mit Rriegsichulen. Bobrunst.

7) Die Woywohichaft Polock, an beiden Ufern ber Dawina, bitbete einst ein unabhängiges Herzogthum, ift feit 1500 Woywohichaft, ohne Distrikteintheilung. Nach 1772 wurde aus dem größten Theile besselben bas Gouvernement Witebst gebildet. Bu nennen sind hier:

Pologe, an ber Dzwina; jest hauptort eines Diftrifts im Gouvernement Witebst.

Westlich bavon ber Flecken Dzisna, am Ginfluß ber Dzisna in bie Dzwina; jeht Hauptort eines gleichnamigen Districts im Gouvernement Minst.

Lepel, hauptort eines Diftritts im Couvernement Bis

Ejasgnifi, an ber Ula; Dryffa, an ber Dzwina. Gusja, mitten in einem Gee.

8) Die Woywoolschaft Bitebst, ursprünglich unabhängiges herzogthum, seit 1500 Boywoolschaft mit den Diftritten Bitebst und Orsza.

Biteb & f, an beiden Ufern ber Dzwina, wo fie bie Witeba aufnimmt, mit 15,000 Ginwohnern, 15 Kirchen und einem guten Symnafium.

Nordöftlich bavon Bielig, mit 5000 Ginm., ift hauptort eines gleichnamigen Diftrifts.

Uswiata. Un ber Dzwina Dfirowno; und Surasz, hauptort eines gleichnamigen Diffrifts.

Bezierzyste, an einem See, aus bem ber Fluß Obola tommt.

Um Onieper die fleine Stadt Dubrowna und Orega, hauptort bes Difirifts im Gouvernement Mobilem.

Mohile w, am Dnieper, fünfzig Meilen von Wilna, ehemåls hauptort eines Diftrifts, seit 1772 hauptstadt eines Gouvernements, zählt 15,000 Einwohner, treibt lebhaften hanbel und ist jetzt haupt-Sentralquartier der rusüschen Westarmer. — Aus wohl erklärlichen Gründen brachte Nowo sitzisf das hier befindliche Symnasium, wie die übrigen hohen Schulen in diesen beiden Gouvernemens, unter die Oberaussicht der Petersburger Universität; früher gehörten sie zu Bisna.

9) Die Wopwodschaft Mecielaw. Unter Blabislaw Jagellon's Bruder, Linguenis, und seinen beiden Sohnen berzogthum, wurde es nach des Leistern Tod Wopwodschaft, und blieb es bis 1772, doch ohne in Diftrifte getheilt zu werben.

Mecielaw, vormale hauptstadt ber Wonwohldaft, feit 1772 hauptort bes gleichnamigen Distrikte, an ber Soje geligen, mit 5000 Ginw.

Die alte Woywoolschaft Mecielaw ift feit langer bem Gouvernement Mohilew einverleibt.

10) Die Wopwobschaft Smolenst stand früher unter unabhängigen Herzogen, wurde später mit Lithauen verbunsten, seit 1450 Wopwobschaft und 1569 für immer mit Possen vereinigt; durch den ungesehlichen Frieden von 1686, größtentheils an Moskau abgetreten, und 1772 von Kathastina II. vollends ganz abgerissen. Ihre zwei Distrifte wasten Smolenst und Starobub.

Smolenst, die hauptstadt, liegt am rechten Dnieperufer, soll vormals 200.000 Einwohner gehabt haben, und ist noch eine große, volfreiche Stadt, die handel treibt. Seit ben frühsten Beiten von den Moskowitern balb erobert, balb verloren, kam es nach 1812 wieder an Rußland, und ift jest hauptort eines aus zwölf Kreisen bestehenden Gouvernements.

#### IV. Chemalige Bafallen : Staaten :

Livland und Rurland. Ihre und Efthiands Bewohner betreffend, so besteht ber größte Theil bersetben aus
ben beiben, noch jest feindlich gegen einander gesinnten Stammen ber Letten, wahrscheinlich aus Ginem Stamme mit
ben Lithauern, und ber Liwen ober Livlander, wie bie
Esthländer, finnischen Ursprungs.

Bon allen fünf Bölkern, bie nach einander diese Gegenzben theilweise ober ganz beherrscht haben, Danen, Schweben, Deutschen, Polen, Moskowitern, sind Anbauer hier. In ben Städten herrscht überall die deutsche Sprache, und da auch fast der ganze Abel beutschen Ursprungs ist, nennt man die Freien, jeder Nation, Deutsche; die Bauern und hörigen aber Nichtbeutsche.

Livland und Kurland kamen erst unter polnische Oberhoheit, als Gotthard Kettler, Großmeister der Schwertriftter, die diese känder erobert hatten, den 28. Nov. 1561 diefen Titel niederlegte, Herzog von Kurland wurde, Livland an Polen abtrat und ihm den Lehenseid schwur.

Außer bem Unglud, bag einige Bevorrechtigte herrichten, und bas Bolt jur Stlaverei herabgebrudt mar, murbe es aud

noch feit ber Auftöfung bes Orbens ein Bantapfet zwischen ben Mostowitern, Schweden und Polen.

Mis Livland noch Polen angehörte, war es in bie brei Bepwodschaften Dorpat, Wenben und Pern au getheilt. Polen behielt im Frieden von Oliwa nur den, aus den Starostien Dünaburg, Rzerzyca, Lucyn und Marienshaus bestehenden Distrikt von Dünaburg, welcher bis 1772 den Ramen Weywodschaft Polnisch-Livland führte, und nach der ersten Theilung blieb ihm noch ein Landstrich am linten Dünaufer.

Dun a burg, effemals hauptstadt von Polnisch : Livland, jest hauptort eines gleichnamigen Kreises im Gouvernement Bitebet, ift eine bedeutende hanbelsftadt und Festung.

Rurlands, auf feine Abstammung von den Schwertrittern folger Abel mißbraucht seine bespotische Gewalt fast nie zur Unmenschlichkeit. Städte find:

Mitau, an ber Qa, mit 13,000 Ginw., namlich 6009 Deutschen, 5000 Letten und 4000 Juben.

Libau, hat 5000 Ginm., eine Rhebe und einen nicht ties fen Safen.

Bindau, Sauptort eines Distrikts. Goldinga, Sauptsstadt eines Kreises. Zukum, Sauptort eines Kreises. Baldona, mit Mineralbäbern. Bausk, Kreissteden. Schenberg, in Semgallen. Illuksta. Un ber Düna Friedrichsstadt und Jakobstadt. Piltyn ober Pilten an der Windau, Sauptort eines Distriks, einst besträchtliche Starostei.

Rurland war für Polen in mander hinficht von vielem Bortheil; überdieß ein feudum oblatum, non datum, benn bie kurlandischen herzoge waren früher unabhängige herrn, und mit Polen freiwillig in ein Lehensverhältniß getreten.

Roth = Rußland (Galligien) im außersten Suben des Landes, nebst Belg und Chelm. Seine im Ganzen verwickelte Geschichte widerlegt hinlanglich die von Desterreich 1772 vorgebrachten Ansprüche barauf, so wie ben burch feinen Namen (Roth : Rufland) veranlaßten irrigen Glauben, als habe fcon früher Rufland eine gewisse Suprematie barüber behauptet, und zeigt beutlich Polens weit gegründetere Anfprüche.

Rein Land war aber wohl mehr fremben Ginfallen und Eroberungen ausgesest, als biefes.

Man theilte bas Land in folgende Abtheilungen ein :

1) Czerwienst (vom polnischen czerwony, b. h. rothes Land, 2) Roth: Chrobatien, 5) Gallitsch, Halicz ober Gallizien, 4) das raussische ober russische Königreich.

Das heutige Königreich Galligien wurde 1772 gebildet, als Desterreich nicht nur Polnisch-Schlessen, die beiden rothruffisschen Bopwobschaften und Belg, nebst den zwischen der Weichsel und dem San liegenden Distrikte von Kleinpolen und mehrere von Wolhynien und Podolien, wegnahm. Es hat bedeutende Städte, 3. B.

Leopol, Sauptstadt bes Königreiche, am Potlew ober Pelten, mit 50,000 Ginm., worunter 5000 Juden.

Gliniann. Bloczow, mit 6000 Ginw. ift Hauptort eines Diftritts.

Bolfiew, 4000 Ginw., Hauptort eines gleichnamigen Kreifes, Lieblingsaufenthalt Johann Sobiesti's.

Die alte, in der Geschichte des Landes berühmte Stadt Przemysl, hat 7000 Ginm.

Die reiche Handelsstadt Jaroslaw, mit 10,000 Ginm. aus allen Bolfern, Juden sind 2500 barunter.

Un ber Wistoka liegt die Stadt Rzeszow mit 4500 Einw.; am Oniester Halicz mit 3000 Einw. und die beisben Flecken Zurawno und Monasterzysko, bekannt burch Tartarenschlachten.

Brzezany, mit 4500 Einw., Hauptort eines gleichnamigen Kreises.

Rolompia, jest hauptort eines Kreifes, früher hauptftabt von Pokufien. Jamosc, eine in einer Gbene gelegene beträchtliche Stadt und Festung ersten Rangs, mit 4000 Ginw., jeht zum Ronigreiche Poten gehörig. Die Wönwobschafts Schulen und bie Bibliothek wurden in bas nun auch durch Fabriken und Manusakturen blühende, nahe Szczebrzeszyn gebracht; es hat schon 3000 Ginw.

Endlich bie Stadt Broby, mit 25,000 Ginw., barunter 8000 Juben, und ben Borrechten einer freien Stadt, ift Cen- italpunkt eines ausgebreiteten handels.

Bolhynien. Bon 1569, wo es Polen förmlich als Bopwobschaft einverleibt wurde, bestand es aus ben dret Difriften Woldbaimierz, Luck und Krzemieniec; 1793 riß Rußland einen Theil, 1793 den Rest an sich; daraus wurde das aus zwölf Distritten bestehende Gouverznement Bolhynien, mit dem Hauptort 3ptomierz.

Bon ben Städten find noch ju bemerten : .

Luge, auch Luceori ober Loutst. Blodgimierg, hauptort eines gleichnamigen Diftrifts.

Ditrog, ift hauptort eines Diftrifts und hat 5000 Ginm. Dubno, hat 6000 Ginw. und ift hauptort eines gleichenamigen Diftrifts.

Krzemieniec, am Flusse Jewa, mit 8000 Einw., ift hauptort eines gleichnamigen Diftritts, und besitht ein burch volksthumtiche Bitbung ausgezeichnetes Gymnasium.

Podolien, von Kasimir bem Großen 1434 als Wopwobschaft mit dem Mutterlande Posen vereinigt, wurde 1793 jum Theil, 1795 ganz von Katharina II. hinweggenommen. Zehtist Podolien ein russisches Gouvernement mit 12 Disleitten, jedoch von größerem Umfang, als die alte Wopwobschaft.

Kamieniec.Pobolski, Hauptort ber vormaligen Woogwobschaft, auch ber bes Gouvernements, liegt auf steilen Felsen am Fluß Smotrycz, und zählt etwa 16,000 Ginw.

Mohilow oder Mohilew, mit 7000 Ginw.

Arzywce, ein Dorf, wo man alte Katakomben findet. Lat pczew, früher und noch jeht Hauptort eines Diftrikts. Batoch ober Batow; bas Chiof Bugae, und endlich bie fleine Stadt Bar, ehemals Row, find bie haupts fachlichften bier zu nennenden Orte.

Die Wonwohldaft Braglam rechnen einige zur Ufraine, andere aber zu Podolien. Sie bestand aus den brei Distrikten Braglam, Winniga und Swinigrod, und behnte sich in alten Beiten bis an's schwarze Meer aus. Bor der zweiten Theilung war Braglam, seit dem Lubliner Reichstag 1569 Wonwohlchaft, vom Boh in zwei Theile getheilt; ber südliche Theil von Braglam, am linken Oniesteruser, hieß Dobereze, die Seite.

Braglaw, früher ichon Sauptort ber Dopwoolichaft, ift es jeht von einem Diftritt bes Gouvernements Podolien.

Der Fleden Targowica ober Tarhowica, beruche tigt wegen ber freiheitsmörderischen Targowicer. Conföberation.

Niemirow, fleine Stadt, bekannt burd, .den Frieden gwifden Mostau, Defierreich und ber Zurfei, 1737.

Jampol, am Dniefter, nicht weit von beffen Wafferfällen, Porogi geninnt.

Pikow. Suman, Stadt mit 3000 Einw., in ber Kriegsgeschichte Polens wichtig, besonders durch eine Niedermehlung von 20.000 Mann', welche die Türken, nach einer Kapitulation der Stadt, verübten.

Bu Tulczyn lebte ber Anführer bes Targowiçer : Komplotts, Stanistam Felir Potocki bis zu feinem unter fcmeren Gewissensbiffen erfolgten Tod, 1805.

Roniecpol, ein altes festes Schloß, am Busammenfluß bes Berfada und Boh. Bu ben Besithungen ber Koniccpotski gehörten 470 fleine Städte und 740 Dorfer.

hier am außersten Ende Volens ftand eine Granitfaute mit ber Inschrift: Koniecpolsti, b. h. Ende Polens.

Die Ulraine, als eine ber alten polnischen Provinzen betrachtet, besteht aus ben Wopwodschaften Kijow und Ezerniechow.

Sie fam burch ben fünfhunbertjährigen Kampf gegen bie Tartaren, meift von Polen allein geführt, unter Lithauens Oberhoheit bis 1453, von wo sie, wie Pobosien, bis zum Karlowiger Frieden 1699 ein unaufhörlicher Kriegsschauplah war. Die Ufraine jenseits bes Dniester, mit ber Stadt Kijow, kam' burch ben ungesehlichen Frieden von 1688, ber Rest bes Landes 1793 an die Moskowiter.

1) Die Woywoofchaft Kijow wurde 1470 aus einem Hersischtum eine Woywoofchaft, und zu Klein-Polen gerechnet. 1796 wurde es Gouvernement und ist seitbem ein Theil des Richs der Szaaren.

Die alte, große und ichone Stadt Rijow, am Oniefter.

Bytomierz, mit 6000 Ginw., jeht Hauptort bes Goubernements Wolhynien, früher eines Diftrifts ber Woywobfcaft Kijow.

Biala oder Bialo:cerfiem, hat 3000 Ginm.

Berbyczew, Sanbeleftabt mit 10,000 Ginw., meift Ju-

Jahor lit, am Ginfluß bes Jahorlit in ben Inieper. hier fieht ein breiediger Stein, ber bie Granze Polens und ber Turkei, nach ben Bestimmungen bes Karlowiher Friedens, anzeigte.

In ber Ufraine jenseits bes Onieper liegen folgenbe Orte: Sabziacz, an ber Pszola. Poltawa, an ber Borsfla, hauptort bes gleichnamigen Gouvernement, bekannt burch
Karls XII. Nieberlage am 8. Juli 4709.

2) Die Woywodschaft Czerniechow, anfangs von russischen Derzogen beherrscht, 1394 unter poinischer, von 1490
bis 1634 unter russischer Oberhoheit, 1635 an bie Polen zurückgegeben und in die drei Distrikte Czerniechow, Nowogrod und Siewierz getheilt, ging 1667 für Polen ganzlich versoren. Bu bemerkende Orte sind:

Gerniech ow ober Tichernigow, beträchtlich und mgleich hauptstadt eines Gouvernements an ber Diesna.

Romogrob. Siewiersti, ebemals Refibeng eines Dergogs, jeht hauptort eines Diftritts.

Die Wichtigkeit ber sublichen polnischen Provinzen liegt besonders in ihren Produkten, und konnte burch Manufaktuzen, die fast ganglich mangeln, und burch die Schiffbarmaschung bes Onieper, Boh und Oniester bedeutend emporgehosben werden.

Die Balachei und Moldau sind seit dem fünfzehnsten Jahrhundert für Polen von Bedeutung. Früher hatten die Polen auf Kriegszügen dahin manches Unglück, weswegen man die Balachei das Grab der Polen (Tumulus Polonorum) hieß. Die Balache n warsen sich bald den Polen, bald den Türken in die Arme, leisteten bald diesen, bald jenen den Lehnst und Huldigungseid, dis 1699 im Karlowiher Frieden beide Länder an die Türken abgetreten wurden. Neuerdings (seit 1829) sind diese Provinzen an Rußland von der Pforte für Kriegkosten verpfändet.

## Reueste Eintheilung Polens feit bem Biener: Kongreß 1815.

Polen ist seite dem Fürsten-Kongreß zu Wien, ber abermals seine Berstückelung aussprach, ganz anders eingetheilt,
als früher, da es noch einen selbstständigen Staat bildete. Bir müssen die Eintheilung von 1815 beibehalten, da auch
seit dem Alusgange der Revolution an ihr nichts verändert
wurde, obgleich das "Königreich Polen" nunmehr mit besserem Recht eine russische Provinz hieße, nachdem das ganze
land russische Behörden und Besahungen einzunehmen gezwungen wurde.

Das alte Polen, wie es nämlich bie Theilung von 1772 vorfand, zerfällt jeht in fieben Theile, die theils den brei Mächten Rußland, Preußen und Destreich angehören, theils unter dem Protektorat dieser Mächte stehen, wie die Republik Krakau, oder mit einem Schein von Nationalität von dem russissischen Zaarenhause regiert werden, wie das Königereich Polen.

Die Gintheilung ift tolgenbe:

1) We fipreußen ward zur Beit ber erften Theilung gebilbet; hat einen Flächenraum von 400 polnischen Q.M., 15 auf einen Grad, und 700,000 Einwohner. Bon biesen find:

| Spranje. |   |     |  |   |         | neligion.    |  |   |         |
|----------|---|-----|--|---|---------|--------------|--|---|---------|
| Polen    | • |     |  |   | 550,000 | Katholiken . |  | • | 320,000 |
| Deutsche |   | • - |  | • | 550,000 | Protestanten |  |   | 350,000 |
| Juben    |   |     |  |   | 20,000  | Ifraeliten . |  |   | 20,000  |
|          |   |     |  |   |         | Mennoniten   |  |   | 10,000  |

Beftpreußen ift in zwei Regierungebezirte getheilt: Dan-

Der Regierungsbezirk Danzig besteht aus ben acht Distrikten: Danzig, Oliva, Neustabt (Nowemiasto), Karthus, Elbing (Elblong), Marienburg (Malborg), Stargard, Berend.

Der Regierungsbezirk Marienwerber mit breizehn Diftrikten: Marienwerber, Sztum, Rosenberg, Loebau (Lubawa), Straßburg (Brodniça), Thorn, (Torun), Kulm (Chelmno), Graudenz (Grudziondz), Schwez (Swiencichow), Konitz, Schlechau, Flaton, Deutschkrone (Koronowo). Dazu kommt das Bisthum Warmien, mit etwa 100 Q.M. und 100,000 Ginw. Folglich nahm Preußen bei der ersten Theilung 500 Q.M. mit 800,000 Meuschen.

2) Großherzogthum Pofen, enthält nach dem auf bem Wiener-Kongreffe von der heiligen Allianz bestimmten Umfang 540 Q.M. mit 980,000 Einwohnern. Davon find:

 Polen
 .
 .
 640,000
 Katholiken
 .
 580,000

 Deutsche
 .
 .
 270,000
 Protestanten
 .
 .
 550,000

 Juben
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 <

Das Großherzogthum Posen ist in zwei Regierungsbezirke getheilt: Posen und Bromberg (Bydgoszcz). Posen hat 550 Q.M. und 650,000 Einwohnern, und besteht aus 17 Disstrikten: Posen, Obornik, Szamotuly, Bukow, Koscian, Szrem, Srzoda, Brzesien, Pleszewo, Krotoszyn, Odolanow, Oftrzeszow, Krob, Bichowa (Fraustadt), Babimost (Bomst), Miedzyrzecz (Meserich), Miedzyrzecz (Weserich), Miedzyrzecz (Weserich), Miedzyrzecz (Weserich),

Der Regierungsbezirf Bromberg, 210 Q.M., 530,000 Ginw., hat 10 Distrifte: Bromberg, Szubin, Inowroclaw, Mogilinica, Gnesen, Wongrowiec, Wiersig, Chobziez, Czarnfow.

3) Königreich Galfigien, in fo weit es zu Deftreich gehört, hat 1500 D.M., mit 4 Mill. Ginw. Davon finb:

| Polen      | • | • | 1,700,000 | Katholifen 1,480,000          |
|------------|---|---|-----------|-------------------------------|
| Reuffen    |   | • | 1,800,000 | Unirte Grieden . 2,000,000    |
| Waladyen : |   |   | 150,000   | Richt unirte Griechen 200.000 |
| Deutsche   |   |   | 50,000    | Protestanten 20,000           |
| Juben .    |   |   | 300,000   | Ifraeliten 500.000            |

Balligien ift in 19 Diftritte getheilt, beren Sauptftabte fint: Lemberg, Bloczow, Boltiem, Przempel, Rzeszow, Zarnow, Bodynia, Mystenice, Sanbecg, Basto, Sanot, Same ber, Strpi, Brzegann, Jarnopol, Czortfow, Stanislawow, Kolompia, Czarnowica (Bufowina).

- 4) Republit Krafau, mit 20 D.M. unb 110,000 Ginw.
- 5) Konigreich Polen, 2270 Q.M., 3,700,000 Ginw. Das von finb :

Ratholifen, rom. 2,900,000 Polen . 2,700,000 Lithauer . . 200,000

Reuffen . . . 100,000 Ratholifen, griech. 100,000 Deutsche . . . 300,000 Protestanten 300,000 Juden . . . . 400,000 Ifraeliten

Das Königreid Polen ift in 8 Woywobschaften, 39 Rreife und 77 Diftritte getheilt.

- 1) Bonwodschaft Mazowien, 350 D.M., 750,000 Ginw., hat folgende Kreife:
  - 1) Barfdau. Diftritte: Barfdau, Czeref, Blonie.
  - 2) Stanistamom. Diftrifte: Stanislamom, Sienniga.
  - 5) Rama. Diffrifte : Rama, Brzeging.
  - 4) Lenença. Diftrifte: Lenença und 3gierg.
  - 5) Kuïawien. Distritte: Briest, Rowal, Rabgiejow.
  - 6) Gofton in. Diftrifte: Bofton, Orlow.
  - 7) Sochaczew. Diffrift: Sochaczew.
- II) Bopwodschaft Kalisz, 300 D.M., 530,000 Einw., 5 Rreife, 11 Diftritte. Die Rreife find:
  - 1) Ralifd. Distritte: Ralifd und Warta.
  - 2) Kon in. Diffritte: Konin und Pygbry (Peifera).
  - 3) Sieraby. Diftrifte: Sieraby und Sabfow.
  - 4) Bielun. Diftrifte: Wielun, Oftrzeszow, Czenftochowa.
  - Diols fow. Diftrifte: Piolskow (Petrifau), Ratow.
- III) Bopwodschaft Krafau, 200 D.M., 400,000 Ginw., 4 Kreife, 10 Diftrifte. Die Rreife find:
  - 1) Rielce (Sauptftabt). Diftritte: Rielce, Jenbrzeiow.
  - 2) Difus, Diftritte: Ditus, Piliga, Lelow.

- ' 5) Stobniça. Diffritte: Stobniça, Syptiom
- 4) Miechow. Diftrifte: Miechow, Stalmierz ober Scar-
- IV) Wonwodschaft Sandomir, 250,000 Q.M., 350,000 Einw., 4 Kreife, 9 Difiritte.
  - 1) Rabom. Diftrifte: Ratom, Rogienice.
  - 2) Opoczno. Diftritte: Konstie, Opoczno, Syblow.
  - 5) Dpatow. Diftrifte: Opatow. Golec.
  - 4) Sandomir. Diftrifte: Sandomir und Staszow.
- V) Bonwodschaft Lublin, 500 D.M., 450,000 Ginw., 4 Kreise, 10 Diftrifte.
  - 1) Lublin: Diftrifte: Lublin, Lubartow, Razimierz.
  - 2) Bamost, Diftritte: Bamost, Krasnit, Tarnogrob.
  - 5) Rubiedjow. Diftrifte: Rubiedjow, Tomadjow.
  - 4) Rrasnoftaw. Diftrifte: Rrasnoftam, Chelm.
- VI) Wonwodschaft Podlachien, 250 Q.M., 550,000 Einw., 4 Kreife, 9 Diftritte.
  - 1) Sieblee. Diftrifte: Sieblee, Bengrow.
  - 2) Biala. Diftrifte: Biala: Lofice.
  - 5) Rabgyn, Diftrifte: Rabgyn, Blobama.
  - 4) Lutow. Difirifte: Lufow, Beledjow.
- VII) Wopwodschaft Ploge, 500 Q.M., 420,000 Ginw., 6 Diftrikte, 6 Kreise.
  - 1) Ploce. 2) Lipno. 3) Mlama. 4) Prasnysz.
- 5) Pultust. 6) Oftrolenta.
- VIII) Bonwodichaft Augustowo, 520 D.M., 450,000 Ginw., 5 Kreife und 7 Distrikte.
  - 1) Lomga. Diftrifte : Enfocgin, Lomga.
  - 2) Augustow. Diftrifte Dombrowa, Biebrga.
- 5) Senny. 4) Kalwary. 5) Mariampol, mit gleiche namigen Diftriften.
- 6) Ruffifch: Polen umfaßt bas alte Lithauen, Sas mogitien, Beiß: Rugland, Bolhynien, Pobos lien, bie polnische Ufraine, 7600 D.M., 8,800,000 Einw.

| Polen .  |  |   | 700,000   | Rom. Rathot      | 2,400,000 |
|----------|--|---|-----------|------------------|-----------|
| Lithauer |  |   | 880,000   | Griech.: Kathol  | 1,640,000 |
| Reuffen  |  |   | 5,520,000 | Orient. Griechen | 5,230,000 |
| Ruffen   |  |   | 180,000   | Rastolnits       | 180,000   |
| Lataren  |  | • | 50,000    | Mahomebaner .    | 50,000    |
| Letten   |  |   | 120,000   |                  |           |
| Moldauer |  |   | 50,000    |                  |           |
| -        |  |   |           |                  |           |

Juden . . 1,500,000 Ifraeliten . . 1,500,000 Das ruffifche Polen ift in Gouvernements und eine Proving, Bialystok, getheilt; jedes Gouvernement in Distrikte:

- 1) Bilna, 900 D.M., 1,200,000 Einw. Districte: Wilna, Todi, Kowno, Rossenie, Teleze, Szawle, Upita (Poniewiez), Bistomierz, Zawiley (Swienciany), Braslaw und Oszmiana.
- 2) Grobno, 600 D.M., 800,000 Einw. Distrikte: Grodno, Lida, Nowogrobek, Slomin, Wolkowysk, Pruzany, Kobryn, Brzeka-Litewski.
- 5) Mins f, 1600 D.M., 1,100,000 Einw. Diftrifte: Minsk Bilepka, Dzisna, Voryssow, Ihumen, Bobrupsk, Sluck, Pinsk, Mozor, Rzeczyca.
- 4) Bolhynien, 1100 D.M., 1,300.000 Einw. Distrikte: 3ptomierz, Owrucz, Nowogrod-Wolynski, Starp-Constantynow, Zaslaw, Ostrog, Nowno, Luck, Kowel, Wlodzimierz,
  Dubno, Arzemieniec.
- 5) Podolien, 800 D.M., 1,400,000 Einw. Distrifte: Kamiéniéc-Podolsci, Uszyca, Mohitew, Jampol, Othopol, Balta, Hapsyn, Braglaw, Winniga, Lityn, Latyezew, Orostiron.
- 6) Kijowien, 800 Q.M., 1,100,000 Einw. Distrikte: Kisiow, Bogustaw, Czerkasy, Czehryn, Zwinigrod, Human, Lipowiec, Machnowka, Skwir, Taraszcza, Wasilkow, Rasdomysł.
- 7) Mohilew, 800 Q.M., 900,000 Einw. Diftrifte: Mohilem am Oniéper, Stary-Bychow, Rohaczew, Bieliga, Czausp, Czerykow, Klimowice, Mecielaw, Kopye, Oreza, Sienno, Babimowice.

- 8) Bitebst, 750 D.M., 800,000 Ginw. Distritte: Bitebst, Lepel, Pologt, Horodec, Suraz, Bieliz, Rewel, Sibiez, Druffa, Dunaburg, Rzezvca und Lucyn.
- 9) Proving Bialyftof, 150 D.M., 200,000 Ginw., mit ben 4 Diftriften: Bialpftof, Spelfa, Buelet und Drobicon.
- 7) Kurland und Semgallen gehörten früher zu Polen, jest nennt man fie beutscheruffische Provinzen; fie bilden bas Gouvernement Kurland, 450,000 D.M. 600,000 Ginw. Die 10 Diftritte, in welche bas Gouvernement getheilt ift, find: Mitau, Baust, Friederichstadt, Illufszta, Grobin, Haffenpot, Goldynga, Windaw, Lalten und Lutum.

#### Man rednet auf:

|                                        | O.M.      | Seelen.    |
|----------------------------------------|-----------|------------|
| 1) Das alte preuß. Polen               | 500       | 800,000    |
| 2) Großherzogthum Pofen                | 540       | 980,000    |
| 3) Königreich Gallizien                | 1,500     | 4,000,000  |
| 4) Republit Kratau                     | 20        | 110,000    |
| 5) Königreich Polen                    | 2,270     | 3,700.000  |
| 6) Russisch-Polen                      | 7,600     | 8,800,000  |
| 7) Kurland                             |           | 600,000    |
| 3m Gangen alfo: 12,980 Q.M. unb 18,9   |           |            |
| Rechnet man nun noch hingu bie 200,000 | o Lithaus | er und bie |

Rechnet man nun noch hinzu bie 200,000 Lithauer und bie 280,000 Polen, die Oftpreußen (das von 1525 bis 1675 von Polen abhängig war), bessen Hauptstadt Krole wie c (Königsberg) ift, bewohnen, so hat man die Gesammtsumme von 19,470,000 Seelen für die Länder, aus denen einst das Königreich Polen bestand.

### Polens Ginwohner.

Die große Bolfermanberung in ben erften Jahrhunderten ber driftlichen Beitrechnung bat auch bie urfprüngliche, jest nicht mehr mit Sicherheit befannte Bevolferung bes polnis iden Landes hinweggefturmt ober vermifcht. Die Gelehrten freiten fid über bie Ur-Ginwohner. Bur Beit jener großen Bolferbewegung trieben fich Carmaten, heruler, Ban: balen und mehrere andere Stamme auf bem Gebiete gegenwärtigen Polens umber. Radbem bie Deutschen fich von ber Weichsel jurudgezogen hatten, befehten bie Staven, ju beren Stamme die Polen gehoren, bas verlaffene Land. Sie waren ein aderbauendes Bolt, und haben ein gutes Beugniß von ben Schriftstellern bes Mittelalters. Reblich: feit und Gefellschaftlichkeit bilbeten ihren Grundcharakter; fie waren treu, fanft, gaftfreundlich und fittlich; ihre Dulbfamfeit erftrecte fid) fogar auf die fanatifchen Apoftel bes Chriftenthums, welche bier feine Martyrerfrone erlangen tonnten, obgleich fie bie Tempel ber Staven in Brand ftedten und ihre Seiligthumer zerfiorten. Die alten Glaven erfannten nur Ginen bochften Gott, Schopfer bes Bliges und Donners, herrn bes Beltalls, bem fie Ochfen und andere Thiere opferten. Ihre Regierungsform war republikanifd, und fie theilten fid) in eine Menge fleiner Gemeinben und bewaffnete Saufen. Im Kampfe waren fie mit Langen und Schilb bewaffnet. Alle flavifden Stamme batten biefelbe Spradje. Ihr Rorperbau war groß und ftark, ihre Sautfarbe brauntid, ihr Saar faftanienbraun. Rleibung, die fie fich felbit verfertigten, mar berb und grob. Bur Rahrung bienten Fifche, Fleifch und Mild: Reidithum befagen fie nicht, erregten baber nicht ben Reid

bei ihren Nachbarn, mit welchen sie in teinem Berkehr ftanben; sie befagen tein Gesetzbuch, lebten aber frei, ruhig und einträchtig. Dies war bas golbene Beitalter bes polnischen Bolkes.

Gine neue Periode im innern Leben biefer Nation und ihrer Staatsorganisation beginnt im zehnten Jahrhundert, als sie das Christenthum und die Nationalbenennung "Polen" annahm, und mit dem Abendlande in Berbindung trat. Sitten und Gewohnheiten veränderten sich mit der Religion. Boles saw der Große war der eigentliche Gründer und Gesetzgeber des polnischen Staates, er verbreitete Gerechtigteit und Bildung über das Land, führte den Benediktiners Orden ein, der überall segensreich wirkte, baute Städte, vereinigte und civilisitet das Bolk.

Mit bem Ritterthum, bas um biefelbe Beit in Polen einzog, frieg ber Abel empor, bessen ausgezeichnetste Büge Ruhmliebe und Tapferkeit sind, freilich später auch mit ben verwandten Sigenschaften: herrsucht und Trop gepaart. Gin polnischer Geschichtschreiber, ber um die Mitte bes 15ten Jahrhunderts lebte, gibt uns folgende Schilberung dieses zweiten Beitraums:

"Der polnifdje Albel, nach Rriegeruhm begierig, verachtet alle Gefahren, und felbit ben Tod; er gibt mehr aus, als er Ginfunfte hat, ift feinem Fürsten treu, wendet viel Fleiß auf Bervollfommnung bes Acterbaues und ber Seerben; juvortommend gegen Frembe, ift er anberen Boltern ein erhas benes Borbitb in Wohlthatigfeit und Gaftfreunbichaft; feine eigenen Bauern aber halt er ftreng und hart. volt ift bem Trunte bis gur Unmäßigfeit ergeben; baraus entstehen Streit, Bunden und oft Mord; fonft aber ift ber Landmann gebulbig, an bie ichwerfte Arbeit gewöhnt, bulbet Sunger, Ratte und Mangel jeglicher Urt, glaubt an Bahrfagereien, liebt bas Reue und macht fich fein Gewiffen aus Diebstahl und Raub. Um Bequemlichteiten in feiner Bobs nung befummert er fich nicht. Muthig bis zur Tollfühnbeit, ift er bennoch binlanglich flug."

Damals war Polen gludlich. Seine Siege über bie preuffifchen Deutschritter, die Befestigung ber politischen Macht und besonders das Emporblühen aller Zweige menschlicher Thatigkeit machte den Staat reich und seine Regenten glanzvoll, aber steigerte auch den Lurus und verderbte die Sittenreinheit. Doch mag von diesem Zustande Schiller's Unsicht über einen gleichen in den Niederlanden am Ende des
Mittelalters gelten, daß solcher Lurus und Sittenverderb, erzeugt durch Bildung und Reichthum, besser sen, als die Barbarei
und das Elend, in welche das übrige Europa gleichzeitig versunken war. Alle Zeugnisse stimmen über die Ausstärung des
polnischen Bolkes in jenem und dem solgenden Jahrhundert
überein, und dafür gebührt, was anderswo weniger zu rühmen senn möchte, dem polnischen Abel das Berdienst und
die ehrenvollste Auszeichnung.

Bu Anfang ber neuen Beit wurden die Sitten bes Abels wieder strenger, durch den Ernst der Wissenschaft, und namentlich das Studium der Sprachen, wodurch derselbe einst bei einer Königswahl aus dem Hause Balvis den unwissenden französischen beschämte. Auch wir, als neulich die uns glücklichen Trümmer der lehten Nevolution an und vorübergogen, mußten erstaunen über die Fertigkeit, womit fast alle diese Sarmaten die französische und zum Theil die deutsche und lateinische Sprache redeten.

Sie machten früher, wie noch jeht, häufige Bilbungereisfen. Dabei ift jedoch zu bemerken, daß die vorangehende Schilberung nur von dem Abel und den wohlhabenden Städtebürgern gilt, nicht von der Masse bes Landvolks, welsche ungefähr dasselbe Loos hatte und auf der gleichen Stufe stand, wie die griechischen und römischen Leibeigenen, die das Feld bestellen mußten, und die capite Censi, deren Stimme in der aristokratischen Demokratie nichts galt; nur wurden sie humaner behandelt, sowohl wegen der angestammten Großmuth des polnischen Charakters, als durch den die harte des Basallenthums milbernden Einsus der christischen Religion.

Bon ber ausgezeichneten und herrschenden Klasse gibt ein einheimischer Schriftsteller, Kromer, um bas Jahr 1574 folgende Schilberung:

"Das volnische Bolf bat weiße Saut, blondes Saar, fcone Geftalt, mittleren Buche; Gutherzigkeit und Bieberfeit fpricht aus bem Untliche beiber Gefchlechter. Gein Charatter ift treu und offen, und ber Pole läßt fich lieber betrugen, als bag er felbit betroge. Er ift mehr friedliebend, als friegeluftig; leitet man ihn großmuthig und milbe, fo ift er weder tolltuhn noch rachfüchtig. Er folgt bem Beis fpiele ber Großen, und ift feinem Furften und ben Oberen treu, gaftfreundlich und großmuthig, offen und zuvorfommend Er ift geneigt, bie Gitten anderer Bolter nadzuahmen, und die Jugend weicht auch wohl, wenn fie fid) felbit überlaffen bleibt, vom Wege ber Pflicht ab. Gbelleute aber und Burger ichicken ihre Rinder in Rollegien, mo fie lateinisch lernen; viele haben eigene Sauslehrer; Burgertochter und abelige Mabchen lernen in Ronnenflöffern polnifch und lateinisch. Wenn fie erwachsen find, lernen fie ftiden und führen ben Saushalt. Gern befuchen bie Polen fremde Lander, gebulbig ertragen fie auf Reifen alle Muhfeliakeiten und Befchwerben, und leben babei febr maßig und fparfam. Frembe Sitten und Lebensart ahmen fie leicht nach, und find überhaupt mehr geeignet, nachzughmen, als ju erfinden. Dur ichwer legen fie fich auf eine einzelne Biffenfchaft; mit allgemeinen Studien befchaftigen fie fich lieber, als mit medanischen Runften, bie fie nicht gern treiben. Die Atademie von Krafau bat feit bundert und fiebengig Jahren gelehrte Mathematifer, Uftrologen, Philologen und Philosophen hervorgebracht. Seitbem Ausschweifungen Lurus und bamit Krantheiten überhand genommen haben, madist auch bie Baht ber Mergte. Die Landwirthschaft ift erft feit bem Ende ber langwierigen Kriege etwas emporgetommen. (Bier icheint von dem Rriege mit ben Deutsch: rittern, um Pommern, ber hundert feche und vierzig Jahre bauerte, Die Rebe ju fenn). Unfere Borfahren, Die alten Polen, fahrt bann Kromer fort, bachten nicht baran, Reich: thumer aufzuhäufen, fie waren gufrieben, wenn fie ihre nothwendigften Lebensbeduriniffe befriedigen bonnten, und tebten

friedlich und glücklich auf ihrem Besiththume. Es gab damals wenis ger Streit und Jank und mehr Herzlichkeit, Bruderliebe und Ginigkeit zwischen Berwandten und Nachbarn; Rechtsftreite um Eigenthum und Besit waren selten, und wurden burch Freunde ober Berwandte fast immer in friedlicher Weise beendigt.

"Die Edelleute oder Gutebefiger beigen fo, weil fie urbrungtich fürftliche Domanialguter als Gigenthum, in Folge ihrer geleifteten Kriegebienfte, erwarben. Geit undenklichen Beiten find ibre Bohnungen in Balb und Feld umbergeftreut, jeder befchäftigt fid in feinem Schloffe ober Saufe mit bem Sauswefen oder ber Jagb, bie Beiber beforgen bie Ruche und weben Leinwand. Die Frauen reifen in offenen Bagen, Die Manner aber reiten. Machtige Serren umgeben fid mit einem Gefolge von geringeren Sbelleuten, bie fie in gleichartige Tracht einkleiben. Es ift nicht gerade nothwendig, im Gefolge eines großen Berrn gu fenn, aber es verschafft Protection bei ben Berichten, erweckt bas Bohlwollen geiftlicher und weltlicher Senatoren, ober angesehener, um bas' Baterland verdienter Bürger. In einem folchen Gefolge großer Serren gu fenn, erniedrigt nicht, ift im Begentheil ehrenvoll; ber größte und angeschenfte Theil bes Abels febt fo an ben Sofen ber Magnaten."

(Dabei ift also wohl zu bemerken ber bedeutende Untersichet des hohen und niedern Abels, welche beide sich ungefähr zu einander verhielten, wie in unsern Lagen Stans desherren und Ritterschaft.)

Auch ein Englander schildert die Sitten der polnischen Ration, und da feine Stizze ein deutliches Bild ihrer Lesbensweise gibt, so mag sie hier ebenfalls ihre Stelle finden.

"Die Polen, — sagt D'Eonnor, ber Leibarzt bes Königs Johann Sobiesti's, — sind geistreich, start von Körper, nicht verweichticht, und tropen allen Anstrengungen und Besichwerden. Sie sind gute Jäger, scheeren sich das Haar, tragen Schnauzbärte; ihre Haltung ist edel; den Stock in der Hand, den Sabel an der Seite, suhren sie immer ein mit Silber verziertes Taschochen bei sich, das zur Ausbewah-

rung eines fleinen Meffers und Feuerfteins bient. Bon fraber Rinbbeit an wafden fie Ropf und Sals täglich in taltem Baffer. Gie find aufrichtig, rechtschaffen und gafifreund= lich gegen Fremde. Der Abel erhalt ichen in früher Jugenb Unterricht. Es gibt unter ihnen Gelehrte erften Ranges, Mathematiter, Bifforifer, Redner, Philosophen, Dichter und borguglich Rechtsgelehrte. In allen biefen miffenschaftlichen Bweigen haben fie Großes geleiftet. Und ich bin überzeugt, fabrt D'Connor fort, bag bie Dolen in ber Gelebtfamteit noch weit mehr geleiftet baben wurden, wenn nicht ber Mangel an Druckereien, ber eine Kolge ber vielen Kriege und bes Unglude ift, bas auf Polen laftet, ben Druck ber trefflichften miffenschaftlichen Erzeugniffe verhindert, und biefe in Bergeffenheit gebracht hatte. Wegen raube und harte Bitterung find bie Polen fo abgehartet, bag fie im Rriege mit ben Mosfowitern 1665, trop immermahrenden Schneegefto: bere, ben gangen Winter bas Weld hielten. Ihre Kleibung liegt knapp an, geht bis auf bie Kniee und ift mit Rauchwerk besetht; auch tragen Ginige Bobelmantel, bie wohl taufend Dufaten und mehr toften. Die weniger Reichen tragen Leoparden:, Tiger: und Luchepelge. Bur Beit Johann Gobies: fi's fleibeten die Frauen fid, gang nach frangofischer Dobe, jest, unter Muguft bem Bweiten, tragen fie Delamugen; für Mobewaaren haben bie Frangofen erstaunliche Summen aus bem Lande gezogen. Mehrere Familien richten fich burch Aufwand zu Grunde; benn die Dienerschaft ift eben fo reich und fofibar geffeibet, als ber herr. Ihre Schlöffer find fo prachtig wie Die in Italien; am liebsten bewohnt man bas Bei biefen Schlöffern find Rebengebaube Erdgeschoß. Ruche, Pferbestall u. f. m. Die innere Mueftattung bes fieht aus reichtich mit Gold burdwirkten Stoffen; Die ber tartarifden Granze nabeliegenden Wohnungen aber find megen ber häufigen Ginfalle biefer Nomadenforden nicht fo forgfältig ausgestattet. Garten finbet man in biefem Lande nicht baufig, und boch wurden bie Polen, wenn fie mehr Mepfel und Birnen baueten, bavon größeren Bortheil haben, ba

ske dann das Getreibe, ans dem sie jest Vier brauen, sparen murben. Bäder sindet man überall, selbst in den Odrsern. Die Frauen gehen nie ohne eine bejahrte Begleiterin, die eine Urt von Aufsicht über sie führt; doch ist das nur der Form und des alten Gebrauchs wegen, da die Polinnen ihren Männern sehr treu sind. Die Männer haben ihrerseits große Anhänglichkeit an ihre Frauen, doch dulden sie nicht, daß diese ihr Vermögen verschwenden. Die Hochzeit dauert dies Tage. Den Bräutigam begleitet man gewöhnlich zu Pierde nach der Kirche, die Braut begibt sich im Wagen dahin. Dem Leichenzuge solgen drei Edelleute; einer derselm trägt den Säbel, der andere einen Speer, der dritte einen Pfeil, den man am Ende der Feiersichkeit am Sarge des Gestorbenen zerbricht."

Bon ben Polen gilt, wie von andern Bolfern vor bem itigen revolutionaren Beitalter, bas Sprichwort; qualis rex, talis grex! (Wie ber hirte, fo bie heerbe.) Daber aingen nach bem Aussterben ihrer einheimischen Berrscherhaufer bie nationalen Sitten und Gebrauche unter, und mit fremden Konigen manberte frembes Wefen ein, befonbers beutich es und frangofisches. Dolen ging im fiebengehnten Jahrhundert mit feinen Jefuiten, Thronftreitigfeiten, auswärtigen Einmischungen, Bestechungen und Gewaltthätigkeiten bem Untergange entgegen; und, obwohl ber Funte bes Gbeimus thes und Patriotismus nie in Dolen erlofd, fo mutheten bod Parteihaß, Ehre und Geldgeig, Ueppigkeit und Ausschweifung unter bem immer noch tapfern, aber jum großen Theil bemoralifirten Albel. Es theilte fo bas Loos ber meiften Continentalvolfer, in bent jammervollen Beitraume vom weftphas lischen Frieden bis gegen bas Ende bes achtzehnten Jahrhunberts.

Alls aber die Nationen aus dem langen politischen Schlummer erwachten, und sich ihrer Rechte bewußt wurden, da dachten auch die Polen an Verbesserung ihrer Lage nach insnen und außen. Auftlärung und Freiheit, eine mitstelst der anderen, war von nun an ihr Losungswort.

Durch Bertreibung ber Jefuiten 1773 murbe ber Beift

Tongrador Congl

emancipirt. Talent und Runft blufte wieber. Die offen t= liche Ergiebung, wofür ein eigener Quefchuß ermabtt wurde, bereitete eine beffere Generation vor. Die Preffe verbreitete gemeinnütige Renntniffe. Gine Reibe ausgezeich's neter Manner in Runft und Biffenfchaft trat jest aut, unb bie fcon um jene Beit als fcnelle und allgemeinwirtend er-Fannten Mlugidhriften entzundeten bie Gemuther. Bortrage in ben Reichsversammlungen bilbeten sowohl ben Gefdmad, als auch bie ftaaterechtliche Ginficht bes Publis Die Universitäten entwickelten eine neue Thatigfeit, und erzeugten nicht nur theoretische Gelehrte, fondern auch für bie Beit und bas Leben tudtige Manner und brave Bur-Beugin bavon ift bie Constitution von 1791, welche, alter ale bie frangofifche in bemfelben Jahre verfundigte, ein fcones Denfmabl bes polnifden Liberalismus bleibt, wenn auch eine nichtswürdige auswärtige Politik bem Bolte bie Frudte berfelben raubte; und biefes Dentmahl glangt um fo fconer, als ber polnifche Albel es war, ber bier bem aufgeflärten Beitgeift bulbigte.

Seit bem furchtbaren Unglud, bas Polen in bem letten Biertel bes achtzehnten Jahrhunderts betroffen, ist der Sinn aller edlen Männer auf Biederherstellung des Baterlandes gerichtet. Muth, Ausdauer, beispiellose Ausopferung sind die Haupttugenden der Nation. Dennoch versäumen die Polen unter den Stürmen der Waffen ihre geistige Ausbildung nicht, und die Liebenswürdigkeit ihres Charakters hat die Mehrzahl derjenigen bewiesen, welche, um ihr Baterland trauernd, in ganz Europa umherirren. Wenn es einstens dieser Nation gelingt, wieder einen selbstiständigen Staat, dessen sie so würzbig ist, zu erringen, so dürfte sie im Norden werden, was die französische im Süden ist, nur noch edler, noch tugendhafter, noch patriotischer und freiheitliebender, benn sie hat in bitteren Ersahrungen den Werth der Bürgertugend über Alles schähen gelernt.

# polen.

#### Erstes Rapitel.

Große geheime Berbindung. — Ihre Püffsquellen. — Berfammlung bes Clubbs, gehalten zu Warschau am Ende des Septembers 1830 von den Häuptern der patriotischen Berbindung. — Iwei Plane des Ausgandes werden vorgeschlagen. — Entwickung des ersten. — Politische Lage und Berzeichnis der Streitkräfte des Königreich Polens und der abgerissenen Provinzen. — Militärstand Rustlands. — Große geheim Geschlichaft im Schoose des Kaiserreichs. — Wassenmacht Preußens und Deitreichs. — Politisches Gemälde von Europa; Belgien, Italien, die Rheinprovinzen, Deutschland, Ungarn, das Serzogthum Preußen, Frankreich. — Der Borschlag wird verworsen. — Iweiter Plan. — Er wird von der Mehrzahl der anweisenden Mitglieder angenommen.

Schon vor der Revolution von 1830 war der Boden frember Herrschaft von allen Seiten in Polen untergraben durch eine geheime Berbindung, deren Ursprung dis zur fünsten Theilung des Landes, das heißt, dis zum Wienervertrag im Jahr 1815 hinaufreicht. Jeder, der in seinem Herzen die teinen Gesinnungen des Patriotismus fühlte, jeder, der es begriff, daß die Feigheit, welche das Joch auf sich nimmt, eben so schulden ist, als die Sewaltthätigkeit, welche es auslegt; jeder endlich, der in seiner Seele die Liebe zur Unabhängigseit und Freiheit, das eble Vermächtniß seiner Ahnen des wahrte, nahm Theil an dieser unermessichen Verbindung; eine ganze Nation war es, die sich verschwor: die Loosung war gegeben, die Nollen ausgetheilt, sie erwartete nur das Zeichen zum Handeln.

In Frankreich compromittirte zwar ber Carbonarismus einige eble Männer, und bereitete vielleicht ber Revolution bie Bahn, aber ber Julius war nicht fein Werk; in Polen hatten die geheimen Gefellschaften ben Ruhm, bie Ruffen

und Konstantin zu verjagen: Die gange Revolution mar ihr Wert.

Die patriotische Verbindung besaß unermestiche Hussquelten. Die Privatgüter der Theilnehmer, deren Summen man
auf mehr als eine Milliarde schäsen durfte, ihre Landbebauer
und Dienstleute, deren Masse mehr als eine Million betrug,
fast alle beseelt von demselben Geist des Patriotismus, und
ihren Führern zu solgen entschlossen, standen zur Verfügung
der Gesellschaft. Sen so betrachtete sie als eines Tages ihr
dienstbar nicht nur alle Hilfsmittel in Silber, Wassen und
Munition, die der Großherzog Konstantin in dem Königreich
Polen und den dem russischen Reiche einverseibten Provinzen
ausgehäuft hatte, sondern auch alle jene, welche sich in den
Preußen und Destreich gehörigen Provinzen besanden.

Das war bie materielte Macht, welche man gu Gunften bes nationalen Geiftes und ber allerwärts fich verbreitenben Lehren in Bewegung seten gu fonnen gedachte.

Die Jugend ber Universitäten konnte kaum ben Augenblick ber Abschüttlung bes Jochs erwarten. Mühfam hielt sie sich zurück, in Folge ber Rathschläge von ersahrenen Männern, welche glaubten, die Stunde der Befreiung habe noch nicht geschlagen. Die Schulen zweiten Ranges und die Symnasien waren von tauglichen Prosessoren nach patriotischen Grundsfähen geleitet.

Troth ber Fesselung ber Presse konnte bas Licht ber Civislisation nicht aufgehalten werden. Der Fürst Egartoryski, zur Beit seines intimen Berhältnisses zu Alerander mit der Leitung des öffentlichen Unterrichts in den russischen provinzen beauftragt, hatte sehr große Dienste geleistet, und obgseich er diese Berrichtungen nur bis zum Jahr 1820 beshielt, so brachte doch der Samen von den Grundsäsen, die er aufgestellt hatte, fortwährend seine Früchte. Später gründeten Roman Soltyk, Lubienski, Jezierski und Andere, mit Berachtung des alten abeligen Borurtheils,

Banken ober Sandelshäufer, um ben Gewerbsteiß zu ermuntern und ihm höhern Schwung zu geben, die Mittelklaffen fanden Geschmack am Lejen, und so hatte auch ber Budhandel eine große Ausbehnung erlangt.

Polen war ein Bulfan, ber auszubrechen und feine entjundete Lava über Suropa bis nach Affen zu verbreiten drobte.

In den häufigen Busammenkunften, welche die Patrioten auf verschiedenen Punkten hielten, und die so fein kombinirt waren, daß sie den Berdacht der finsteren Regierungen nicht wecken, besprach man sich über die wichtigsten politischen kragen, in der Absicht, die öffentliche Meinung fest zu bespimmen, und sie auf ein einziges Biel hinzuleiten, nämlich die Rational-Unabhängigkeit und Einheit.

Gegen bas Ende bes Septembers 1850 hielten bie vornehmsten Häupter ber patriotischen Verbindung eine geheime Versammlung zu Warschau. Zwei Plane zum Aufstand wurzben vorgelegt. Ihre Entwicklung wird ein treffendes Bild ber Lage Polens in dieser Spoche geben \*).

Der Urheber bes ersten dieser Plane verlangte eine rasche und unerwartete Schitderhebung in Warschau und ber Umzgegend; und von diesem Centralheerde aus sollten, nach seiz ner Meinung, die Flammen des Aufstandes über die ganze Oberstäche Polens hin so reisend schnell geschleudert werden, das die Nachricht von unserer Bewegung nicht früher, als einen oder zwei Tage vor dem Einfall unserer Truppen in die abgerissenen Provinzen an die drei theilhabenden Mächte

<sup>9)</sup> Gemäß ben Grundfägen ber geheimen Gesellschaften, mußten alle Borsschlage mundlich entwickelt werden, damit kein geschriebenes Dokument, die Glieder ber Berbindung kompromititren möchte. Indeß ist mir bas Andenken dieser geheimen Bersammlung, der ich beiwohnte, treulich im Gedächtniß geblieben, und ich kann die Treue der Schilderung, bie ich davon mache, garantiren.

gelangen könnte. Er wollte die Bortheile ber Ueberraschung gewinnen, die Vertheidigungsmittel unserer Feinde lähmen, und sich ber unermestichen Hulfsquellen bemächtigen, die unsere Sewaltherrscher nur bereitet zu haben schienen, um uns einen Aufstand leichter zu machen, welcher vermöge seiner Stärke und Ausbehnung niemals rielleicht in den Annalen der Weltgeschichte Seinesgleichen gehabt hätte.

"Die polnische Armee, sprach er, 30,000 Mann stark, ist also eingetheilt: Ein Drittel liegt in Garnison zu Barsschau, ein anderes Drittel beseicht das linke Weichseluser mit einer Kavaleriedivision, Jäger, deren Kantonirungen sich bis zu den Gränzen des Herzogthums Posen erstrecken; das lehte Drittel sieht auf dem rechten Weichseluser mit einer Kavaleriedivision Lancier's, welche von Siedlee bis Bamose kantonirt ist, und beinahe die russischen Grenzen und den Bug berührt; die Offiziere sind zum Theil in die Verbindung aufgenommen, und der Patriotismus der Andern ist nicht zweiselhaft.

Gine einzige Division rusissicher Garben, 7000 Mann ftart, mit 24 Kanonen, befindet sich in Warschau und der Umgegend; aber, umzingelt von unserer Armee, wird sie uns um so weniger Widerstand leisten, als die eingereihten Solbaten alle Einwohner der abgeriffenen Provinzen sind, folglich mehr geneigt, uns beizustehen, als gegen uns zu fämpfen.

Es ist bei ber von unsern Truppen eingenommenen Stellung leicht abzusehen, daß eine aufrührerische Bewegung, welche zu Warschau ausbricht, sich in 48 Stunden in der ganzen Armee verbreiten muß, und daß die auf, dem rechten und linken Weichseluser kantonirenden Divisionen in einigen Tagen die Gränzen des Königreichs Polen überschreiten, und sofort die benachbarten Provinzen gewinnen können.

Die Ruffen werben uns nicht nur hinreichend Waffen, Munition und Kanonen liefern, sondern sogar die Stellung ihrer unsern Grangen allernächst posititen heeresAbtheilungen erleichtert noch ungemein bie angreifenbe Bewegung unserer Truppen.

So liegt bie fogenannte Urmee von Lithauen, welche 40,000 Mann und 120 Kanonen bat, in biefem Angenblide bon Dubno bis Bilna auf einer Strede bon bunbert polnis iden Meilen ") gerfireut. Diefes Korps, jufammengefeht aus Unterthanen ber tuffifchevolnifden Provingen, wird nothwendig entwaffnet und freiwillig, ober gezwungen zu unfern Fahnen herübergebracht werden muffen. Gin Drittel ber Diffiziere fieht mit ben Vatrioten in Berbindung; Die Benetale, welche es fommandiren, werben auf feinem Dunfte binlanglich zahlreiche Kräfte zusammenbringen können, unferem Ungriff einen ernfthaften Biberftanb ju teiften. ift mahricheintich, bag wir, nach ber Bereinigung unferer Streitfrafte mit ber lithauischen Urmee, bie Arfenale von Riow, Bobrunde, Dunaburg und Riga, Dlate von Bichtigfeit und Beften zu überrumpeln boffen burfen. Es mare fogar moglid, fid berfetben noch vor ber Untunft unferer Truppen ju bemächtigen, nämlich burch eine fcnelle Erbes bung ber Patrioten, welche biefen Plagen benachbart und gang bereit find, folde Sandftreiche auszuführen.

In Gallizien ift ber Stand ber Dinge unserer Sadze noch gunftiger: nur 18,000 Mann, alle polnischen Ursprungs, bes sehen diese weite Provring; 30,000, in halbjährigem Urlaub befindliche, aber equipirte Soldaten, beren Waffen in den Depots ihrer verschiedenen Korps zurückblieden, werden nur sehr schwer ihre Regimenter noch vor unserem Angriff vereisnigen können; außerdem aber werden sich alle ganz bereit sinden, die Reihen der polnischen Armee auszusüllen; unsere in der Umgegend von Radom und Konstie kantonirenden Truppen sind nur brei starke Märsche von der österreichischen Gränze entsernt.

Fortgeriffen von bem National : Aufschwung, ber gang Po-

<sup>&</sup>quot; Die polnifche Deile gleicht beutfchen.

fen ergreift, werben bie Landmiliten fich mit und verbinden und unter Leitung ber Patrioten agiren.

Das Großherzogthum Posen, seit Jahrhunderten der glühendste Heerd des Patriotismus, wird dem ersten Signal
entsprechen und seine ganze Bevölkerung sich wie Ein Mann
erheben. Beim ersten Erscheinen der Soldaten der Freiheit
werden 50,000 Mann Landwehr Infanterie und Kavalerie bewaffnet, equipirt und sehr gut erercirt, unsere Linien füllen.
Die preußischen Garnisonen belausen sich nicht viel über
15,000 Mann. Die Sitadelle von Posen ist noch ein Entwurf, und die preußischen Truppen werden nur an der Oder
einen Sammelplaß sinden. Bon allen wichtigen Orten am
User dieses Fusses sist Glogau der nächste; es besist ein beträchtliche Arsenal: seine 5000 Mann starke Besahung ist
so schlecht auf ihrer Dut, wie es nur ein tieser Frieden gestattet; es wäre also sehr möglich, es in einem unerwarteten Angriss zu nehmen.

Nachbem ber Erfinder dieses Plans bas Berzeichniß unferen Sulfequellen und ber Streitkräfte, bie und entgegengesfest werben könnten, auf solche Weise entrollt hatte, entwischelte er bie Mittel zur Ausführung.

Er schlug vor, ben Tag bes Aufftandes auf ben folgenden 20. Oktober festzuseigen.

In brei Tagen eine freiwillige Erhebung ber ganzen polnischen Armee auszusühren; eine biktatorische Regierung einzusehen; sich ber Person bes Großherzogs und ber russischen Anführer zu bemächtigen; bie Division Garben zu
entwassnen; in ben von ben polnischen Truppen besehten Kantonirungen 2000 Offiziere und Unteroffiziere zurüczulassen,
um bamit die Cadres einer zweiten Armee von 30,000 Mann
zu bilben, die man aus 20,000 verabschiedeten Solbaten und
10,000 Freiwilligen der höheren Stände zusammensehen würde;
ohne Berzug eine Abtheilung von 9000 Mann über Brzesc
nach Dubno in Bolhynien zu führen, eine andere von gleischer Stärke über Bialystof nach Wilna, eine britte von

5000 Mann über Nowemiasto nach Tarnow in Gallisien; bie heerstraße von Leopol nach Wien abschneibend, müßte biese in ihrer Bewegung von 2000 Mann Freiwilligen ber freien Stadt Krakau unterstützt sehn, die, freudig zum Mürssche bereit, nach Bochnia elten, und auf diese Weise die Desterzteicher zwischen zwei Feuer nehmen würden; endlich eine vierte Abtheilung von 5000 Mann gegen das Großherzogthum Possenzu richten, um damit den Ausstand dieser Provinz zu begünzsigen und die Besahung des nur zwanzig Meilen von unsern Gränzen entsernten Giogan's zu überfallen: — das waren die ersten Maßregeln, die er vorschlug.

"Alle biefe Operationen, — fuhr er fort, — werben in gehn ober zwölf Tagen auszuführen fenn, und bann wird fich ber Aufftand bereits über ganz Gallizien, bas Großherzog- thum Pofen, Wolhynien und einen Theil von Lithauen ergof- fen haben.

"Die zur revolutionären Bewegung vereinigten Truppen metben fofort in biefem Beitpunkte einen Effektivstand von 180,000 Mann und 276 Kanonen gewähren, nämlich!

|   |                                                                                | Menfchen. | Kanonen. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|   | 1) Erfte Armee, zusammengeseht aus ben<br>polnischen Truppen bes Königreichs . | 50,000    | 96       |
|   | 2) Reservearmee, die sich an der Weich:<br>fel bildet                          | 30,000    | 60       |
|   | fenalen gezogen, und ber rususchen Division abgenommen).                       | 10        |          |
| j | 5) Lithauische Armee.                                                          | 40,000    | 120      |
|   | 4) Polnifche Soldaten in bfterreichifchen Dienften, in Galligien, ohne bie Mi- |           |          |
|   | lizen zu rechnen                                                               | 48,000    | -        |
|   | 5) Landwehr des Herzogthums Pofen .                                            | 30,000    |          |
|   | 6) Freiwillige von Krakau                                                      | 2,000     |          |
|   | Nunde Summe .                                                                  | 180,000   | 276      |

"Unmittelbar nach bem Stur; ber fremben Gewaltherrsschaft in biesen so ausgedehnten Ländern wird man daselbst bequem 200,000 Rekruten und 50,000 Pferbe ausheben können. Sines Theils werden die Gewehre der gallizischen Mislig, die mit wenigstens einigen der Arsenale von Kiow, Glogau, Dünghurg, Bobrugst und Riga in unsere Hände fallen können, andern Theils die große Ausdehnung unserer Gränzen, die Freundschaft Ungarns und Schlesiens, und die Leichtigkeit, den Krieg auf die Seite von Lithauen zu spiesen, und gestatten, die Bewassnung dieser neuen Aushebungen allmählig zu vollenden.

"Gin unerhörtes Busammentreffen gunftiger Umftande scheint von ber Borfehung jum 3wed unferer Wiedergeburt ausbrudlich vorbereitet ju fenn; man barf nur Gebrauch bavon machen wollen.

"Es ist wahr, wir werben alsbann einen breifachen Krieg gegen Rußland, Preußen und Desterreich auszuhalten haben; aber betrachtet man heutzutage ben Militärstand bieser brei Mächte und ben ber politischen Angelegenheiten Europas, so bin ich überzeugt, baß Polen siegreich aus bem Kampfe hervorgehen wird.

"Die Streitkräfte Ruglands find nämlich burch die ungesheuren Berlufte in den orientalischen Kriegen so sehr zusamsmengeschmolzen, daß es ihm, nach Abzug der Armee in Listhauen, unmöglich sehn wird, binnen zwei Monaten mehr als 80,000 Mann gegen uns in Bewegung zu seisen.

"Unser Auftand wird in Kurland und Beiß-Rufland ein Echo finden. Denn besteht nicht im Schoose bes ungeheuren Czaarenreichs sethst eine beträchtliche Bahl aufgeklärter Manner, Trümmer ber großen, im Jahr 1825 zerstörten Berbindung, welche fortwährend die Hoffnung nahren, ben Despotismus zu stürzen, und eine freie Versaffung für ihre Nation zu gründen?

"Defterreich und Preugen haben in Diesem Augenblick nur wenig gahtreiche heere auf ben Beinen; noch find fie nicht

von ber Betaubung gurudgetommen, in welche bie Julius. Revolution fie gefturgt bat. Das in Franfreich und Bef gien öffentlich verfundigte Dringip ber Bolte . Couveranetat with Italien vom Tobe etwecken. Drobenbe Erichütteruns bereits in ber Mitte und im Rorbent gen offenbaren fich Deutschlands. Durch feinen ritterlichen Geift und feine freis finnige Tenbeng sympathisirt ber ungatische Abel mit bem polnischen; bas Bergogthum Preugen, bem Katholicismus mit glubenbem Gifer ergeben, tann fich nicht in bas Joch bes preugischen Protestantismus finden. Rury, in allen biefen, ben brei Machten unterworfenen, Provingen fieht bie frembe Gewaltherrichaft auf entflammtem Grunde. Genothiat, gabt teiche Streitfrafte bafelbft ju erhalten, werben fie in einemt Beitraum von brei Monaten nicht mehr als 300,000 Mann gegen und ind Relb führen fonnen.

"Diefer Armee, die ohne allen Enthusasmus nur bent Gefühle ber unumgänglichen Pflicht gehorcht, und sogar mit Bedauren in ben Kallipf zieht, werden wir in der ersten Linie 180,000 Mann vortrefflicher Truppen, in der Reserve 200,000 Neuausgehobene entgegenstellen können. Alle — Sot daten von Herzen und Hingebung, Alle entschlossen, mit ihrem reinsten Blute die Unabhängigkeit des Baterlandes und seine Nationaleinheit zu erkaufen.

"Beim Anblick einer so furchtbaren Empörung des alten Polens, das in seinem ganzen Umsange zur Wiedererringung seiner Rechte sich erhebt, wird Frankreich nicht gleichgültig bleiben; es wird sich seiner natürlichen Politik hingeben. Und vorausgesetzt, daß seine Regierung die für dasselbe so schimpsslichen Berträge von 1815 zerreißen will, wird es ohne Berzug die Offensive ergreisen. Die französische Armee, im Monat Januar 1831, wird leicht auf 200,000 Mann anwachsen; unterstützt von einer unzähligen Menge Freiwilliger, wird sie nach drei Monaten, in Betracht des Geistes in Deutschland und Italien, die dreifarbige Fahne an den polznischen Gränzen auspstanzen können. Ja sogar im Gegen-

theil, wenn bas Kabinet bes Palais-Royal fich in bie Schranten einer minder großmuthigen, bes frangösischen Rammens minder wurdigen Politik einschließt, so wird es weuigestens bie Unabhängigkeit Polens anerkennen, ben Grunbsatz ber Nichteinmischung festhalten und Preußen und Desterreich zur Neutralität zwingen.

"Im ersten Fall werden Preußen und Desterreich, jum Kampf mit Frankreich genöthigt, nur schwache Streitkräfte gegen uns zu schieden im Stande sepn; wir werden alsdann den größten Theil der unfrigen gegen Rußland richten konnen; und im andern Fall wird die polnische Armee die an Anzahl bei weitem schwächere des (russischen) Selbstherrschers angreisen, und einige Schlachten werden hinreichen, sie gange lich aufzulösen.

"Allsdann gibt sich Polen wieder eine freie Verfassung; es nimmt seinen Rang unter den Rationen wieder ein, und wieder sieht es da, — seine geographische Lage, so wie die muthvolle Hingebung seiner Söhne, bezeichnen ihm diese ruhmvolle Stellung, — wieder sieht es da, als der lebendige Wall der Freiheit gegen den Despotismus, der Gesittung gezaen die Barbarei."

Die Mehrzahl ber Saupter ber patriotischen Berbindung, welche in ber Versammlung gegenwärtig waren, billigte zwar bas in Betreff bes Königreichs Polen und ber ruffisch:polnisschen Provinzen Gesagte vollkommen, bekämpfte aber ben eben entwickelten Plan.

"Sie vergeffen, sagte man zu seinem Urheber, baß bie Berzweigungen unserer Gesellschaft sich niemals auf regelmäs sige Beise über die Provinzen Posen und Gallizien ausgestreitet haben. Troß bes Patriotismus und der bekannten Hingebung der Bewohner, können Sie wohl beweisen, baß bei der Unnaherung unserer Truppen der Bolksausstand in Masse so schnell und so freiwillig zu Stande kommen werde, als Sie hoffen? Sind Sie versichert, daß die bewassnete Nacht, welche diese Provinzen besetht, leicht daraus vers



trieben, ober unter unsere Fahnen gereiht werben kann? Mit huffe bes Aufstandes in Lithauen, Podolien, Bolhynien, der Ufraine, Weiß: Rußtand, und besonders unserer Einversständnisse unter bem lithausschen Heere, sind wir stark genug, die Russen zu besiegen; aber werden wir es auch dann noch senn, wenn der Handstreich, den Sie in Betress Posens und Galliziens vorschlagen, nicht getingt, und wir die drei Mächte zu Feinden haben? Opfern wir nicht den beinahe sichern Erfolg einer zum mindesten zweiselhaften Hoffnung auf? Wenn wir Preußen und Desterreich nicht angreisen, dürsen wir dann nicht voraussehen, daß biese beiden Mächte ohne Parteinahme einem Ausstande zusehen werden, der nur zweierlei Resultate haben kann: entweder, daß er Rußtand durch einen blutigen Krieg schwächt, oder daß noch Wichtigere, daß er daß Kaiserreich der Ezaaren zerstückelt?

"Eines oder das Andere der beiden Resultate kann diesen Regierungen nur nüstlich seyn, welche mit gutem Grunde das Umsichgreisen eines so mächtigen Nachbars, als der mostowitische Koloß ist, befürchten. Kann man nicht sogar vermuthen, daß die Rabinete von Wien und Berlin, den Berlust ihrer polnischen Provinzen, den ihnen die Wiederherstellung unserer Unabhängigkeit zuziehen wird, voraussehend, sich freiwillig zu diesem Opfer entschließen werden, um eine Schuhwehr gegen den Norden zu errichten, und sich vor einer Ländergier zu sichern, die sie erschreckt? Diese Bermuthung ist um so gegründeter, als schon im Jahr 1815 Desterreich zur Herausgebung seines Theils sich geneigt zeigte, wenn Rußland und Preußen diesem Beispiele solgen wollten.

"Endlich, wollten sie es auch nicht freiwillig thun, wie eine gesunde Politik es ihnen vorschreibt, ware es uns nicht ein Leichtes, nach Ueberwindung unseres furchtbarften Feinzbes, uns gegen sie zu wenden, und die abgeschnittenen Propinzen ihrer Herrschaft zu entreißen? Können wir in diesem Falle nicht auf Frankreichs Beistand, und die Theilnahme

aller Freisinnigen rechnen, bis unsere Revolution in jedeme Lande erregen wird ?"

Allein bastehend mit seiner Meinung, beharrte der patriostische Bersechter eines freiwilligen und allgemeinen Aufstanbes nichts besto weniger auf der Behauptung seiner Anssicht. "Ihr vergest, sagte er, daß die Offensve uns den Bortheil gewähren wird, Ungarn zu berühren und uns Deutschland zu nähern; daß während unseres Kriegs gegen Rustand Preußen und Desterreich sich beeiten werden, uns die beträchtlichen Hilfsquellen, die sich gegenwärtig in Posen und Gallizien besinden, zu entziehen. Mit Sinem Worte: Streitkräfte in den Händen unserer natürlichen, wenn auch heimlichen Feinde zu lassen, würde ein uns verzeihlicher Fehrer sehn. Gebe Gott, auß er nicht eine Urssache unseres Untergangs werde, indem er die Posen bestreundeten Bölker verhindert, sich in dem Augenblick zu bessen Gunsten zu erklären, wenn ihr Beistand uns nöthig wird."

Das zweite Projekt, welches ben Aufftand auf bie engeren Granzen bes Königreichs Polen und Ruffisch - Lithauen besichränkte, wurde hierauf angenommen. Man machte verschiesbene Borschläge, wie die Erhebung in Barschau zu bewerksstelligen sey, und kam endlich überein, sich von Neuem zu versammeln, um ben Augenblick ber Empörung festzusehen.

Distress by Googl

## 3 weites Rapitel.

Rene geheime Gesellichaften. — Ihr Plan. — Der Aufftand mird auf den 20. Oktober festgesest. — Mitglieder der projektirten provisorischen Regierung: Ladislaus Ostrowski, Joachim Letwel, Ries moiowski, Batentin Zwiertowski, Roman Soltyk. — Die öffentlichen Denkmäter von Warschau, Ralisz und Radom sind jeden Worgen mit Unheftungen bedeckt, welche das Bolt zum Aufstand rufen. — Der Großherzog Konstantin. — Ruflische Bolizei; sie koftet tägtich 6000 Gulden (polnische). — Sie bemächtigt sich einiger Faben der Bertschwörung. — Diese wird auf den 10. Dezember hinausgeschoden. — Agenten der Bertswörung werden in die Provinzen geschädt. — Nemberes Errike Erbitserung der Polen. — Lengstliche Bewegung der Russen. — Zusammenrottrung der Arbeiter. — Die Denunciationen häusen sich um den Großherzog. — Seine Bestürzung. —

Theilweise ausgelöst burch die Verhaftungen, welche in ben Jahren 1825 und 1826 Statt gesunden hatten, entsprach die große patriotische Verbindung den Hoffnungen detjenigen nicht, welche in rascher That ihre Ketten brechen wollten. Um die Bewegung zu beschleunigen, bisdeten sie Ansang Otstobers in Warschau zwei neue geheime Gesellschaften, eine unter den Bürgern, die andere unter dem Heer; dieselben waren einverstanden über Mittel und Entzweck der Verschwöstung. Der Geschrte Lete wel nahm an diesen neuen Verzbindungen nur einige Tage vor dem Ausstand bes 29. Nosdembers Theil; indessen übte er vom Beginn ihrer Vildung an einen großen Einstuß auf ihre Leitung. Folgendes ist der Plan, der in denselben vorgeschlagen und angenommen wurde:

Dreisig bis vierzig gntichloffene junge Manner, in Mantet gehüllt und mit Pistolen bewaffnet, sollten sich einzeln auf ben sächsischen Plat begeben, wo jeben Tag bie Parabe geshalten wurde: bort, burch bie Menge schleichend, sich mit

einem Mal auf ben Großherzog werfen und ihn in ber Mitte seiner Truppen niedermachen. Fünfzig Fähnbriche murben bieses Signal erwarten, um ihre Degen zu ziehen und sich ber russischen Generale zu bemächtigen. Die in Schlachtorbnung gestellten Truppen hätten sich sogleich für die Sache ber Freiheit erkfärt, und wären in die verschiedenen Kasernen ber russischen Garbe geeilt, in der Absicht, sie zu entwassnen. Einige hundert Jünglinge von der Univerzsität oder den Militärschulen und die Abtheilung Sappirer, auf welche man vorzüglich rechnete, sollten ihnen dabei hilse leisten.

Der 20. Oktober war zur Ausführung biefes eben so kühenen, als gut ersonnenen Planes bestimmt worden. Denn am 19. und 20. mußte das Garderegiment der polnischen Grenadiere Dienst thun und alle Posten versehen, weil der Dienst des Plates so vertheilt war, daß er je zwei Tage die Russen, und je zwei Tage die Russen, und je zwei Tage die Poten traf.

Die Patrioten rechneten auf den Beistand von 10,000 Mann Nationaltruppen in der Garnison zu Warschau, welchen man nur 7000 Russen hätte entgegensehen können, deren Mehrzahl, aus altpoinischen Provinzen stammend, unserem Feinde nur eine zweiselhafte Ergebenheit versprach.

Nach Bertreibung ber Ruffen hätte man eine Reglerung gebildet, welche durch ben Zuruf des Bolfes mit der höcheften Gewalt bekleidet, und von dem Reichstag sofort sanctionnirt worden wäre. Mitglieder dieser Regierung sollten seyn: der Graf Ladislaus Oftrowski, Binzens Niemoniowski, Joachim Lelewel, Balentin Zwierstowski und der Graf Roman Coltyk, sauter Mitglieder bes Reichstags. In Folge der Bemerkungen dieses

<sup>\*)</sup> Da ber Name Roman Solink fast mit allen Ereignisten, die er gegenwärtig erzählt, verstochten ist, und die Freundschaft mehrerer seiner berühmten Mithurger ihm die Defails auch über solche Begeben- heiten geliefert hat, beren Augenzeuge er nicht war: so glaubte ev seinem Wert die Form einer geschichtlichen Darstellung und nicht die von personlichen Memoiren geben zu mussen. Er hat damit die Wiez berholung des ,, Ich werntieden, wodurch immer auch die wichtigsten.

Behtern hatte man ihnen ben Rarften Chartornsti beigegeben, ber in gang Altpolen einen hoben Ginfluß genog. Auf biefe Beife fand einerseits jebes Palatinat fo au fagen feis nen Reprafentanten in bem Reichstrath, inbem Diem v. jowsti besonders in Grofpolen, 3wiertoweti in bem Palatinat Krafau, Lete wel in Barfchau und auf ben Unis verfitaten, Ditto weti in bem Palatinat Lublin, Goltut enblich in bem von Sandomir in ausgezeichnetem Unfeben fand. Andererfeits war biefe Regierungsgewalt fo gufam. mengefest, bag fie in ihrem Spftem alle Meinungen vereis nigte; Lelewel und 3wierto wefi reprafentirten bie bemofratifche Partei, Riem ojowsti bie Conftitutionels len, b. b. bie Unbanger einer ftreng gefetlichen Ordnung; Cartorysti, Dirowsti und Goltpt, burch ihre Familjenverhaltniffe mit dem gangen Abel Polens verbunden, ficherten ben Beiftand ber boben Rlaffen ber Gefellichaft.

Diefe feche Manner, welchen bie Staatsgewalt übertragen werben follte, waren nicht alle in bie Berfchwörung aufgenommen; Fürft Cgartorpsti erging fich bamals in ben Sußigfeiten bes Privatfebens auf einer Billa nabe bei Baridau. Er fannte bas Borhaben ber Berfdmorenen, ohne jeboch eine fo schnelle Schilderhebung zu billigen; er erblickte barin gabireiche Gefahren.

Der Graf Labistaus Dftromsti, welcher mit feinem Bruder bas herrliche Residengschloß von Chelenow, ein Dentmal bes Kron-Felbheren Dginsti, bewohnte, mar gleiche falls im Geheimnig ber Berfdmorung; aber er fchtug es aus, fid) an bie Spige einer Bewegung ju ftellen, bas Schickfal bes Baterlandes und so vieler braver Männer abhing. Außerdem fürchtete der Graf die fichtliche Ungeduld ber haupter und die Unklugheit ber Gingeweihten; auch war

Thatfachen verfleinert und nach ber Sohe eines Gingefmenfchen gemeffen ju merben icheinen. Der General Golt pe fpricht baber von fich wie von andern Berfonen, die in der Revolution eine Rolle gefpielt baben; dort trat et handelnd, hier tritt er beschreibend auf. (Unmerfung bes Derausgebere.)

ibm wohl bekannt, bag man ibn, nebft Roman Soltyt als funftiges Mitglied ber Nationalregierung, bezeichnete. Die geheimen Ugenten ber ruffifchen Bolizei bemachten feine Schritte und fuchten fich unter allen möglichen Berfleibungen bei ihm einzuführen. Indeffen waren feine Bedenftichfeiten nicht von langer Dauer; und als er fpater jur leberzeugung gelangte, bag nun nichts mehr ben Musbruch verbindern fonne, daß ben Umftanden jede Borficht weichen muffe, ba fab man ibn feinen Augenblick gogern, fich berjugeben; er gehörte gang bem Baterland. Und mahrlich, man barf es jur Ghre unferer Ration fagen, es gibt wenige Polen, bie im entscheibenden Moment mantten; wenige, bie nicht ein plötlicher Aufschwung am Tage ber Gefahr fortriß. Dann machte bie Gelbitfucht einer antifen Singebung Dlat, und alle Mißtlange verstummten vor ber großen Stimme bes Baterlanbes.

Roman Solty & wurde von ben Ruffen als einer berjenigen Männer betrachtet, bie am entschiedensten sich ber Befreiung Polens weihten. Gobn bes ehrwurdigen Stanistaus Goltuf, ber im Jahre 1826 megen bes Berbadite, bas Saupt ber Berfdiworung von jener Gpoche gu fenn, verhaftet, und, ein feche und fiebzigjahriger Greis, brei Jahre lang auf Befehl bes Raifer Ditolaus, in einem Rerter ju Barfchau festgehalten wurde, - fand Roman Soltyt feit langer Beit unter Aufficht ber Polizei bes Großherzogs. Um Berbacht gu entfernen, versammelte er bäufig eine gabtreiche Gefellschaft auf feinem Schloffe Chlewista, und fdien fid nur mit ben Freuben bes Landfebens ju beschäftigen; aber mahrend er eine große Gorgtofigfeit über bie Schickfale feines Landes heuchelte, befchäftigte er fich mit Ruftungen jum Aufstande in bem Palatinat Sandomir, wo feine Guter lagen; er ließ Solg gu Langen fcneiben und versammelte oftmals feine Forftschuten unter bem Bormande einer Jagb. Bahrend eines furgen Aufenthalts in Warfchau ju Unfang bes Oktobers war er burch

einen ber Führer von den Planen der Berschworenen uns terrichtet worden. Mit den nöthigen Bollmachten versehen, hatte ihm derselbe die Bürde eines Mitglieds der revolutionären Regierung angetragen. Solt pk hatte zugesogt, und mußte im Fall des Aufstandes die Anführung der Akademiker übernehmen, deren Anzahl sich ungefähr auf 1000 belief.

Schon seit einiger Zeit offenbarten sich in allen Theilen bes Königreichs für die russische Regierung beunruhigende Spmptome. Jeden Morgen fand man die öffentlichen Denkmähler Warschau's mit Anhestungen bedeckt, die das Bolk jur Empörung aussorderten, wobei der Umstand dem "Monsieigneur"") (ein Name, womit man Konstantin bezeichnete) am meisten Unruhe machte, daß er trot der Thätigkeit einer geheimen Polizei, welche mittelst ihrer Verzweigungen Polen an allen Enden umgarnte, niemals die geheimnisvollen Ursheber dieser Aussorderungen zu entdecken vermochte.

Der ebenso kleinmuthige als grausame Charakter bes Großbeiggs ließ dieses geheimnisvolle Verfahren sehr nütlich werben: es brachte auf ihn einen mächtigen Eindruck hervor und jagte ihn oft in ein solches Entsehen, daß er seiner Sinne nicht mehr mächtig war. Indem er allenthalben auf Gegenstände bes Schreckens stieß, vertheilte sich seine Ausmerksamkeit und schweiste angstvoll in seinem ganzen Kreise umher; er verlor durch Unentschlossenheit eine Zeit, die er besser auf Vertheidisungsanstalten verwendet hätte.

Konstantin glich einem Wilb, bas, gefangen in ben Reten der Jäger, in eine Urt gänzlicher Abspannung verfällt und stumpfinnig den Ausgang seines Schicksals erwartet. "Die größte Eigenschaft, die wir an dem Großherzog rühmen tonnen – sagten scherzend die Patrioten — ist seine Feigheit. In der That, nicht uns, den Männern der Revolution,

<sup>&</sup>quot;) Mit diefem Worte redet der Frangofe feinen Gott an; man konnte es mit "Großherr" überfegen, ware dies nicht der ausschließliche Eistel bes türlischen Sultans. (Anmerk. des tweberfegers.)

giemt es, über seine Laster und Mangel zu klagen, ba fie nur bazu bienten, der Nation bas Joch Ruflands unerträglicher zu machen und die Bunfche und Handlungen Aller auf einen allgemeinen Aufstand hinzuleiten."

Indessen war die russische Polizei, welche täglich gegen 6000 Gulden kostete, nicht unthätig geblieben; durch die Bermühungen eines aufreizenden Ligenten, Namens Petrikowski, eines schlechten Subjekts, das schmachvoll aus der Armee verstoßen worden war, hielt sie bereits einige Fäden der Verschwörung in Händen; schon war ein Duzend junger Männer verhaftet und in basselbe Gefängnis der Karmeliter geworsen worden, wo der ehrwürdige Stanislaus Soltyk seit drei Jahren schmachtete Der Großherzog anderte häusig die Dienstordnung der Militärabtheilungen und erschien nur selten auf der Parade. Diese Nenderungen und die gesteigerte Wachsamkeit der Polizei machten die Ausführung des Plans für den 20. Oktober den Verschworenen unmöglich; sie wurde daher auf den 10. Dezember verschoben.

Diese Beit wer nicht versoren. Mehrere Saupter ber Berschwörung, 3 wierto weti, Soltot und Andere, wurden in die Provinzen geschickt, um die Meinung der Burger und ber Armee vorzubereiten, und die lehten Magregeln zu treffen.

Alles zeigte von unserer Seite bie äußerste Erbitterung, von Seite ber Russen bie lebhafteste Bestürzung an. Man gewöhnte bas Bolt burch Aufforderungen jeder Art an ben Gedanken einer Revolution; beträchtliche Gruppen bildeten sich auf den Straßen; an Sonn- und Festragen sah man dort auch zahlreiche Hausen von Arbeitern: sie höhnten die russischen Offiziere und sießen gegen sie unglückweissagende Drohungen aus: "Die Moskowiter — riesen sie — wolten uns erwürgen! wir, werden wir's dutben? Nein, nein! Bu ben Waffen! Bu den Waffen!"

Die ruffifche Garnifon erwartete fo ficher einen nahe bes porfiehenden Angriff, bag bie Abjutanten bes Großherzogs

öfientlich bavon sprachen, und sogar über ben wahrscheinlichen Ausgang des Kampses urtheilten. "Wir sind zu schwach, um euch Widerstand zu leisten," sprachen sie, "wir werden unterliegen; ihr aber eures Theils werdet zermalmt werden von 100,000 Russen, welche in diesem Augenblick gegen Warihau ziehen ")."

Unter ben kaifertichen Offizieren befanden sich Frembe, welche sich an polnische Damen mit ber schriftlichen Bitte mandten, daß fie, als Auständer, von dem allgemeinen Geswehel ausgenommen werden möchten, bas sie sich als fehr nahe vorstellten.

Die Denunciationen und biensteifrigen Winke brängten sich um den Großherzog; man versicherte ihn, der Ausstad sew auf dem Punkte, auszubrechen; man berichtete ihm den Tag, die Stunde; zahlreiche Spionen durchstrichen die Stadt, lauschten an den Thüren der Patrioten, die man im Berdacht hatte. Endlich empfand, Dank so vielem Eiser, der unglückseige Konstantin, dessen ohnmächtiger Schauder inmitten der Gefahr schon bekannt ist, kaum noch, daß er erisien. Juleht faßte er den Entschluß, sich selbst über die Birklichkeit der Complotte zu täuschen; er überredete sich, daß es nichts mehr zu fürchten gebe, und schuf sich so eine Art saksicher Sicherheit. Einige Tage vor dem von ihm so sehr gefürchteten Ereigniß verbot er den Borstehern der geheimen Polizei förmlich, ihn von nun an mit ihren beunruhigenden Denunciationen zu behelligen.

<sup>9</sup> Birtlich hatte um biese Beit ber Fürst Lubedi ein Schreiben bes Generals Grabo meti, Minister Staatefetretare erhalten, der ihn auf Befehl bes Raifere benachrichtigte, daß eine ruffische Armee durch das Konigreich Hoten marichiren werde, im Begriff, die frangbifichen Revolutionare au schlagen; er befragte ihn gleichfalls um den Kassenschand des Schaces, und befahl ihm, benfelben durch alle möglichen Mittel zu fallen.

## Drittes Rapitel.

Bewegung der taiferlich ruffifden Armeen: - Defterreich. - Entwaffnung bet Landwehr im Großherzogthum Bofen. - Enticheidender Beichlug ber Berfcmorenen. - Mufftand vom 29. November. - Ginnahme bes Beli vedere. - Der Beneral & u bo wi di und ber Biceprafibent Benbre merben getodtet. - Die Fürftin Lowicg. - Ronftantin entrinnt der Bolts. fuftig. - Zweihundert junge Manner, in ber Reu-Belt. Strafe (Rown, Swiat) von den Lanciers der Garde aufgehalten, brechen fich Bahn. -Die Burger nehmen Theil an ber Bewegung. - Das vierte Linienregis ment, eine Batterie ber Artillerie ju Pferd, ein Theil ber GarbesGres nadiere und die Abtheilung der Sappirer verlaffen ihre Rafernen. -Die Offigiere ertfaren fich fur die Sache ber Ration. - Begeifterung ber Solbaten. - Die Rranten verlangen mitzuziehen. - Rampf in der Do: nigftraße (Miodova). - Die Staatsgefängniffe werben erbrochen. - Uns griff und Ginnahme bes Beughaufes. - Der General Raufe. - Der Dberft Miecigemsti, Die Generale Erembidi und Giemion: fomsti werden getodtet. - Tod bes Generals Botodi. - Blumet fällt, von achtzehn Rugeln durchbohrt. - Der Dberft Gaß. - Berhaf: tung mehrerer ruffifcher Stabsoffigiere. - Racht bes 29. Novembers. 1

Gegen das Ende des Novembers nahmen die Umftände den Charakter der Betenklichkeit in solchem Grade an, daß alle Unentschlossenheit aushörte. Reue Berhaftungen ließen die Berschworenen fürchten, entdeckt seyn und alle nach eine ander sestgenommen zu werden. Auch erfuhr man, daß die unumschränkten Könige sich rüsteten zum Kampfe wider die Breiheit der Bölker, daß die kaiserlichen Heere von verschied denen Punkten Rußlands ausbrechen und sich gegen das Königreich herbewegen. Sine allgemeine Entwassnung und die unmittelbare der polnischen Truppen schien unvermeidlich.

Bas fich zu gleicher Beit in Defterreich zutrug, war bem Vortgang unferes Unternehmens fehr ungunftig. Man schiedte bie gallizischen Regimenter nach Ungarn und ersehte

sie am Fuse der Krapacken\*) mit ungarischen Ttuppen. Man brachte die Waffen der gallizischen Misszen in die Magazine der seiten Ptätze. Offenbar wollte der Fürst Metternich damit verhindern, daß unsere Empörung Gallizien erreiche.

Die Nachrichten, welche man aus der Provinz Pofen erstielt, waren noch beunruhigender. Die Landwehren des Großberzogthums, welche eine Waffenmacht von 50,000 Mann darboten, und in ihren Neihen eine große Anzahl polnischer Offiziere zählten, wurden entwaffnet und, so zu sagen, in Masse über die Gränzen der Provinz gebracht und in die Mähe von preußisch Schlessen verbannt.

Aus dieser leisten Maßregel ware übrigens Vortheil zu ziehen gewesen, hätte man einen Sandstreich gegen Glogau-wagen wollen, um die 6000 Mann Landwehr von Posen, die dort eingeschlossen waren, an sich zu ziehen und das Zeughaus dieses Plahes zu nehmen. Dieser Plan war gesfaßt und vorgeschlagen worden, aber er schien zu kühn, als daß man hossen konnte, ihn gelingen zu sehen. Somit hatte man den drei theisenden Mächten Zeit gelassen, sich zu verzständigen und gegen den Ausstand zu rüften.

Man mußte sich entscheiden: entweder entsagen der Bufunft, tieser als je sich beugen der Unterdrückung, den Russen die Wahl lassen, unter den Köpfen, die ihnen überlässig waren, ihnen freien Paß geben zur Bekämpfung des Prinzips der Volkssouveränetät, das, von den französischen und belgischen Nevolutionen stammend, sich damals mit Macht und Gewalt über die verworrenen Trümmer der geheiligten Throne und göttlichen Königthümer erhob: oder aber zerbrechen das Joch, zerreißen unsere Ketten, die polnische Nationalität proklamiren, einen Aufruf an Europa ergehen lassen, den Koloß des Nordens umfürzen, oder zum Gispol zurückbängen, im Fall unsere Stimme gehört wurde; wenn dagegen

<sup>&</sup>quot;Gine ber hochften Spigen ber Rarpathen, von ben polnifchen Bergbewohnern W pfota, von ben Deutschen: Lo mniber Spine ges maunt; 1370 Toisen über ber Meeresflache. (Anmert. b. Uebers.)

ber eigene Sturg unvermeiblich mar, wenigstens bem Feinde mehr als Gine fomer vernarbenbe Bunbe beibringen.

Der Patriotismus der Verschworenen konnte nicht lange schwanken zwischen der Schande und dem Ruhm. Der Ausstand wurde unwiderrustich auf den 29. November sestigesetzt. Man erwartete sogar die Ersolge der von den Verschworenen in die Provinzen geschickten Ugenten und ihre Rückkunft in die Hauptstadt nicht.

Der in ben Annalen ber polnischen Geschichte ewig bentwürdige Tag brach endlich an. Gegen sieben Uhr Abends zeigte sich ein von ben Berschworenen abgesandter Offizier vor ber Kaserne ber Fähndriche, mit bem Buruf, daß die Stunde ber Kreiheit geschlagen habe. Er wurde gehört.

Ein Augenblick, und die Jünglinge hatten sich über die Brücke Sobiesti auf das Belvedere\*) gestürzt. Alles, was sich ihnen widersehte, wurde niedergehauen, die Waffen genommen, die Reiter herabgeworfen und ihre Pferde weggessührt. Einige der Empörten machten sich anheischig, die Kassernen der russischen Reiterei in dem Schlosse Lazienti anzugünden. An diesem Beichen sollten die Studenten von Warschau erkennen, daß ihre Kameraden am Wert sepen, und ihnen damit antworten, daß sie die hölzernen Häuser gegenüber den Kasernen von Nowolipki den Flammen übergaben. Die Feuersbrunst blied aus; indessen brachte dieser Umstand den Fähndrichen keinen Nachtheil: denn ein rollendes Gewehrseuer, das sie mit dem Feinde unterhielten, verkündigte der Stadt, daß im Süden der Kampf begonnen habe.

Morberisch war für sie ber erste Ungriff; aber fie brachen fich Bahn bis jum Palaft Konstantin's, wo ihnen bereits einige Böglinge ber Universität zuvorgefommen waren. Bwölf biefer unerschrockenen Jünglinge, welche bie inneren Gange

(Anmert. des Heberfebers).

<sup>\*)</sup> Reues Schloß, 1792 gegründet jum Denemal ber freien Berfaffung von 1791, der Borfehung geheiligt. Jeht, (1830) jum Contrafte, von dem Großfürften Konftantin bewohnt.

bes Belvebere kannten, brangen baselbft ein, nachbem fie bie Schildwachen niebergeworfen hatten.

Um diesetbe Stunde war der Großherzog auf dem Ruhebett in einem Zimmer eingeschlummert, dessen Thüre auf einen langen Berbindungsgang führte. Durch den erregten
Lärmen erwachte er sogleich, und gewahrte seinen treuen Kammerdiener Rochanowski, der voll Entseten ihm ein Kleidungsstüd überwersen half. Es war Zeit; die Empörten versolgten mit Nachegeschrei den Bize-Präsidenten Lubowidzki, Shes
ber Stadtpolizei, und den General Gendre, diensthabenden
Abjutanten, in das Innere des Palastes. Der Erstere, beinahe umringt, und durch den oben bezeichneten Verbindungsgang stiehend, hatte die Geistesgegenwart, die offenstehende Thüre des Kabinettes, wo der Großherzog war, zu
verschließen, — ein Umstand, der diesen vor der Wuth der Eindringenden rettete.

Lubowidzei siel einige Schritte bavon, mit breizehn Bajonnetstichen burchbohrt. Der General Gendre, wetchem es gelungen war, sich außerhalb des Palastes zu flüchten, wurde
alsbald erreicht. Als er Aupniewsti, einen der Berschworenen, hinter sich erblickte, rief er ihm zu, ohne jedoch das
Bajonnet, womit er durchbohrt wurde, aufhalten zu können:
"Ich bin der kommandiren de General des Tags!"
Der Unglückliche! welcher noch an gesehliche Gewalt glaubte!
als ob es, wenn sich des Bolk in seinem Born erhebt, noch
einen anderen Besehlshaber des Tages gäbe, als den ersten
Mann, welcher tapseren und entschlossenen Muth in sich
sindet!

Die Gemahlin bes Großherzogs, bie fcone und fanfte gurftin von Lowicz\*, welche bie Gabe befaß, feine aufbrau-

<sup>9)</sup> Lowicz, Sauptort des gleichnamigen Berzogthums, in der Wonwodfcaft Rawa, gehörte von 1807—1814 dem Marschall Davoust; seit 1820 führte die Gemahlin des Großfürsten Constantin, eine geborne Grudzin eta, den ihr von Kaiser Alexander vertiehenen Titel: "Fürtfin von Lowicz."
(Annert. des Ueberf.)

fende und finstere Gematheart zu besänstigen, und die er einer Krone vorgezogen batte, hörte diese blutigen Kämpse von ihren Zimmern im Erdgeschose aus: zitternd, auf die Kniee geworfen, schiette sie grühende Gebete zum Himmel für die Erhaltung der Tage ihres Gemahls. Sie wurde erhört: der Großherzog entrann der Bolksjustiz.

Herren bes Palastes, eitten die Studirenden der Stadt zu. In der Reuweltstraße (Nown Swiat) wurden 200 ders selben von den Lancier's der Garde, lauter alten Soldaten, aufgehalten. Die Jünglinge ließen sich durch diesen ungleischen Kampf nicht außer Fassung bringen, sondern brachen sich Bahn, nachdem mehr als Ein Feind von ihrer Hand gefallen war.

Kaum in Barfchau eingezogen, vertheilten fich bie Fahnbriche nach allen Seiten mit bem Ruf: Bu ben Waffen! Bu, ben Waffen! Bei biefer Aufforderung begannen bie Burger an ber Bewegung Theil zu nehmen.

Schon hatte in einer andern Gegend ber Stadt ber Aufftand einen furchtbaren Anblick gewonnen. Bur bestimmten Stunde verließen das vierte, dem Großherzog so theure Linienregiment, eine Batterie der berittenen Artillerie von der dienstituenden Garde, eine Abtheilung der Garde-Grenadiere, das Bataillon der Sappirer und die detaschirten Grenadiers Compagnien ihre Kafernen: die Ofsiziere waren im Geheimniß der Berschwörung. Im Augenblick des Ausbruchs erklärten sie ihren Soldaten, daß man sie versammelt habe; die Moskowiter zu schlagen, das Baterland zu befreien. Die Begeisterung war bewunderungswürdig; sogar die Kranken bes gehrten die Wassen zu ergreisen.

Bon biefen, ber Sache bes Baterlands ergebenen Truppen zog ein Theil gegen bas Beughaus, die übrigen gegen bie Kafernen ber ruffischen Garden aus Bolhynien und Lithauen, um ihre Anstrengungen nöthigenfalls-zu vereiteln. Die Bank wurde zu gleicher Zeit von den Patrioten gestürmt.

In ber honigstraße (Miodowa) hatten die Bogtinge ber

Rechtsichule und eine Abtheilung Fahnbriche, bie ihre Berseinigung mit ben aus bem Schlosse Lazienki herbeitommensben Studirenden ins Werk sehen wollten, vor Erreichung ihres Bweckes einen ernsthaften Widerstand zu überwinden.

Die Staatsgefängnisse wurden geöffnet, und die Gefanges nen verbanden sich mit den Berschworenen. Gin frastvoller Ungriff machte uns zu Herren bes Zeughauses und seiner breißig Taufend Gewehre. Im Getümmel wurden viele Wafs fen zerbrochen; übrigens waren von da an fast alle Bürger mit Baffen versehen.

Beim Beginn bes Aufftanbes batten einige polnifche Generale im Dienfte ber ruffifden Gewaltherrichaft, beren blinber Behorfam befannt war, ihre Pferbe bestiegen, um Bolt und Armee gur Umfebr zu bewegen, bald fie beschwörend, von einem fo thorichten Bageftuck abzulaffen , balb fie mit ber gangen Radje ber Gefete und bem faiferlichen Borne bedrobend. Gine foldhe Sprache gegen ein fo gerecht er: grimmtes Bolt führen, bieß fich bem Job weiben. Der Beneral Saufe mit bem Chef feines Generalftabs, bem Dberft Meciscewsti, wurde getodtet in der Krafauer Borftadt. Der junge General Trembicki, Abjutant Konstantin's, ein Mann bon anerkanntem Salent, aber erftarrt in militarifder Bucht und überzeugt, ichon die Stimme bes Großberzogs werbe hinreichen, die Truppen ju ihrer Pflicht jurudjurufen, verwarf die Bumuthung, fid, mit den Emporten gu verbinden; et fiel unter ihren Sanden. "Rleiner General - rief man ihm fpottisch gu, - stellen Gie fich an unfere Spige!" -"Meine Chre verbietet es mir," antwortete er. burite es nicht; eine Rugel machte feinen Baterlandsfeindlichen Bedenflichkeiten ein Ende. Der bedaurenswerthe General Siemionfowsti, welcher fogar Theil an ber großen Rationals verbindung genommen hatte, erfuhr bas gleiche Schidfal.

Der General Stanislaus Potocki, ehedem Mitglied bes Aufstandes unter Rosciuzto, zeigte eine beweinenswerthe Unentschlossenheit; sie kosiete ihm das Leben. Er irrte hin und her, von dem Bolf zu den Ruffen, und von den Ruffen zu dem Bolf. Er lebte noch mehrere Stunden, nachdent
er tödtlich getroffen war: "Ach! — feufzte er fort und fort
— wie hart ist es, von den handen seiner Mitburger zu
fterben!"

Der beruchtigte Blumer wurde von achtzehn Rugeln burdysbohrt; bieß war genau die Bahl ber Tobesurtheile, bie er im Laufe seines Lebens unterzeichnet hatte. Tags barauf wurde sein Leichnam an einen Galgen geknüpft.

Wenn die parteifsche Juftig der Könige umgestürgt ift, fo beginnt die Bolts-Juftig, summarisch und furchtbar.

Unter ben Ruffen von Rang, welche an diesem merkwürzbigen Tage sielen, nennt man den Oberst Sass, Chef der geheimen Polizei Konstantin's. Es war schwer, ein so mißliches und gefährliches Umt mit mehr Gewissenhaftigkeit zu führen. Der Ungläckliche hatte seine Gewalt nicht misbraucht, sondern mehrere Male Konstantin auf die Gesahr ausmerksam gemacht, der man sich aussehe, wenn man die öffentliche Meinung verachte.

Die russischen Generale Opakow und Fencher wurden verwundet. Man bemächtigte sich der polnischen Generale Bontemps und Redel, welche bald in Freiheit gesetzt und zum Dienste verwendet wurden; ferner der Russen Estakoff, Lange, Kichter, Engelmann, Krywcoff; der Obersten Gresse, Ignatiew, und des kaiserlichen Abjutanten Buturlin; sie wurden an einen sichern Ort gebracht.

Das Jäger-Regiment ber polnischen Garbe, so bekannt burch seinen Patriotismus mahrend ber Oberst Arzyanowki in seinen Reihen biente, aber bamals bem Ginflusse bes Generals Kurnatowski hingegeben, wollte ben Aufstand als eine Gassen-Meuterei behandeln. Im Besich ber Krakauer Borstadt, bes sächstschen Hoses und ber Neuweltstraße, verhaftete es bis zum andern Tag die mit dem Sappirer-Bataillon vereinigten Bürger. Indessen muß man diesem Regiment die Gerechtigkeit wiedersahren lassen, daß es sich auf Bertheidigung

beidrantte, und ohne Leibenschaft bie Angriffe ber Sturmenben jurudivies.

Das Bolk, einzig und allein burch die Liebe zur Unabhängigkeit getrieben, blieb rein von allen Ausschweifungen, und die Revolution des 29. Novembers war eben so merkwürdig in dieser Beziehung, als die des Julius 1830. Einige bald gelöschte Feuersbrunste, und Flintenschüsse, welche sich hören ließen, hielten die Einwohner während der ganzen Nacht bom 29. auf den 30. in Wachsamkeit.

Die Offiziere und Kähnbriche burchritten fortwährend die Stadt mit geschwungenen Schwertern und Kriegsgeschrei. Der Feind war besiegt, aber noch vor den Thoren. Welcher Morgen erwartete die Aufgestandenen? Die Nacht schien sehr langwierig, und die zum Morgen hatte man die Wahl, sich der Hoffnung, oder allen möglichen Arten von Furcht zu überlassen. Jene kurzen Augenblicke erhabener Trunkenheit, wo der Tod eben so schön erscheint, als der Sieg, hatten einer ruhigeren, überlegteren, aber dem Feinde nicht minder gefährlichen Begeisterung Platz gemacht.

## Biertes Rapitel.

Bermaltungerath des Abnigreichs. - Er bestand aus dem Grafen Cobo: lemefi, Brafidenten, bem Minifter Moftoweti, Graboweti, ben Generaten Rautenftrauch und Rofedi, bem Grafen Gebro und bem Gurften Lubedi. - Der Bermattungsrath fucht fich ber Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten ju bemächtigen. - Um 30. November verbindet er mit fich die Gurden Abam Cgartorneti und Dichael Radgiwill, ten Genator Rochanowsti, ben General Ludwig Bad, Julian Riemcewicz und ben General Chlopidi. - Die Urheber bes Aufftandes werden bon ber Leitung ber Angelegenheiten ausgefchloffen. - Broflamation bes Rathes. - Wird im Bublifum ichlecht aufgenommen. - General Bad wird, in Abwefenheit Chtopldie, mit bem Oberbefehl ber Eruppen beauftragt, Wegrzedi mit der Umgeftaltung der Polizei und Municipalitat, und Lubieneti mit ber Bilbung einer Nationalgarbe in Waricau. - Die Regierung befchließt, daß die meiße Rofarde von allen Burgern getra's gen werbe. - Chlopidi übernimmt den Oberbefehl ber Armee. - Gunf Mitglieder bes Berwaltungsrathes, die unpopularften, werben burch Leon Dembomsti, Ladislaus Oftroweti, Buftav Malachowsti und Le. lewel erfett. - Auf Die Bitte Ronftantin's wird eine Deputation, bee ftebend aus vier Mitgliedern ber Regierung, in bas ruffifche Lager geicidt. - Der patriotifche Rlubb, unter bem Borfige von Kavier Bros nifomsti , verlangt fraftige Dagregeln. - Bier feiner Mitglieder merden in den vollziehenden Ausschuß berufen. - Die polnifchen Rorpe verlaffen Konftantin. - Der General Grembef. - Ronftantin meigert fic, die polnifden Difigiere ihres Gides ju entbinden. - Mogniedi, Lasgeweti, Erembidi, Dienditi, ber Dberft Turno. - Schreiben Ronftantin's an den Bermaltungerath. - Er beginnt feinen Rudjug gu bewerkstelligen. - Geht über Die Beichiel bei Bulamp.

Es bestand zu Warschau im Augenblick ber Revolution ein Berwaltungsrath bes Königreichs, die voliziehende Gewalt, welche den König repräsentirte. Dieser Rath, ins Leben gerusen durch ein Defret vom Jahre 1825, war zusammenges setzt aus dem Grafen Gobolewski, Prasidenten, dem Minister Mostowski, dem Minister Grabowski, den Generaten Rautenstrauch und Kosecki, dem Grafen Fedro, und endlich dem Fürsten Lubecki. Dieser Lestere war unter allen Mitz

gliebern bas einflußreichfte. Als Minister und Ganftling von Ritolaus, war feine Finanzverwaltung, welche fich zum hauptzweck gemacht hatte, ben größten Theil ber in Umlauf geseten Munze in die Koffern des Staats einzuschließen, dine fortgesetzte Berlehung ber Charte.

Babrent ber Racht bes. 29. versammelte fich ber Rath und fudyte fich ber Leitung ber Angelegenheiten ju bemaditigen. Bobl fannte er ben Bortheil, ben er aus feinem gefehlichen Befteben zu gieben vermochte. Er war baber bereit, bie Befdafte ju verfeben; bas mar ein machtiger Burf gur Behauptung feines Plates. Indeffen miffiel feine anfängliche Sprache, bie nach gewohnter Unterwürfigfeit gegen bie Ruffen fdymedte, bem Bolf. Ilm eine Entfetjung gu vermeiben , beariff ber Rath bie Rothwendiafeit, fich folleu. nigit mit ben gerechten Forberungen ber öffentlichen Meinung ju verfohnen. Um 30. November gefellte er fich Manner bei, welche ber Nationalpartei theuer waren : die Fürften Abam Czartorysti und Michaet Radziwill, den Genator Rohanowefi, ben Generat Ludwig Pact, Julian Diemcewicg, einen berühmten Schriftsteller und alten Benoffen von Rosciugto, endlich ben General Chlopicti. Aus Furcht, die Polen mochten ihn an ihre Spite ftellen, batte fid ber Lettere, fo lange ber Aufftand bauerte, entfernt gehalten. Er befaß nicht genug Bertrauen auf ben Erfola ber Revolution, um eine fo fchone Stellung anzunehmen. Satte er fich boch immer ihrer geweigert und mit bem Oberbefehl bes Sceres begnügt!

Diefer Bergleich ber Manner vom Grundfat ber Le galitat") mit ber Boltsmeinung war ihrerfeits ein Beweis großer

<sup>\*)</sup> Sethft nach dem Sieg der Revolution gibt es fur die Anhänger des Atten noch ein Mittel, den größten Theil desselben zu retten, und ihm eben damit nach und nach wieder ein Uebergewicht zu verschaffen. Dies sei Mittel heißt Legalität. Die Männer des Justes Mitteu und die Berräther bedienen sich seiner. Wenn das Unrecht durch eine Revolution gestürzt ist, so verschnen sie sich scheinbar mit der siegreichen Partei, in der Absicht, die gänzliche Beränderung des Prinzips, eine tadikate Reform, zu verhindern, und durch Bermittlung das Beste.

Gewandtheit. Es war ber Sache nach ein Sieg über bie Revolution, eine Rückfehr zur alten Ordnung. Sobatd eine von dem Willen des Nikolaus ausgegangene Behörde anerskannt und bestätigt wurde, so konnte der Tag des 29. Nopembers nur noch als ein Zufall betrachtet werden.

Also wurden diejenigen, welche seit fünfzehn Jahren an dem Umfiurz eines Spstems der Unterdrückung und Herabmürdigung arbeiteten: diejenigen, welche im Dunkel, wie am hellen Tage ihr Leben ausgesetht hatten: diejenigen, welche den begonnenen Kampf seinem ganzen Umfange nach entschieden, welche ohne Afterzweck am Albend geschlagen und am Morgen sich unter den Wassen gehalten hatten, ausgeschlossen von der Gewalt, und erhielten keinen Theil an der Leizung der Dinge.

Eiligst bemühte man sich, bie revolutionare Unordnung unter Regeln zu bringen und die Gluth der Bürger zu führlen; unter dem Borwand, daß die Regierung nicht auf die Gasse herabsteigen durse, zog man sie in's Innere zurud zu Gunsten einiger Salone. Der Berwaltungerath, man kann es nicht läugnen, nahm einige Patrioten in sich auf: aber diese, statt sich der Leitung zu bemächtigen, theisten, schlechten Eingebungen solgend, dieselbe mit den alten Gliedern, und der Geist Lubeckis suhr fort, den Staatsrath zu beherrschen. Die Berschwornen wurden aus allen politischen Stellungen

hende zu schonen. Da nun asserdings eine totale Umgestaltung große Schwierigkeiten in der Bollziehung mit sich führt, und gewalts sam in die Rechte des Einzelnen, welche durch Gesetz garantirt sind, eingreift, und das Bott, als Ueberwirder, ohnehin in seinen ruhigen Mittelkassen zur Milde geneigt ist: so gewinnt ein solches Juste-Milien Heters (wie die neuesten Revolutionen alle beweisen) die Oberhand. Ober indem man auf solche Weise die Legalität rettet, gibt man das Prinzip der Revolution Preis, und indem man sich scheut, die Wurzel des Uurcchts auszurotten, läst man ihm Zeit, dem noch zur ten Keime der Freiheit die Säste zu entziehen. Mit andern Worten: Ein Bott, das eine Nevolution macht, muß, wenn diese bestehen sol, mit dem Grundgeseste auch die Gesche, mit dem Jaupte der erecutiven Gewalt auch die Glieder, und mit dem Besen die Formen ändern.

(Anmert, des lieders.)

entfernt, ihre Plane als unvollführt betrachtet: der Thron, den sie gestürzt hatten, schnell wieder ausgebaut: Andere ließen sich darauf nieder. Sie hatten sich erhoben, um Nistolaus zu bekämpsen und Konstantin zu strasen. Die Räuber einer Gewalt, welche ihre rechtliche Begründung von der Revolution erhielt, redeten in dem Namen "des Kaisers und Königs" und unterhandelten mit dem Fürsten, als seinem Statthalter.

Eine Proklamation, die der Staatsrath an das Bolk erließ, mit der Nachricht, daß die Moskowiter ihren Rückzug
bewerkstelligen, ließ einen Schluß ziehen, wie weit man
schon von der Bahn entfernt sep, welche Abends zuvor durch
das Blut der muthvollsten Bürger vorgezeichnet ward. Diese
Proklamation, mit dem Gepräge der Unentschiedenheit und
Schwäche, wurde von dem Publikum schlecht aufgenommen ).

Der Staatsrath installirte sich in bem Palast ber Finanzen. Einer seiner ersten Alte war, ben General Pack, in Chlopicis Abwesenheit, mit ber Anführung ber polnischen Truppen zu beauftragen, beren Anzahl sich bamals nur auf 4,500 Mann belief, da die übrigen noch unentschieden geblieben, oder Konstantin gefolgt waren. Der Rath beaustragte zu gleicher Zeit einen bei dem Bolt beliebten Mann, den alten Stadtprästeinen Bengrzecki, welcher sichere Beweise von Patriotismus gegeben hatte, mit der Umgestaltung der Polizei und Munispipalität, zu deren Präsidenten man ihn ernannt hatte. Er gab dem Grasen Peter Lubinski den Austrag zur Bildung einer Nationalgarde in Warschau.

Um ersten Dezember beschloß die Regierung, daß die alte polnische weiße Kokarde fortan von allen Bürgern getragen werde. Die glüchendsten Liberalen hatten ursprünglich die dreifarbige französische angenommen. Man hatte auch einige weiß und rothe Kokarden gesehen. Es war nücklicher, als man glaubt, ein Symbol zu haben, das alle Geister ver-

Diefe Brotlamation fiebe in ben beweifenben Aftenftuden.

einigte. Aber bie weiße Rofarbe, bie auch unter bem 30ch ruffifcher Oberherrichaft getragen wurde, konnte biefen Bortheil nicht gewähren; es war alfo ein Fehler, fie zu mahlen.

Chlopicki, ber sich enblich gezeigt hatte, entschloß sich nach langem Bebenken, ben Oberbescht ber Armee anzunehmen. Die öffentliche Berkündigung bieser Nachricht verursachte eine allgemeine Freude. Es schien, ats ob das Geschehene das durch seine Rechtsertigung erhalte, und daß man und jest nicht mehr der Wagniß eines thörichten Widerstandes anklagen könne. Man überredete sich, daß dieser treffische Genezal, erzogen in der Schule Napoteons, von Suchet "der Braven" genannt, und gefürchtet von dem Großzberzog Konstantin, besser, als jeder Andere, die Schwäche und Stärke der Dinge müsse ermessen können, und daß er große militärische Iteberlieserungen zum Dienste der Revolution mitbringe.

Die Böglinge ber Universität, tausend an ber Bahl, weldie unter den Beschlen des Professors des Philosophie, Syrma,
eine Ehrenlegion bildeten, und das Korps der Fähndriche,
das sich während des Kampses so muthvoll betragen hatte,
beschten einen Theil der Posten, und wachten gemeinschaftlich
mit den bewassneten Bürgern über die Festhaltung der öffentlichen
Ruhe in der Stadt. Es wurden Maßregeln ergriffen, Behufs der Burückbringung aller in den handen solcher Individuen besindlichen Wassen, die nicht ermächtigt waren, sie zu
tragen. Die Erhaltung dieser Wassen war nothwendig für
die Bewehrung neuer Aushebungen.

Gleichwohl fand fich die Bolkspartei nicht gang befriedigt burch die Aufnahme Czartoryski's, Nadziwill's und ihrer Rolelegen in den Berwaltungsrath. Sie folgte allermeist dem Einfluß des patriotischen Klubbs, der, unter Lelewel's Auspizien eröffnet, zum Zweck hatte, der Revolution die größtemögliche Entwicklung zu geben und die öffentliche Meinung anzuspornen, deren Wachsamkeit, gegenüber von einer schwaschen Regierung und einem Feinde, desse noch uns

ter ten Mauern ber Sauptftadt ftanden, rege gu erhalten, von Bichtigkeit mar.

Bei biefer Stimmung ber Beifter mußte bie Partei ber Legalität, wenn fie nicht alle ihre Vortheile verlieren wollte. fich ju neuen Bermilligungen entschließen. Betit fab man ben Berwaltungerath fich in eine weniger jugangliche Sphare jurudziehen, und in feinem alten Wirtungstreis verfchanjen, mabrend er bas Regierungsgeschäft einem vollziehenden Musichus überließ. Lubecti, ein Dann von Fähigkeit, in welchem fid, fo zu fagen, die Partei personifizirte, fchlug unter anderem por, bie unpopulariten Mitglieber auszumerjen. Soboleweti, Braboweti, Rautenstrauch, Rosecti und Febro murben in Folge bavon burdy ben Raftellan (Genator) Leon Dembowski, Die Grafen Ladislaus Offrometi, Guffan Maladjowski und Lelewel erfetst. Durch Berufung biefes Letteren glaubte man allen Forberungen ber öffentlichen Deinung ju genügen.

Konstantin, der sich eine Meile von der Hauptstadt, in dem Dorfe Wirzba, mit der Division russischer Garde\*), einem Theil der Infanterie der polnischen Garde, der Garde zu Pserd und verschiedenen Abtheilungen der anderen Korps gelagert hatte, ließ die revolutionäre Regierung wissen, daß er sich mit einigen ihrer Glieder unterhalten möchte, um die Wünsche der Nation kennen zu lernen, und die billig scheinenden Bewilligungen zu bestimmen. Man beeilte sich, eine Abordnung in das russische Lager zu senden. Czartorpsti, Lubecki, Ladislaus Ostrowski und Lelewel, welche diese Deputation bildeten, hatten den Auftrag, dem Großherzog zu erklären, daß Polen vor allem seine im Jahr 1815 ers haltene Verfassung verlange, und die Vollziehung der Bers

Die Artillerie diefer Division, ju Stiernievice kantonirt, holte ohne hindernis den Großherzog ein. Die Chefs der potnischen Regimenter, welche an der Berschwörung Theil nahmen, waren beauftragt worden, sich dersetben zu bemächtigen, so wie des Places Wodlin: fie jaudewten aber, und ber Anschlag wurde verfehtt.

sprechungen Afferanders, der sich anheischig gemacht hatte, dem Lande die zum russischen Reiche geschlagenen Provinzen zurückzugehen. Sie sollte unter Anderem den Großherzog über seine Plane aussorschen und namentlich fragen, ob das an den Gränzen des Königreichs ausgestellte lithauische Korps Besehl erhalten habe, in's Innere vorzudringen. Der Fürst schwur bei seinem Ehrenwort, dieser Besehl sey nicht geges ben worden. Er zeigte sich sehr gnädig, und ging sogar so weit, zu versprechen, daß er bei seinem Bruder zu Gunsten "der Schuldigen" ein gutes Wort einlegen wolle. "Es gibt keine solchen!" erwiederte stolz Ostrowski.

Ueber bie andern Punkte erhielt man nur ausweichenbe Antworten. Endlich schlug Konstantin eine Auswechstung ber Gefangenen vor, vielleicht als indirekte Drohung, beifüsgend, baß er, im Fall eines Angriffs auf die Hauptstadt, die Regierung 48 Stunden zuvor bavon benachrichtigen werde.

Diefe Befprechung, welche in Gegenwart ber Fürftin von Lowich Statt hatte, bauerte funf Stunden : fie führte fein auf bestimmte Beife gunftiges Ergebniß berbei, und war weit entfernt, bie Beifter gu beruhigen. Dur bas Gute hatte fie, bag man einfah, es banble fich nicht mehr allein um ben vereinzelten Wiberftand Warfchau's, fonbern bag man nach einem umfaffenderen Plane arbeiten muffe, an gab man fid, alle Muhe, bie Bewaffnung über bas gange Ronigreich auszubreiten, und in ben Bonwobschaften Unführer ju ernennen, welche ben Auftrag hatten, bie Dationals garben in ben Stabten und auf bem Lanbe ju organifiren. Bahrend Chlopidi eine ziemtid energifde Proflamation an bie Urmee erließ, richtete bie Regierung Dankfagungebefrete an alle Burger für ihren bewunderungewürdigen Gifer, ber, inmitten einer, ale Folge jeber Revolution, unvermeiblichen Gabrung, bennoch feine Musichweifungen bulbe.

Scinerfeits blieb ber patriotifche Klubb, welchem feit Les lewels Gintritt in ben vollziehenden Musichuß, Zaver Bronifowsti prafibirte, nicht zurud. Unterftunt burch eine große

Menge Bürger, forberten seine Deputirten nachbrücklich kräftige Maßregeln, z. B. bie Beaufsichtigung ber Verbächtigen, die Entwassung ber rufsischen Truppen, die Gefangennehmung Konstantin's, als Geisel und Mittel zur Unterhandlung. Sie erklärten in Folge dieser Borschläge, daß, wosern man ihren Wünschen, welches die Wünsche des Bolks seven, nicht auf der Stelle genüge, der Bollziehungsausschluß genöthigt werden durfte, Mitglieder des patriotischen Klubbs in sich auszunehmen, die man bezeichnen würde.

Bei der Nothwendigkeit, die Volkspartei schonen zu mussen, in welcher sich die Regierung befand, konnte sie einen Schritt nicht misachten, den indessen mehrere ihrer Mitglieder als ungessehlich betrachteten. Aber eben so wenig konnte sie sich förmlich zu dem Berlangten verpflichten. Was man vor Allem beschloß, Sinige aus Ueberzeugung, Andere aus Schwäche, war die Fortschung des bereits eingeleiteten System's der Unterhandung. Man beschränkte sich also darauf, dem patriotischen Klubb zu versprechen, seine Vorschläge sollen erwogen werden, und berief am nämlichen Tage, in der Form von Erzschmännern, vier seiner Mitglieder, Vronikowski, Machincki, Mochancki und Plichta zur Theilnahme an der Leitung der Ungeles genheiten. Man hosste, ihren Sinsus leicht vernichten zu können, und bewilligte ihnen nur eine berathende Stimme.

Der Tag bes 3. Dezembers brachte reiche Hoffnungen mit sich. Der Großherzog, welcher sein General-Quartier nach Garenne, hinter ben Bällen Barschau's, verlegt hatte, schickte umsonst Besehl über Besehl an die Kommandanten der verschiedenen in dem ganzen Königreich zerstreuten Korps, daß sie kommen und sich mit ihm vereinigen sollen; alle beeisten sich, den entgegengesehten Einladungen Chlopicki's zu gehorchen, sehten sich in Bewegung nach Warschau und zertrümmerten die russischen Abler, welchen sie auf ihrem Bege begegneten.

Ungeachtet aller fatichen Gerüchte, bie man in Ronftantin's Lager von ben Ereigniffen in Warfchau, ber Bermuftung ber Stabt burch ben Dobel, und bem Gnabefieben ber Bewohner verbreitete; ungeachtet aller Drohungen ber ruffifchen Generate, und ber paffenben Unmertungen, bie man über bie erften Proflamationen bes Bermaltungsrathes an bie Urmee machte - Proflamationen, welche im Ramen "bes Raifers und Ronigs" publicirt wurden: - fonnten bennoch bie polnischen Truppen, welche, von ben Borurtheilen ber fotbatifchen Ghre mifleitet, bem Fürften gefolgt maren, nicht mehr lange ber Stimme bes Baterlands wiberfieben. Sie fdmantten nicht weiter, ale ber brave General Szembed, ber eine Brigabe auf bem Mariche nach Barichau befehligte, erflarte, bag Er, feines Theils, Begriff ftebe, fein Baterland gegen bie Ungriffe ber Tyrannei au vertheibigen; und ale eine Deputation bes Bermaltunges rathe ihnen ben mahren Stand ber Dinge gezeigt hatte, und fie erfuhren, bag bie Bewegung gang national fev.

Die Offiziere in Maffe batten ihren Chefs Rurnatoweti und Bimireti ihr Berlangen gemelbet, von bem Sahneneibe burd Ronftantin entbunden ju merben : ber Fürft weigerte fich aber bartnädig gegen biefen QBunfch, inbem er fie als rebellifche Unterthanen behandelte, und feine Buth in Drobungen ausstieß. Diese Untwort war bas Beiden gum Mufbruch aller polnischen Rorps. Dur eine kleine Ungahl Df. fiziere blieb bei Ronftantin; bie Meiften, weil fie fich burch bas Bergangene gu febr fompromittirt faben; es waren: Rogniedi, biefer verhaßte Chef ber geheimen Spionerie: fein Abjutant Laszewsti: ber Sauptmann Trembidi und Dberft-Lieutenant Olenditi. Unter biefen bienfteifrigen Rnedsten begreifen wir nicht ben Oberft Turno, ber Chlopidi feine Unterwerfung gufchicte, mit bem Beifat : obgleich er es als Mbiutant bes Fürften für feine Dflicht batte, benfelben bis an bie Grangen gu begleiten; fpater fampfte er in ben Reis ben ber Unabhangigfeit, und leiftete wichtige Dienfte: er ift ein Offigier voll Tapferfeit und Ginficht.

Die ruffischen Eruppen im Lager von Mototow, welche

hunger und Rafte ju tampfen batten, fananbere Dilfsmittel . als in feine ber rung ber nabegelegenen Schlöffer und Dorfer : ber pers wilberte Buftant, worein fie gefallen maren, tonnte gefahrlid merben. Bare man bamale borgebrungen, fo ift mabre icheinlich, bag fie bie Baffen ohne Wiberftand von fich geworfen batten. Ronftantin abnte es, und fab ein, bag, um feinen Rudgug ju fichern, es Beit fen, bas Land ju Che er ibn in's Wert feste, vermeinte er, fich einen Unfchein von Großmuth ju geben, indem er bem 216= jug ber polnischen Truppen feine Bustimmung ertheilte; er fdrieb eigenhandig an ben Berwaltungerath folgenden Brief:

"Ich erlaube ben polnischen Truppen, welche bis zu bie"sem lehten Augenblick mir treu geblieben sind, sich mit
"ihren Kameraben zu vereinigen. Ich sehe mich mit den
"Kaiserlichen Truppen in Marsch, um mich von ber Haupt"fladt zu entsernen, und hoffe von ber polnischen Loyalität,
"daß sie in ihren Bewegungen nach den Gränzen bes Kai"serreichs nicht beunruhigt werden. Ich empsehle alle An"flatten, das Eigenthum und die Personen dem Schutze ber
"polnischen Nation, und stelle sie unter den Schirm des
"heitigsten Vertrauens.

"Barichau, ben 3. Dez. 1850.

Bezeichnet Ronft antin."

Der Berwaltungsrath betrachtete bieses Schreiben als ein Dotument, bessen hohe Bichtigkeit bem Scharssun bes Großberzogs entgangen sen, mit Einem Wort, als einen förmlichen Bertrag. Die Nation las barin die Bersicherung, daß sie balb keinen Feind mehr im Innern bes Landes haben werbe: aber, in Summa, das Aktenstück hatte gar keinen Berth.

Nachdem Konftantin ben vergeblichen Bersuch gemacht hatte, eine hinreichende Anzahl Fahrzeuge bei Gora zusammenzubringen, um über die Weichsel zu gehen, seite er seine Bewegung auf dem linken User des Flusses nach Pulawy

fort, wo er ihn überfdritt. Es ware in biefem Mugenblid ben Polen ein Leichtes gewesen, fein fleines Seer ju um: gingeln und gu entwaffnen. Die Aufhebung bes Fürften ware ein Glückswurf gewesen, ben man mandem friegerifden, ober biplomatischen Erfolg hatte vorziehen burfen. hatte ibn fofort gefangen halten, fid, feiner burd baufigen Gebrauch feines Siegels und Ramens bedienen, ihn freiwillig ober gezwungen bem Difolaus entgegenstellen, ibn jum Bereinigungepuntt bes Abfalls und ber Ungufriebenbeit ber Ruffen machen, von ihm Atte bes Libergliemus ju Gunften ber polnifden Unabhangigkeit erpreffen, ibn in jedem Kall als Geifel behalten, und nur gegen Berwilligungen von Seiten bes Raifers wieber in Freiheit fegen muffen. man fürchtete fich, fo weit ju geben, und leere Strupel triumphitten über energifche Entfchluffe: man trug, jum Schaben ber nationalintereffen, eine bebaurungewürdige Achtung vor ber gefturgten Dacht jur Schau, man frieg bie Leiter jurud, bie man vor fich batte. Dochte bie Gefchichte unferer Fehler für bie Butunft von Rugen fenn!

## Fünftes Rapitel.

Unfinft ber von bem Beneral Szembet und bem Oberft Strinnedi befehlige in polnifden heerhaufen in Warichau, - Wieberfehr ber Tuppen aus bem Lager von Mobotom. - Wuth bes Bolts beim Anblid ber Generale Rraffusti und Rurnatoweli. - Gie entfommen ber gerechten Entruftung ber Burger. - Gie leiften bem Baterland ben Gid ber Erene und fuchen fich ju rechtfertigen. - Chlopidi redet um Menge. klubb für fogen annte politische Ideen. — Die Jugend der Umverfitaten. - 3hr Beift. - Chren:Barben. - Schilderung ber bffente liden Freude. - Ginnahme von Modlin. - Der Oberft Ridi. - Mehs rere hundert Offigiere bes lithauifden Korpe werden nach Giberien gefdlerpt. - Konftantin fett feinen Rudgug fort. - Geine talte und überlegte Graufamteit. - Der unglückliche Lutafineti wird an eine Kanone gefchmiebet und fo ber ruffifden Armee nachgefchleift. - Die Grafin Matadowsta. - Bunderliche Laune Konftantin's. - Ginige junge Boten wollen fich Rogniedi's inmitten ber ruffifden Armee bemachtigen. - Gie fcheitern. - Bermilderung der Golbaten bes Egar. -Achthundert werden zu Gefangenen gemacht. - Chlopidi ichidt fie gur ruffifden Armee gurud. - Der Regimentar Roman Soltne ichlagt bem Diftator vor, ben Großherzog aufzuheben. - Chlopidi weigert fic ftarrfinnig. - Bereinigung ber Ernppen bes Großherzogs mit ber Are mee von Lithauen. - Gein Charatter zeigt fich unverhullt.

The noch der Großherzog Konstantin seinen Rückzug anstrat, hatte der Obergeneral Shlopicki dem General Gielgud in Radom und dem General Krukowiecki in Rawa den Bescht zugeschiekt, ihre Truppen in der Richtung auf die Hauptstadt zu führen, um die Stellung der Russen, wenn sie ihr Lager von Mokotow fortwährend behaupteten, von hinten anzugreisen. Diese Bewegung wurde durch den Ausbruch Konstantin's unnöthig.

Um Morgen bes 2. Dezember zogen bie von bem Genes tal Szembet und bem Oberst Strzynecki besehligten polnischen Heerhausen in Warschau ein, unter Ausbrüchen bes Jubels ber gesammten Volksmenge.

Des andern Tags famen neue Truppen aus bem Lager

von Mokotow an; sie wurden ebenfalls mit begeistertem Freudengeschrei empfangen; Soldaten und Bürger umarmten sich, wünschten sich Glück zu dem Sturz Konstantin's, schwuren alle einmüthig, zu siegen, oder zu sterben im Kampf mit den Unterdrückern des Landes. Warschau gewährte damals den malerischen Anblick des beseeltesten Lebens; überall war das Volk in Bewegung; die Häupter des Ausstandes sprachen freundlich zu der Menge, welche ihren kräftigen Unreden mit dem Ruse antwortete: "Es lebe die Freischeit! Es lebe Polen!"

- Im Mugenblid, ale bie polnifden Regimenter auf bem Plate ber Bant vorüberzogen, verwandelte ein mertwurdis ger Borfall ben Buruf ber Freude auf einen Augenblick in brobende Bermunfdjungen. Das Regiment ber polnifden Gard-Grenadiere marfdirte voraus, befehligt von bem General Rrafinsti, bemfelben, welcher allein unter allen Ditgliebern bes polnifden Senates im Gericht über bie Saupter ber Berfdmorung von 1826 bie Chrlofigfeit begangen batte, auf Tobesftrafe ju ftimmen. Gobald man feiner anfichtig warb, erhob fich ein Gefchrei ber Bermunfdung von allen Seiten, tobforbernde Rufe ließen fich boren, man fturgte fich auf ihn, und bald mare es um fein Leben geicheben gewesen, hatten ihn die Generale Chlopicki und Szembet nicht mit ihren Leibern gedeckt. Gie gaben ihr Bort, es folle ein Gericht gehalten merben, und fo gelang es, ihn bem brobenben Schickfal ju entziehen. Der Bolts. baufen, welcher fich noch mit Studirenben, bie unter ibre Fahnen gereiht maren, vermehrt batte, ließ nur ungern feine Beute fahren. In biefem gefährlichen Augenblick fant bem fonft fo hodymuthigen Krafinsti ber Stolz fo tief, baß er bie Rnice vor bem Bolf beugte, und es mit ben bemuthigsten Tlebungen anging.

Bald nachher fah man bie Jäger ber Garbe einrücken. Ermattet von Anftrengungen und Entbehrungen, konnten fie fich taum auf ihren Pierben halten: alebalb brach ber taum beschworene Sturm noch furchtbarer von Neuem aus: man erkannte an ihrer Spihe ben General Kurnatowski, ben man im Kampfe bes 29. Novembers getöbtet zu haben glaubte. Beim Anblick bieses Mannes, ber auf bas Bolk hatte Feuer geben lassen, verdoppelt sich die Wuth, schon ist er vom Pserd gerissen, und sein Tod war gewiß, hätte sich nicht der General Chlopicki abermals bazwischen gewors seu und ihn in den Palast der Bank gerissen, wo der Berwaltungsrath, von einem Infanterie-Bataillon bewacht, Siehung biest.

Mis biefe beiben Selferehelfer bes ruffifden Defpotismus ber gerechten Buth entzogen maren, bie ihre Gegenwart erregt hatte, fchien bas Bolt noch weiter nach Radje ju burften. Rings um ben Palaft flief es ein ungluckfunden. bee Gefdrei aus, und verlangte, unter ftete madfenber Berwirrung, ben Tob ber Berrather! ben Tob ber Benfer! Der Ausgang brohte fchrecklich ju werben, als man ben Professor ber Alfademie, Szyrma, mit zwei Studirenben auf bem Balton erfcheinen fab. Der eine trug bas Banner ber Mademie, ber andere bie Fahne ber nation. Gein Unblick machte bem Tumult ein Enbe. Wie er ein Beichen aab. baß er bas Wort nehmen wolle, ftellt fich unverzüglich bie Stille her. Er erklart hierauf, bag Rrafinski und Rurnatowell bem Baterland ben Gib ber Treue ju leiften bitten. - Die beiben Generale ericheinen und ichworen nach ber ihnen von Sayrma vorgefagten Formel, treu gu feyn ber Sache ber Ration, und ju ihrer Bertheibigung ihr Blut bis auf ben letten Tropfen zu vergießen. Sodann versuden fie, fich ju rechtfertigen. Babrend fie von ihren Dienften unter ber alten Regierung bes Bergogthums Warfchau hraden, borte man fie ruhig an: aber als fie ihr Betragen unter ber ruffifchen Bwingherrichaft rechtfertigen wollten, unterbrach fie fogleich ein allgemeines Gemurmel ber Entruftung, bebedte ihre Stimme und verfette fie in bie Unmöglichteit, fortgufahren. Jeber rief ihnen bie Thaten

durud, beren sie sich schuldig gemacht hatten: Kurnatowski warf man die willtührliche Verurtheisung des unglücklichen Lukasinski vor, und den von ihm gegebenen Vefehl am Tag des 29., auf das Volk zu schießen; Krasinski seine Kriecherei während des Reichstags von 1818, dessen Marschall er war, und seine Stimme bei der Sache der Verschworenen von 1826: Veiden den verhaßten Autheil, den sie an fremder Unterdrückung genommen hatten. Sie waren daher genöthigt, sich diesem neuen Sturme zu entziehen.

Ehlopicki trat an ihre Stelle; bas lebhafteste Beifallrusfen empfing ihn. Er rebete zur Menge, ersuchte sie, sich zurückzuziehen, um ber Bersammlung die nöthige Freiheit für ihre Berathungen zu gestatten, eine Freiheit, die ohne öffentliche Ruhe nicht bestehen kann. Seine väterlichen Worte thaten ihre Birkung; eine Biertelstunde nachher hatten 10,000 Bürger den Platz geräumt; das Bolk lieferte so den Beweis, wie viel die mit ihrem Bertrauen begleiteten Männer über es vermögen, wenn sie die Sprache der Berznunft mit ihm reden.

Krafinsti fühlte, bag nach bem Borgefallenen seine Stettung in ber Armee nunmehr fehr schwierig senn wurde. Er hatte bei seiner Berhaftung erklärt, baß er als gemeiner Soldat bienen wolle, in ber Absicht, damit das Bertrauen ber Nation wieder zu gewinnen. Aber es fehlte ihm die Kraft, biesen eblen Entschluß auszuführen; er verschwand

<sup>\*)</sup> Am Morgen des 2. Dezembers, als ich mich in Eile nach Warichau begab, begegnete ich auf meinem Wege dem berücktigten Petrifowski. Dieser aufreizende Agent, welcher die ersten Plane der Verschwerenen vereitett hatte, sioh vor ihrer Rache. Er verbreitete überall Bestürzung, indem er den uahe bevorstehenden Einmarsch der 40,000 Mann farten Armee von Lithauen, unter den Beschlen des Generals Rosen, ankündigte. Dies war der leiste Dienst, den er dem Selbscherrscher erwies. Tags darauf verhaftete man überall die Verdäcktigen; er wurde nach Warschau gesührt; das Bolt wollte ihn niedermachen; man schonte ihn, Dank meinen dringenden Litten; aber er wurde in Blothaus geworsen, und kam um in der Racht vom 25. August 1834.

ganglich vom politischen Schauplatz und barg feine Schande im Musland.

Wenn in den ersten Tagen das Bolk von Warschau seine patriotische Begeisterung aus's Höchste trieb, so gab es bennoch auch ein Beispiel der Achtung für Ordnung. In der Nacht des 29. hat es mehr als Sinem Verräther sein Necht angethan, aber Tags darauf hatte die Herrschaft des Gelehes über die allgemeine Aufreizung die Oberhand gewonnen. Ueberhaupt war es die arbeitende Klasse, bei welcher unsere Revolution eine glühende und tiese Sympathie fand. Die höheren Klassen sind fast immer dem Ginfluß eines Geistes der Mäßigung unterworsen, die geringste Störung macht ihnen Berdruß: nur das Bolk empfindet die Härte der ersten Stöße in politischen Katastrophen weniger: es ist an Entbehrungen gewöhnt, sebt übernächtig und sindet sich öster als die Reichen, gegenüber der Gerechtigkeit, den Banden und dem Schasser.

Benn man beim Umfturz eines Bwangsjoches es bahin bringen kann, daß alle Lebensverhältnisse verrückt und blosssessellt werden; wenn Jedermann im Kampf seine Auszeichnung und Bortheile zu holen hat; wenn alle Furchtsame. und Unentschlossene angespuckt, oder gebrandmarkt werden, in einem solchen Augenblick, wo es weniger zu verlieren gibt, wenn sie sich wassen für ihr Land, als wenn sie sich entesent halten, ist der Erfolg jederzeit gesichert. Zudem finden die Menschen unter Leiden und Entbehrungen die Reinbeit der Gesinnungen wieder, die Begeisterung und die Hinspeling sturg Fürst Baterland.

Die Mitglieder bes patriotischen Klubbs hatten etwas von diesem Fanatismus, ber vorwärts treibt und den Sieg entscheidet, der mächtig auf die Massen wirdt, aber den man nothwendig auch aufzuhalten suchen muß, wenn die Kriss vorüber und es Zeit ist, zur gewohnten Ordnung zurückzutehren.

Es gab noch einen anbern Rlubb fur bie fogenann:

ten politischen Ibeen, welchem ein Freiherr Wielopolski prafibirte: er suchte ber Revolution einen regelmäßigen Gang einzuprägen, indem er auf ben Beistand ber
fremben Mächte rechnete; besonders wollte er Polen den Beschulbigungen des Jakobinismus entziehen. Das waren Feuislans ") von Warschau.

Außer biesen Klubbs bilbete noch die Jugend ber Universsitäten eine besondere Gesellschaft. Diese, beseelt von dem kriegerischen Geift, der den Polen so natürlich ift, setze all ihr Bertrauen auf die Gewalt der Wassen, für sie war alles eine militärische Frage, eine Frage für Männer. Ehlopicki war ihr Abgott und ihre Hoffnung; unter dieses Generales Belt wollte sie Regierung des neuen Polens aufrichten: sie meinte, das Land bedürse nur einiger Tagsbesehle und guter Schlachtplane.

Der patriotische Klubb versammelte sich täglich in ben Redoutesälen neben bem Theater; die Mitglieder kamen beswaffnet dahin. Es war ein zusammengeströmtes Gemisch aller Klassen, aller Stände; man hörte baselbst bisweisten berebte Abhandlungen, aber immer von dufterer Beftiakeit.

Ein großes Raffeehaus, Chonoratta genannt, mar auf der andern Seite' der Bersammlungsort der Ehrengarben. Die Politik hatte hier eine Miene der Freude und Feyer, die Redner stimmten patriotische Lobgefänge an und Lieder auf die Tagsgeschichte. Man besprach die öffentlichen Ungelegenheiten mit dem Glase in der Hand, und die Bessprechungen waren mit Tänzen gemischt.

In ben Theatern war alles außer fich; bie geringfte Unfpielung in einem Stude murbe mit raufdenbem und an-

<sup>\*)</sup> In ber erften frangbfifchen Revolution von 1789 nannten fich fo bie gemäßigt liberalen, tonflitutionell-monarchifchen Mitglieder ber Nationalversammlung, welche fich ben Jakobinern gegenüber zu einem Klubb tonflituirten, und von einer Kirche in ber Nahe ber Juillerien ben Namen erhielten. Stifter war Lafapette. (Anmert. d. Neberf.)

saltenbem Beifaltstatschen bebeckt. Jeben Abend, am Ende bes Schauspiels, traten Herolde auf die Bühne, Fahnen mit den Wappen der abgerissenen Provinzen schwingenderansparente, Allegorien, Deklamation patriotischer Berse durch die Schauspieler vollendeten die Trunkenheit der Geister. Im Parterre sang man Chorweise Nationalhymnen, in welche die Logen einsielen. Buweisen bestiegen am Ende die Buschauer sogar die Bühne und tanzten die Mazuret und Krako wiak mit den Schauspielerinnen und Statissen. Bemerkte man einen ausgezeichneten Patrioten, oder einen der Führer des Ausstandes in einer Loge, so grüßte man ihn sogleich durch Lebehoch und donnerndes Beisallklatschen: er, seinerseits, mußte diesen Willfomm mit einer Rede bezahlen.

Die Rückfehr ber Truppen aus bem Lager von Mototow und die Nachrichten aus den Provinzen hatten die öffentliche Freude noch vermehrt.

In dem ganzen Umfang des Königreiches erklärten sich die Sinwohner und das Heer für die Revolution. Ueberall wurden die russischen Abler von den Bürgern herabgerissen, und durch den weißen Abler, das den Polen so theure Nationalzeichen, erseht. Die Festung Modlin wurde durch einige Warschauer Freiwillige genommen, welche der Oberst Kicki ansührte; und die Stadt Zamosk befreite, als sie sich für die Sache der Freiheit erklärte, 1,500 Staatsgesangene, welche in den Kasematten der Beste eingeschlossen waren. Die verdächtigen Verwaltungsbeamten wurden durch Patrioten erseist. Zwei tausend Kosaken, welche auf der preussichen und österreichischen Gränze den Dienst der Zollschutzwächter versahen, wurden entwassnet; man nahm ihre Pierde und jagte sie selbst über die Gränzen. Dies alles geschah ohne Anstrengung, nirgends ersuhr man Widerstand.

Sofort war es überflüffig, ben in ben Busammenkunften ber patriotischen Gesellschaft erwogenen Man, bag man an imigen bes Verraths gegen die Sache ber Nation schul-

bigen Menschen ein blutiges Beispiel ber Gerechtigkeit ge ben wolle, in's Bert zu seben. Der Sbelmuth bes polnisschen Charakters konnte-sich nicht zum Blutvergießen nach bem Siege entschließen.

Der Gegenstoß bes Aufstandes ließ sich auch in Lithauen fühlen. Die Offiziere des lithauischen Korps, welche unserer Sache günftig waren, wagten es fühn, den Geist der Truppen zu bearbeiten, und sie wo möglich zum Ausstecken ber weißen Kotarde zu bewegen, als mehrere hundert derselben verhaftet und nach Siberien geschleppt wurden. Diese Maßeregel entfraftete den patriotischen Ausschleppt wurden.

Auf der Rückfehr nach Warschau faßte der Oberst Kicki den Entschluß, sich an der Spisse von tausend Freiwilligen in jene Provinz zu begeben, — ein Unternehmen, das die glücklichsten Erfolge herbeigeführt hätte. Das Gelingen darvon hing gänzlich von der Person des Anführers ab, der es beschlossen hatte, als unglücklicherweise ein Sturz vom Pferde den unerschrockenen jungen Mann in die Unmöglichet versehte, es auszusühren.

Während dieser Beit gewann Konstantin an ber Spise ber russischen Truppen die Gränzen bes Kaiserreichs. Dieser Fürst, ben seine kalte und überlegte Grausamkeit würdig gemacht hätte, im Mittelaster zu leben, wollte bei seinem Sturz wenigstens Ein Opser hinwegschleppen und slichend Einen Bissen für die Tyrannei mit sich nehmen. Das Gessühl der Rache war ohne Zweisel das leite, das in ihm ersticken follte! Im Augenblick, als die Revolution des 29. ausbrach, erwachte die Erinnerung an Lukasineki, einen der ersten Märtyrer der polnischen Freiheit unter einer tyrannischen Regierung, dessen Namen wir auch schon weiter oben genannt haben, in dem Gedächtnis des Großherzogs. Auf seinen Besehl kehrten Elende nach Warsschau zurück, und holten diesen unglücklichen Ossisier aus dem Kerker, wo er, der Berschwörung angeklagt, schon seit

acht Jahren seufzte. Das also war bas Kostbarste unter den Ruinen seiner Macht, was der Großherzog zurückgelassen hatte? Fürchtete er wohl, der Unglückliche könnte die abscheutliche Behandlung, die er ausstehen mußte, bekannt machen? Sollte ein einziges Haupt Bürge für den Ausstand seyn?

Lukafinski, bessen gebrechlicher Körper, abgemattet burch Dualen und eine lange Gesangenschaft, immer neue Kraft aus seiner Helbenseele schöpste, wurde ben Russen nachgesschleppt und genöthigt, tros seinen Leiden und der Strenge ber Jahreszeit, hinter einer Kanone zu marschiren, an die man seine Ketten besestigt hatte. Jeden Abend schloß man ihn in ein abgesondertes, von Wachen umzingestes Gebäude, aus Furcht, er möchte mit seinen Vatersandsgenossen in Berührum kommen und ihr Herz burch die Erzählung seines Elends rühren.

Reifende ergabten, ju Pulamy und Lubartow, auf bem Bege ber Urmee bes Großbergogs, einen Gefangenen, in Baurentracht gehüllt und von langem Barte entftellt, gefeben ju haben, ben man mit ber außerften Gorgfalt bemachte; bas war Lufafinsti! Gin fonberbarer Bufall mar Urfache, baß fein Dafenn mitten unter ben Ruffen entbeckt Beim Durchzug burch ein Dorf ber Wonwobschaft Lublin ließen bie Bachen, aus einem Reft von Mitleiben, biefen Unglücklichen, gang von Fieberfroft durchdrungen, in eine arme Bauernhutte eintreten. Mis er am Berbe faß, und mit ber Warme neues, Leben in bie matten Glieber jurudtehren fühlte, überrafchte er feine Birthe mit ber Frage: "Sagt, werbet ihr wohl unter biefer elenden Bermummung einen Dajor ber polnischen Armee wieber er-Diefe Borte, von Mund ju Munde gehend, verfundigten in Polen, daß jenes Opfer ber Tyrannei feine Tage noch nicht geendigt habe. Man erfuhr nichts weiter über fein unglückfeliges Schickfal.

In Lubartom, bem Gute ber Grafin Maladowsta, einer

gebornen Fürftin Cangusgto, und eben fo fehr burch ihren Beift, als ihre Baterlandsliebe ausgezeichneten Dame, machte ber Großbergog Konstantin einen Rafttag; er gab neue Beweise von jener fonderbaren Laune, welche ihn immer verfolate. Benn er auf feinem Bege polnifche Golbaten bemertte, welche ihrem Korps nadgogen, bieß er fie naber tommen, fragte, ju meldem Regiment fie gehoren, und entließ fie nicht, ohne ihnen auvor ein reichliches Dahl bereiten ju laffen und farte Lobfpruche ju ertheilen. er aber au gleicher Beit feine Korporalsgewohnheiten nicht vergeffen konnte, so versuchte er, wenn er eine Unregelmasfigfeit in ber Saltung an Ginem berfelben bemertte, biefen in eigener Perfon gurechtzustellen, orbnete bie Leberftreife ber Uniform, wenn fie fich folecht freugten, und empfahl ben Golbaten, fünftig forgfältiger ju fenn. Allebann tehrte er fich fcmell zu feinen Generaten, indem er fante: "Geht! noch Giner meiner braven polnischen Golbaten! Die polnische Urmee ift bie erfte Urmee ber Belt!"

Und einen Augenblid nachher hörte man ihn fich in bittere Rlagen über bie Emporten, in Befchwerben über fein Schidfal und bie Undantbarkeit unferer Nation ergießen.

Die ruffifchen Generale zeigten nicht biefelbe Reigung für bie "Rebellen", wie ber Großherzog. Begegneten fie Albtheilungen bes Aufftanbes in Maffe, mit Banbern und weißen Kokarben geschmuckt, so riefen fie ihnen übermuthig zu: "Diese weißen Kokarben werben balb mit Scharlach gefärbt sepn, benn fie werben in euer Blut getaucht werben!"

Alle biese Offiziere flohen die Gegenwart Rozniedi's, einer Urt zweiten, schlechteren Fouche's". Sie beschuldigten biesen Chef ber Spionenpolizei, den Kaiser verrathen zu

Bouch e, Bolizeiminister in Baris unter Napoleon, eben fo beruch: tigt durch feine Sputnafe, als feinen boppelten Berrath. (Anmert. des Ueberi.)

haben und bie Hauptursache ihres Unsteins zu sepn. Das ift gewöhnlich bas Loos ber Berräther. Wie sie in ihrem Baterland, bas sie verriethen gehaßt sind: so werden sie ben Fremden, die ihre Dienste bezahlten, verdächtig. Si nige unseren jungen Landsleute, welche bedauerten, daß sie ihre gerechten Nachewünsche in Warschau nicht befriedigent konnten, machten den Plan, sich dieses Elenden zu bemächtigen. Sie begaben sich zur Armee des Großherzogs unter einer Berkleidung, verborgene Wassen bei sich führend; aber sie konnten ihn weder erkennen, noch ihm nahe kommen. Rozniecti, aus Furcht, einem rächenden Stahl zu unterliegen, gebrauchte immer die Borsicht, seine Büge unster einer weiten Mühe zu verbergen und sich in einen rust sichen Offiziersmantel zu hüllen.

Die größte Berwilberung berrichte unter bem ruffifden heer. Die Solbaten befertirten ober gerftreuten fich plunbernd auf bem Lande. Alchthundert berfelben murben von unferer leichten Reiterei aufgegriffen, bie ber Bewegung bes Großherzogs folgte. Die meiften biefer Leute batten Beiber aus bem Bolf in Barfchau geheirathet. Man konnte baraus ben Bortheil gieben, um ben Rern einer conftitue tionellen ruffifden Legion ju bilben, welche im Laufe bes Kriegs burd bie gablreichen Gefangenen, bie man bem Beinde abnahm, leicht ju vermehren gewesen mare. politische Mittel hatte, mit Geschicklichkeit angewendet, ben größten Ginfluß auf ben Ausgang bes Rampfes haben fonnen, ber zwischen bem Geifte ber Freiheit und ber Knechte Schaft fich entsponnen batte. Aber Chlopicki miderfette fich biefem Gebanten: voreingenommen, wie wir feben, von feis nen hoffnungen auf Frieden und Unterhandlung, ichidte et biefe Gotbaten gur ruffifden Urmee gurud, vertheilte unter fie einen Silberrubel auf ben Mann, als Beweis feines Bobiwollens, und, einen tiefen Sinn feinen Borten unterschiebend, erklärte er laut, bag biefe Bejangenen bie Apoftel unferer Sache fenn werben. Er irrte fich; ber Samen,

den sie in ihrem herzen trugen, konnte nur auf freiem Boben gedeihen. So aber befanden fie sich kaum wieder unter ber Knute, als nichts mehr von seinen Worten übrig blieb, und sie wieder eben so knechtisch gesinnt, dem Selbst herrscher wieder eben so unterthänig wurden, wie sie zuvor waren.

Chlopidi war nicht beffer berathen in feinem Betragen gegen Konftantin, ben er ruhig die Grangen bes Raiferreichs gewinnen ließ ; und ale ber Regimentar Roman Gol. tot, ber mit Unwillen ben Furften feinen Begirt in fleinen Sagmarichen burchziehen fab, bem Diftator, unter Bermittlung bes Reichstags-Marichalls, Grafen Ditrowski, ben Borfclag madte, ben Großherzog in feinem Sauptquartier mit Silfe einiger hundert Reiter und Freiwilligen aus Barfchau und ber Woywodichaft Lublin aufzuheben, wobei er fich, wenn Rudfidet auf ben Staat es verlange, ju einer Abfebung, fo wie gur icheinbaren Bestrafung wegen biefes Sanbstreichs erbot: ba wollte Chlopidi nichts boren, und ließ bem fubnen Goltof fagen, bag er ibn für bas Unterfangen verantwortlich made, und es über fein haupt fommen folle. Diefer Sandftreich indeffen mare um fo leichter auszuführen gewesen, ba bie Truppen bes Großbergogs ihn gar nicht vertheidigt hatten; feine Goldaten, beinahe alle aus Ruffifch-Polen geburtig, marteten nur auf bas Erfcheinen eines polnischen Korps, um auf unsere Seite zu treten \*).

Konstantin erreichte am 13. Dezember ben Flecken Blobawa auf ber Gränze von Bolhynien. Raum hatte er feine Bereinigung mit ber Armee von Lithauen bewerkstelligt, als sich sein Charakter offen zeigte; er sprach von nichts mehr, als von Züchtigung ber Empörer, welche so

<sup>\*)</sup> Die Lithauer von hohem Rang, welche an den perfonlichen Dienft des Großherzog's gednüpft waren, fagten zu den Hatrioten, bie fie auf ihrem Wege fanden: "Schicket nur einige polnische Schwadronen, um unfern Jug aufzuhalten, und wir verlaffen Konstantin!"

unwurdig ihren Treuschwur gegen seinen erlauchten Bruber gebrochen hatten. Man fieht baraus, baß er nur von ben Umftanden genöthigt, seine Sprache verändert hatte, und erft bann wieder er selber wurde, als er fich außer bem Bereich jeder Gefahr glaubte. Dieses Betragen lieferte ein hintangliches Zeugniß seiner Feigheit, wenn sie nicht außers bem allgemein bekannt ware.

Sanda (Expired and

## Sechstes Rapitel.

Der Verwaltungsrath tritt seine Gewalt einer aus sieben Mitgliedern zufammengesehten provisorischen Regierung ab. — Lubedi und Mostowskliweigern sich, den Aft der Einsehung zu unterzeichnen. — Die Siebenmänner constituiren sich selbst. — Der Reichstag wird auf den 18. Dezember einberusen. — Ehlopick: sein Bild. — Er bemächtigt sich ber
Diktatur. — Seine Proklamation an das Botk. — Eiser seiner Anhänger. — Lach: Syrma will Mochnack richten lassen. — Ehlopick behält
den Namen des russischen Selbstherrschers in allen Akten der Berwaltung bei. — Lubedi und Jezierski werden nach St. Petersburg gesandt.

— Gegenstand ihrer Sendung. — Ernennung zweier Regimentäre, Roman Solthst's und Malachowski's. — Ehlopick schick seinen Adhistanten Ladislaus Zamoyski an den General Rosen. — Hause, Adhistant
von Kitolaus, kommt in Warschau an. — Seine Besprechungen mit
dem Diktator. — Schließung der Klubbs.

Der Bermaltungerath fab fid, trot ber Bermilligungen. bie er ber öffentlichen Meinung nothgebrungen jugeftanben batte, von biefer überflügelt und mit nabem Sturge bebrobt. Seine Unvolksthumliditeit vermehrte fid mit jedem Jag, und bie Klugheit, wenn es nicht bereits ber Drang ber Umftanbe mar, forberte ein fchleuniges Austunfsmittel. Bei bem Bolte fogar burch ben Urfprung feiner Macht verbachtig, konnte ber Rath bie Revolution nicht in die Lange leiten, bie er meder gewunscht, noch gemacht batte. Geine Beforgung ber Gefchäfte murbe im eigentlichen Berftanbe ein politischer Unfinn. Unter biefen Umftanben mußte er fich entidliegen, feine Bollmachten einer proviforifden Regierung, bestehend aus bem Fürsten Albam Czartorysti, Rochanowsti, Dack, Dembowsti, Diemcewicz, Lelewel und Labislaus Oftroweti, abzutreten. Alle biefe Manner hatte er fich fcon feit ben erften Tagen ber Revolution beigefellt gebabt.

Aber ber Fürft Lubedi wollte biefen Ginfetjungsaft ber

neuen Regierung nicht unterzeichnen; Moftoweti folgte feinem Beifpiel, und beibe nothigten burd, ihre Beigerung bie Siebenmanner, fich felbft zu conftituiren.

Lubedi fand sich sofort außer Thätigkeit geseit; aber er hatte eine Erfindung seines unglückseligen Genie's zurückgelaffen, welche einen traurigen Einfluß auf die Schicksale Polens ausüben sollte. Das Prinzip der verfassungsmäßigen Geseitlichkeit") blieb fortwährend stehen, und die gloreiche That der Revolution schien immer noch von dem Scepter alter Erdichtungen beherrscht zu werden.

Der erste Aft ber neuen Machthaber war bie Einberusfung bes Reichstags auf ben 18. Dezember. Sie beeilten sich, bie beurlaubten Militärs unter bie Fahnen zu rusen, und Ordnung, Ginsicht und Thätigkeit in die verschiedenen Zweige bes öffentlichen Dienstes zu bringen. Ein solcher Ansang würde ein glückliches Unterpfand für die Zukunft gewesen sehn, wenn die Zeit die Bollendung alles bessen, was sie versprach, gestattet hätte.

Chlopidi, burch bie Bolksstimme jum Oberbefehl ber Truppen berufen, ber bieses hohe Beichen ber Gunft nur mit Wiberstand angenommen hatte, fand basselbe schon zu gering für feinen Ehrgeiz.

Joseph Chlopicki, damals ungefähr sechzig Jahre alt, war noch voll Energie, Kraft und Thätigkeit. Aus einer edlen, jedoch nicht berühmten Familie entsprossen, Soldat von Jusched auf, machte er die denkwürdigen Feldzüge von 1792 und 1794 mit. Hierauf in die posnischen Legionen, welche sich in Italien unter den Besehlen Dombrowski's bildeten, eingetreten, entwickelte er in allen Gesechten eine Kaltblüstigkeit und Unerschrockenheit, wodurch er das Auge seiner Besehlshaber auf sich 30g.

Dberft im Jahr 1807, hielt er fid, ruhmvoll in bem

Diamend by Goog

<sup>9)</sup> Die verweifen bier auf bas fruber uber die Legalität Gefagte. (Anmert. des Ueberj.)

preußischen Feldzug an der Spitze des ersten Infanterieregisments von der Weichsel. Die Kriege in Spanien boten seiner Thatkraft glänzende Gelegenheiten dar, sich auszuzeichnen. Zum Brigadegeneral im Jahr 1812 ernannt, wurde er während des rusüschen Verlöugs in der Schlackt von Balentina bei Smolensk verwundet. Endlich fand ihn das Jahr 1814 als Divisionsgeneral, im Augenblick, wo Polen, von den Wunden des Kampses gequetscht, unter die Iwingherrschaft der Russen siel. Bald darauf verließ der General den Dienst, in Volge einer Erörterung mit Konstantin.

Chlopidi, ein geschickter Kriegsmann, stand in einem Ruf von Tapferkeit und Talent, wofür selbst die Feinde Achtung hatten. Obgleich er nie Oberbesehlshaber gewesen, und nur in einer Rolle zweiten Ranges geglanzt hatte, zweiselte doch Niemand, daß er im Stande sey, die größten Operationen zu leiten, und dieser hohe Begriff, den man von seinen Fähigkeiten gesaßt hatte, hat ihn jederzeit zum Gegenstand des Bertrauens und der Hoffnung der Patrioten gemacht.

Nachdem Chlopicki ben Dienst verlassen, lebte er que ruckgezogen, und widmete sich ben Arbeiten seines Stansbes und tiefen strategischen Studien. Burückhaltend aus Gewohnheit und Ueberlegung, machte er sich die Barfcheheit und Blibesgedanken, die kurzen und inhaltschweren Worte zu eigen, wodurch sich Napoleon auszeichnete.

Unterrichtet von ben Planen ber großen Berbindung und bem edlen Entzweck ihrer Anstrengungen, nahm Chlopicki immer nur einen mittelbaren Antheil baran, er entfernte sich sogar ganz von benfelben um die Jahre 1825 und 26, in einem Zeitpunkt, als die fremde Macht beinahe Hert bes Geheimnisses der Berbindung war und ihre Oberhäupster in den Kerkern schmachteten. Seitdem blieb er allen Planen zur Befreiung Polens fremd.

Deffen ungeachtet hatte er feineswegs feine Stirne unter

die moskowitische Herrschaft gebeugt. Jebermann weiß, mit weld, energischer Hartnäckigkeit er ben Drohungen bes Großherzogs zu widerstehen gewußt hatte.

Bon Jugend auf burch Lagergucht geformt, verftand Chlopidi jene eble Begeifterung, welche bie Liebe ju Baterland und Freiheit und bie geheitigte Berehrung menschlicher Unabhangigfeit und Burbe einbaucht, nur wenig; er that fich fogar feinen 3mang an, feine Berachtung gegen bie Boltefraft, unter welcher Form fie ibm erscheinen mochte, ju verbeblen; im Kriege batte er bie Wichtigfeit einer Erhebung in Maffe nicht begriffen: in burgerlichen Angelegenheiten hatte er felbft ben leichteften Schein eines bemofratischen Aufftandes gefürchtet. Unter allen Umftanden hatte er eine Revolution, wie eine Armee, unter militarifder Bucht balten wollen; so borte man ibn von ben erften Tagen an fich mit Bitterkeit gegen bie Klubbs und bie Metaphpfiter ") aussprechen, wobei er fid ber Ariftokratie geneigt zeigte, und bem Rlerus, welder ben Domp patriotifder Feierlichkeiten ju feinen Gunften aufbot.

Das war der Mann, ben große militärische Talente und eine unermestiche Bolfegunft gleich anfange jum Oberbefehl aller Streitfrafte Polene berufen hatten.

Chlopicki war umgeben von Leuten, welche burch Unhanglichteit oder Interesse an sein Schicksal geknüpft waren. Diese machten es sich zum Geschäft, seinen Haß zu verbittern, oder seine Schrecken zu vergrößern, indem sie ihn von der Gefahr der Bolksbegeisterung unterhielten. Bielleicht sogar, daß er in diesem Falle, ohne es zu wissen und zu wollen, den heimtichen Eingebungen Lubecki's folgte.

Dem fey wie ihm wolle, am 5. Dezember trat er plotslich in ben Sitzungsfaal ber Regierungsmitglieder: hier verbritete er fich mit heftigem Tabel über bie Unordnungen, be-

<sup>9</sup> Bolititer, welche jum Rrieg mit ber philichen Macht auch die 3been ber Bernunft und bie Begeisterung für Diefelben aufbieten.
(Anmert. bes liebers.)

ren Schauplat bie Armee fep; bie Staatsgewalt fep ofine Kraft, die Klubbs streuen ben Samen ber Anarchie, und Polen werbe balb von innern Spaltungen zerriffen fepn.

"Es ift Beit, fuhr er fort, diefen ewigen Schwingungen ein Biet zu sehen; bas Baterland, in so schwierigen Umstansben, bedarf eines Mannes, ber sich bemsetben opfert und über feine Interessen wacht; ich nehme bie Diktatur an. Ich übernehme damit eine Burbe, auf die ich beim Beginn bes Reichstags mit Freuden zu verzichten bereit bin.

Diese Worte Chlopicti's erfullten alle Mitglieder mit Staunen: Niemand bachte baran, sich zu widerseigen, und ber Diftator mochte ohne Schwierigkeit eine Auttorität an sich reißen, die man ihm nicht streitig zu machen wagte.

Uebrigens fiel keiner Seele ber Gedanke ein, daß Chlopidi, als Diktator, jemals mit dem Czar sich vergleichen könnte; dieser Umstand erklärt vielleicht die Leichtigkeit, womit die Siebenmänner sich der höchsten Gewalt berauben ließen. Da sie indessen in den ersten Tagen nach einer füt die Freiheit unternommenen Revolution dieses Altentat auf die Freiheit nicht stillschweigend billigen wollten, so gedachten sie durch eine Berathung und ein Altenstück der Diktatorialgewalt, welche sie in die Hände des Oberbesehlshabers legten, die gesehliche Sanktion zu ertheilen; aber Chlopicii, von seinem Ersolge berauscht, nahm es sogar übel auf, daß man ihm diese Beschlüsse zugeschickt habe, ohne Zweisel überzeugt, seine Erhöhung nur dem Degen und der Bolksgunst zu ver, danken.

Sogleich nach biefer feltsamen Scene beeilte er fich, Heer-schau über die Armee zu halten, welche er, sich felbst ben Solbaten als Diktator ankundigend, zur Ergebenheit auf-forberte. Hierauf richtete er an bas Bolk eine Proklamation, welcher an diesem Orte eine Stelle gebuhrt:

"Die außerorbentlichen Ereignisse, welche neuerlich in ber Sauptstadt bes Königreichs Statt hatten, erforderten ause ferorbentliche Magregeln. Die Bedurfniffe bes Bolts maren

bringenb. Der Berwaltungerath, obgleich er fich neue Mitglieber beifügte, fonnte nicht Allem genugen." Weber ber fobann in bem Rathe ernannte Bollgiebungeausfchus, noch bie auf feinen Trummern errichtete proviforifche Regierung tonnten bem Berlangen ber Dation entsprechen, bas von ben Umftanden gebieterifch bervorgerufen worden mar. In ben beis ichiebenen Bermaltungeversuchen mar weber Ginheit, noch Bufammenhang : es befand fich Riemand babei, ber, mit feiter Sand bas Steuerruber haltenb, Leben und Bewegung einer gefuntenen Auftorität hatte einhauden und bie nothigen Dag. regeln zur Beilung fo vieler Uebel und Berharrichung fo vieler Bunden hatte treffen fonnen; Riemand endlich, ber im Stande gemefen mare, ben Forberungen bes Augenblicks ju Go blieben bie unermubeten Unstrengungen und entiprechen. aller Patriotismus ber Regierungemitglieder ohne Erfolg: fo groß waren bie Sinberniffe, welche ihnen ber Mangel an Einklang zwischen ben berfchiedenen Gewalten und an einem Centralpunkt, um welchen fich alle Beifter fammeln konnten, entgegenfetite.

"Die Schwierigkeiten wuchsen burch innere Spaltungen. Man bilbete Klubbs, und, anstatt Vitten, ober Vorschläge anzubringen, gab Jeber seine Beschle. In diesen verwirrten Beswegungen, erzeugt durch den Sinkluß so vieler entgesgengeseiten Leidenschaften, dachte man an alles, nur nicht an die Mittel, dem Uebel, woher dem Lande gänzlicher Untergang brohte, ein Biel zu seizen. Diese Lage der Dinge durchdrang die wahren Patrioten mit wohlgegründetem Schauder, und unsere, vor dem Feinde so unerschrockenen Krieger zitterten vor den Schrecknissen der Anarchie.

"Mitburger! Bon meiner garten Jugend in ben Lagern erzogen, mit so vielen Undern in die Fremde gerusen, um für den Preis meines Blutes die Unabhängigkeit meines Baterlandes zu erwerben, war ich Beuge mehr als einer Resvolution, und habe mich vergewissert, daß die letzte Hosffnung einer Nation in so fturmischen Berhältnissen, wie die

10 \*

unfrigen find, nur auf vereinigter Kraft und Baterlands= liebe beruht. Aber heute, bei dem gegenwärtigen Kampf als ler Elemente, kann keine Kraft zur Herrschaft gesangen.

"Ermuthigt burch biefe leberzeugung, und ba ich ju befehlen weiß, weil ich ju gehorden gewußt habe, gogerte ich nicht langer, von ber Gewalt, welche bie Regierung mir in ber Eigenschaft eines Oberbefehlshabers ber Armee anvertraut hat, fur's allgemeine Befte Gebraud, ju maden. 3d) gehorchte ber Stimme meines Gewiffens, bas mahrend meines gangen Lebens mein einziger Suhrer war, indem ich in meis ner Perfon alle Gewalten proviforifch fongentrirte, und habe Die Diftatur nur bis ju bem Tage angenommen, an welchem ber einberufene Reichstag weitere Entschluffe faffen wird. ich biefen Titel mir beilegte, machte ich mich verbindlich, meine Bewalt nur im Intereffe ber Ration ju gebrauchen. Ein alter Golbat, weiß ich mein Berfprechen ju halten, und ich fdmore es, bas Bohl bes Baterlandes, bisher ber ein= sige Begenstand meines Dentens und Sandelns, wird jeders Beit ber alleinige 3wed fenn, worauf alle meine Beftrebungen bingielen.

"Die Begeisterung, womit Armee und Hauptstadt meinen Entschluß ausgenommen haben, gewährt mir die Hossnung, baß baß ganze Land ber Reinheit meiner Gesinnungen Gerechtigkeit wiederfahren lassen wird. Der Reichstag, in dessen Hande ich meine Vollmachten niederlegen werde, wird meine Anstrengungen würdigen, und wenn die Hossnungen, welche ich auf den Eiser und die Tugenden der Regierungsmitglieder und aller Bürger gründe, nicht eitel sind, so denke ich, bei der Rechenschaft über meine Verwaltung vor dem Reichstage und der Nation beweisen zu können, daß sie, in ihrer kurzen Dauer, nicht ohne Frucht für die öffentliche Wohlsahrt geblieben ist.

"Mitburger jebes Alters! Gure Mitwirkung, Gure Liebe ju biefem Baterland, bem Erbtheil unferer Bater, ift es worauf ich unfere gange Burunft baue. Durch Bereinigung aller unserer Bestrebungen werden wir, ich zweise nicht daran, die Rettung unserer Unabhängigkeit erreichen. Weit entsernt, die Ruhe unserer Nachbarstaaten stören zu wollen, wollen wir in Beziehung auf uns nur das heilbringende Prinzip der Nichteinmischung beobachtet sehen. Wie sollten wir, in einem Augenblick, wo die Großmächte Frankreich und Belgien ihre innern Berhältnisse ungefährdet organissen ließen, wir, jene Polen, welche in beiden Welten für die Kreiheit geschlagen haben: wir, deren Leiden und Muth selbst bei den Feinden Bewunderung erregten, — wie sollten wir sürchten können, daß man uns ein Berbrechen aus dem mache, was wir Angesichts der ganzen Welt fordern, die uns verssprochenen Garantien und Freiheiten?

"Der Pole weiß treu zu fepn; als ganz Europa ben Mann verließ, vor bessen Ablern sich die Nationen niedergeworfen hatten, blieben die polnischen Bataillone voll Standhaftigeteit im Umglud, bis zum letten Augenblick versammelt um ben gestürzten Eroberer.

"Aber im jehigen Falle hatte die Macht des Uebels alles Maas überschritten. Es war unmöglich geworden, die Wahrheit vor die Ohren des Oberhaupts der Regierung zu bringen. Schmeichter, nach Lohn gierig, und verschwenzberisch mit Verläumdungen, schmiedeten uns, statt uns die Freiheit zu gestatten, täglich neue Ketten. Konnte jemals eine Aussehnung gesehlicher sepn? Nein! der König selbst wird diese Wahrheiten nicht verkennen, sobald er erfährt, wie unerhört er betrogen wurde.

"Mitburger, ber Tag ift gekommen, wo wir uns alle aufopfern muffen, um unsere verfassungsmäßigen Freiheiten zu genießen, und zu beweisen, daß wir derselben wurdig sind. "Es lebe bas Baterland!"

Diese Proklamation zeigte einige Gesichtspunkte bes Diftators, und die Ideen, von welchen er voreingenommen war. —

Bor allem ift ber fünftliche 3wang ju bemerten, womit

er das Wort Nevolution vermeibet und sich in ewigen Allgemeinheiten umhertreibt, um das große Ereigniß zu besteichnen, das Polen beireit hat. In seiner Uebersicht des Geschehenen rechtsertigt er serner durch schwankende und bitstere Gegenbeschutdigungen seine Usurpation der Gewalt: nirsgends erklärt er deutlich, was er gethan hat und was er thun will. Seine Borstellungen gegen die Klubbs und die Schrecken der Anarchie, die er in's Publikum wirst, verrathen schrecken den Mann des Kriegs, der vor allem für die Beschränkungen und strengen Gewohnheiten der Feldlager eingenommen ist, er ist weit entsernt, zu verkündigen, daß er selbst die Gewalt ergriffen hat, und gibt zu versiehen, daß er einzig und allein sich deren Annahme gefallen ließ.

Dann kommen bie Vorurtheile einer egoistischen und ängstlichen Nationalität mit vieler Durchsichtigkeit zum Borschein:
man kann ben engen Kreis ermessen, auf welchen er bie
Birkungen ber polnischen Nevolution zu beschränken sucht.
Neberhaupt ift für ihn die polnische Nevolution gar nicht
vorhanden; ihm ist sie nur eine gesehliche Auskehnung; dieß
ist richtig, aber falsch der Beisat, daß sie in letzter Instanz
von dem Könige gerichtet und nicht dem Urtheilsspruch der
Bölker unterworfen werden muffe.

Das war die Sprache bes Diktators. Während er provisorisch, wie er selbst sagt, alle Gewalten in seiner Person
vereinigte, ließ er bennoch zu gleicher Zeit der provisorischen
Regierung dem Ramen nach eine Art von Fortdauer. Die
Nation, die er schon lange durch den Glanz seiner militäris
schen Verdienste versührt hatte, untersuchte nicht ausmerksam
genug den Inhalt dieses wichtigen Aktenstücks, und seinte
fortwährend in ihn alle ihre Hoffnungen auf Rettung. Das
mals war die Popularität, die er genoß, überwiegend, und
das Schicksal Polens in seine Hände gelegt. Ganz ergebene
Anhänger unterstüßten ihn, immer bereit, seine Sache mit
den Wassen in der Hand ausrecht zu halten; so groß wat
ihr Siser, daß Mochnacks getobtet werden sollte, weil er

in dem patriotischen Klubb indistret von bem Manne gefprocen hatte, welchen man damals für den Unentbebrtichen hielt. Auch war es Mochnacki, den Lach-Szyrma, Unführer der Ehren-Garden, durch ein Tribunal richten laffen wollte, das aus Licenziaten der Universität gewählt werben follte.

Dieß war bas einzige Mittel, bas beppelte Berbrechen feiner rabikaten Unfichten und ber außerft schwachsinnigen Bewunderung, die er bem Diktator zollte, zu versöhnen. Lach Syrma, Haupt ber schottischen eklektischen Schule, folgte in Polen dem Weg, welchen in Frankreich die herren Roper-Collard, Cousin und Guizot vorgezeichnet hatten.

Chlopicti, unter biefen Umftanden, schien in Wort und That Bonaparte jum Borbild zu nehmen; aber bie Geschichte wird sich nicht ben Täuschungen hingeben können, womit er sich setbst zu hintergehen suchte; bie beiden Tage, ber S. Dezember ") und ber 18. Brumaire ") werden getrennt bleiben burch alle Unterschiede, welche zwischen ben beiden Mannern, ben beiden Spochen und den beiden Ländern Statt sinden.

Die Freiheit ift von so schmerzlicher Geburt, daß sie bisweilen das Jahrhundert, welches sie erzeugt hat, entkräftet; dann wersen sie die Bölker, nach Jahren des Streits und der Kämpfe, als Beute, dem ersten Manne von Genie zu, der sie zu fassen weiß; der menschliche Geist er sagt nicht, er ruht nur aus: es ist nur ein nothwendiges Halt, um den Lauf aus's Neue zu beginnen.

Frankreich hatte am 18. Brumaire seine Aufgabe vollenbet; es wollte die Donung, wie es zu andern Beiten bie Freiheit gewollt hatte.

<sup>&</sup>quot;) Der Tag, an welchem Chlopidi in Bolen bie Diftatur ergriff, im Bahre 1830.

Der 10. November 1799, an welchem Rapoleon die Direktorial Regievung in Frankreich fturgte, und fich jum Konful machen ties.
(Anmerk, bes lieberf.)

Ein folder Tag beginnt nicht eine Revolution, er befchließt sie; in Frankreich war alles gethan: in Polen noch
alles zu thun. Bonaparte war schon ber Retter seines Baterlandes: Chlopicki nur noch bie Hoffnung bes seinigen.

Es war ein trauriger Vorgang in ben erften Tagen ber Revolution — biefe Gleichgültigkeit für bie Freiheit und biefe Unrufung ber Herrschgewalt. Chlopicki rechtfertigte burch jeine Thaten bie unerhorte Gunft nicht, beren Gegenstand er geswesen.

Er machte fich's zur Aufgabe, bie Revolution bis zum Andenken zu verwischen, die Legalität triumphirte, und ber Name bes ruffischen Selbstherrschers wurde in ben Alten ber Berwaltung, und selbst in ben Kirchengebeten beibehalten.

So fah man bie befremdenbste Erscheinung; einen voltsthumlichen Dittator, ber sich als 3weck bas heil einer Bolks-Revolution vorgesest hatte, bie veralteten Formen, welche bas Bolk hatte zerbrechen wollen, beibehalten!

Chlopicti hatte nie Vertrauen zu bem erhabenen Aufstand bes 29. gehabt, ben er eine Thorheit ber Jugend nannte; beraubt jener glühenden Ueberzeugung, welche allein große Männer und große Thaten hervordringen kann, hoffte er in den diplomatischen Unterhandlungen die Mittel des Erfolgs zu finden, welche er nicht in der Vegeisterung der Nation suchen wollte.

Daher war seine erste Sorge, mehr zur Aussthnung, als zur Unterhandlung einen Menschen nach St. Petersburg zu schieden, ber die persönliche Gunt des Nikolaus genoß. Es war Lubecki. Wie alle tüchtiger Männer, hatte er, obwohl außer Dienst geseht, jenen mettelbaren Sinfluß zu behaupten gewußt, welcher von der Berlegenheiten der Berantwortlichkeit besreit. Der Diktator hatte anfänglich diese Wahl eines Abgesandten, welche die Empfindlichkeit der Nation verwunden konnte, zu bemänteln gesucht, indem er ihm Labislaus Ostrowski zum Kollegen gab; aber dieser wollte

den Auftrag nicht annehmen, und Lubedi konnte sich sofort den Landboten Tezierski beigesellen. Ihre Sendung umfaßte drei wichtige Gegenstände, deren Begehr sie dem Kaiser unterstellen sollten: die Wiedervereinigung der alten Provinzen mit dem Königreich Polen, wie solche Alexander versprochen hatte: Garantien für eine vollständige und getreue Haltung der Charte: endlich, daß Polen von der Gegenwart mosto-witischer Besatungen befreit bleiben solle.

Bu gleicher Beit, als ber Diktator Unterhandlungen mit bem Kaiferhofe anzuspinnen suchte, beschäftigte er sich mit Kriegsrüftungen, benn er fürchtete einen Angriff ber Truppen bes Szars.

Am 6. Dezember hatte er Roman Soltye, alten Oberste Lieutenant ber Artillerie, jum Regimentär ber vier auf bem rechten User ber Weichsel gelegenen Wopwoolschaften ermannt, und bieselben Funktionen auf dem linken User dem Senator, Grafen Malachowski, Bater bes Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten und altem Oberst bes polnischen Kurassir-Regiments, der sich auf glänzende Weise in der Schlacht von Moscowa ausgezeichnet hatte, übertragen.

Diese hohe Chrenstelle, wodurch sie mit dem Oberbefehl über die bewassnete Bevölkerung bekleidet wurden, verlieh ihenen das Recht, die Aushebung von Männern anzuordnen, bewegliche Garden zu organistren, Offiziere über dieselben zu ernennen, und die Entfaltung der Bolksträfte zu leiten. In der Bollführung ihrer Plane fanden die Regimentärs einen lebhasten Widerstand bei dem Diktator, der jede neue Komebination, jede Bewassnung außerhalb des gewöhnlichen Kreises der Kriegskunst als eine Unordnung betrachtete, kurz, jedes beträchtliche Ausgebot ansäßiger Leute, wäre es auch zur Bertheidigung des Landes. So sah man ihn sich den raschen und energischen Maßregeln widersehen, welche sein Patriotismus dem Roman Soltyk an die Hand gab. Chlopicki ers

nannte ju gleicher Beit bie Befehlshaber ber bewaffneten Macht in ben Bonwobichaften .

Da er indessen über alles einen seinblichen Angriff fürchtete, ber seine in St. Petersburg angeknüpsten Unterhandsungen nutslos machen könnte, so schiedte er, ungesähr am 8. Dezember, seinen Abjutanten Ladislaus Jamoysti an Rossen, welcher die lithauische Armee besehligte, mit dem Austrag, diesen General von der nahen Aberise Lubecki's und Jezierski's zu benachrichtigen und demsetben zu erklären, daß er ihn, salls er die Gränze vor deren Rückehr überschreite, bei dem Kaiser für das unnütz vergossene Blut verantwortlich mache.

Rosen antwortete, ev habe keinen Befehl jum Beginn ber Feindseligkeiten erhalten; und biese Antwort war von beruhigender Art für Chlopicki.

Aber einige Tage später kam ber Oberst Sauke in Warschau an. Sauke, Bruber bes Kriegsministers, ber in ber Racht bes 29. getöbtet wurde be, Abjutant bes Kaisers, war mit einer besonderen Sendung an den Berwalbungsrath beauftragt. Die Ereignisse hatten sich aber gedrängt, und ber Abgeordnete sand ben Nath burch einen Diktator ersett.

Er hatte einige Konferengen mit Chlopicti, worin er ihm

<sup>\*)</sup> S. Spagier, Berfaffer eines deutschen, sonft fehr empfehlensmurdigen Werts, über die polnische Revolution, legt falicitich ben Regimentars ben Litel: Befehlshaber der bewaffneten Macht in den Wonwolfchaften bei. Diefe Benennung wurde zu gleicher Zeit und durch daffelbe Detret, wie die der Regimentars, von dem Dittator eingeführt.

<sup>40)</sup> Mis der General Saute, ein polnischer Ueberlaufer, in den Reihen der Mostowiter ftarb, tampften feine beiden Gohne in den Reihen der Batertands-Bertheibiger. Des Baters Tod erfahrend, fagte der altere Sohn mit ftoischer Rattblutigkeit: "Mein Bater ftarb den Tod der Berrather, möchte ich den Tod der Braven sterben!" Dem Jungern entsuhr ein Laut des Schmerzens: "Meine arme Mutter!" rief er aus. Alsbald fuhr er mit Festigkeit fort: "Borwarte Bruder, jum Rampfe!"

die Plane und Bunfche seines herrn auseinander seite: er drohte uns mit dem Einmarsch und Annäherung von hunderttausend Russen. Eines Tages erstaunte er sehr in dem Dienstzimmer des Diktators, als er die ihn umgebenden polnischen Offiziere seine unglückweissagenden Prophezeihungen mit Lachen und Scherzen aufnehmen sah.

So groß war bamals bas Bertrauen Jedermanns auf bie heiligkeit ber Nationalfache und die Macht ber Bolksbegeis fterung!

Chlopicki indessen hatte sie niemals getheilt. Bon Anfang an hatte er zu viel auf Unterhandlungen gebaut, und sich nur zum Schein mit Männern verbunden, welche, allererst auf sich selbst vertrauend, dem Beistand der Diplomatie und der hilfe fremder Mächte nur ben zweiten Rang anwiesen.

Er horte auf Lubedi, als er bie Absenbung von Agenten nad Frankreich und England, und vor Allem eine Deputation an den Kaifer Nikolaus vorschlug; aber als berfetbe Mann, bei welchem eine tiefe politische Ginficht bisweilen die Stelle bes Patriotismus und der Liebe zur Revolution bertrat, laut erffarte, bag man über ben Riemen und Bug feten, und ben Aufstand in bem Schoofe ber polnischen Provingen bes ruffifchen Reichs ausbreiten muffe, bag bieg bas beste Mittel fep, die lithauische Sache, ben Gegenstand eis ner fo lebhaften Sympathie, aufrecht ju halten : ba verwarf ber Diktator verftockter Weise feine Unfichten, mit Uffektation wiederholend, bag, wenn die Revolution einen nationalen Charafter gehabt hatte, Lithauen, Bolhynien, Podolien und bie Ufrane fich jugleich erhoben haben wurben; und als geheime Algenten von Seiten ber Ginwohner biefer Provingen tamen und feinen Beiftanb anriefen, fo antwortete er ihnen, bag er feine Lunte für fie ju verbrennen babe. -

Hierauf, seinen unaushörtichen Besorgnissen gegen die Acusferungen des Bolkswillens nachgebend, ließ er die Klubbs
schließen. Diese Magregel wurde ausgeführt, phne daß einiger Widerstand geleistet worden wäre.

Die polnische Revolution, indem sie die Klubbs schloß, begann, wie die Revolution von 1789 in Frankreich ges endigt hatte.

## Siebentes Rapitel.

Gemahlbe ber Parteien. — In brei berfelben theilt fich die bffentliche Meinung bei Eröffnung bes Reichstags am 18. Dezember. — Ihre Saupter. — Erhaltungs. Bartei. — Ihre vier Schattirungen. — Abam Czarstorosti. — Gein Bild. — Die Con fit ut ion ellen. — Riemoiowott. — Gein Bild. — Bewegungs. Partei. — Lelewel. — Bild von Lestewel. — Grundzüge, Bildung, Bestandtheile und Unterschied ber Barteien.

Der Reichstag war auf ben 18. Dezember zusammenberusen, und ber Dittator änderte nichts an bieser von ber provisorischen Regierung vorgenommenen Maßregel. Indessen wäre es vielleicht weise gewesen, bamals zu neuen Wahlen zu schreiten.

Gewesen ware dieß das wahre Mittel, der Revolution den Stempel der Sanktion durch das Bolk aufzudrücken, und den Angelegenheiten einen geregelten und sichern Sang zu geben. Die Mitglieder des Reichstags, gewählt unter der Derrschaft der Verfassung von 1815, fanden sich sogleich in einer falschen Stellung, da sie genöthigt waren, den Vertrag zu brechen, zu dessen Vertheidigung ihr erster Austrag sie berief. Dieser Widerspruch hätte blutige Zwiste verursachen können, hätten nicht Alle, von eden Sessnungen des seelt, sich alsbald der Stellung würdig gezeigt, welche ihnen von den Umständen und der Nothwendigkeit angewiesen wurde.

She wir jedoch auf eine Prüfung der Arbeiten und Akten bes Reichstags eingehen, ift es nothig, einen kurzen Blick auf die verschiedenen Parteien zu werfen, welche die Meinung in Polen theilten. Die Geschichte der Revolutionen ift die Geschichte der Parteien.

Im Moment bes Aufftandes hatte man in bem Konig-

reiche keine unterschiedenen Parteien gablen können. Die Berschiworenen, unterstützt von energischen Patrioten, wollten zuvörderst die Verjagung der Russen, die Befreiung und Unabhängigkeit des Baterkandes, ohne auch nur die Gränzen des Ausstandes zu bemessen. Man dachte damals nicht an die Regierungsform, ebensowenig, als an die Beschaffen beit der zu gründenden Versassung. Alle dachten zu bemsselben Biele auf verschiedenen Wegen zu gelangen. Die Parteien, so lange sie noch kämpfen mussen, sind sast immer einig, niemals aber, wenn sie triumphiren.

Ohne Zweisel gab es in Polen einige Menschen, welche, aus Gewohnheit unter bas moskowitische Joch gebeugt, hingegeben ben Interessen ber fremden Zwingherrschaft, allen Gefühlen bes Patriotismus entsagt zu haben schienen. Einige berselben fanden in ber Nacht bes 29. Novembers ihren Untergang, Andere wurden in Gefängnisse geworfen; ein Theil suchte fliehend im tussischen Lager und in St. Petersbutg eine Freistätte. Blieb auch eine kleine Anzahl davon in dem Lande zuruck: so kann boch die gleichzeitige Geschichte ihre Gegenwart durch keinen erwiesenen Anschlag bezeichnen: biese Ausgabe muß sie der Zukunft überlassen.

Bum mindesten aber kannte man jene seige und kleinherzige Selbstsucht nicht, welche, zu allen Zugeständnissen und Opfern bereit, die Revolution nur als eine bedauernswerthe Nothwendigkeit aufgenommen hätte. Bielmehr sah man in ben ersten Tagen lauter Männer, die von gleichem Gifer für ben Ruhm und die Freiheit ihres Baterlandes beseelt waren.

Die Folge ber Begebenheiten wird bald jegliche ber Parteien bezeichnen, indem sie ihre Schattirungen und verschiebene Haltung in's Auge springen läßt: ber reißende Gang
ber Ereignisse wird für Biele die Theorien aufklären, welche
bis bahin auf bem schwankenden Feld ber Begriffe und Allgemeinheiten geblieben waren: man wird die anfänglich vermischten, unbestimmten, und nur durch das einzige Gefühl
bes Hasses gegen die moskowitische Unterdrückung vereinig-

ten Meinungen fich fofort trennen, anfeinden und betams pien feben.

Die polnische Revolution mußte baber in ber Berfolgung ihres Laufs und ihrer Bollenbung auch folche Meinungen, welche sie anfänglich nicht gang verworfen hatte, gefährlich und sogar verbrecherisch finden.

Bei Eröffnung bes Reichstags hatten die Parteien Beit gehabt, fich zu bilben. Damals offenbarten fich brei, zwischen welchen die öffentliche Meinung getheilt fchien:

Die Erhaltungs : Partei.

Die ftreng-conftitutionelle Partei.

Die Bewegungs : Partei.

Bisweilen begreift Ein Mann eine ganze Partel in feiner Person. Defter noch umfast jedoch eine Partei viele Männer. Diese werden alsbann für bieselbe gleichsam bie lebendigen Bezeichnungen. Wenn wir baher von Parteien teben, so muffen wir die Männer nennen, welche sie zu ihrten Repräsentanten gewählt haben.

Die Er haltungs Partei wollte, wie schon ihr Namen anzeigt, lieber erhalten, als verändern: in ihren Augen war eine Revolution der gesellschaftlichen Berhältnisse unnüh und sogar gefährlich: sie verabscheute die innerlichen Erschütterungen, und hosste, die Kämpse nach außen zu vermeiden. Gemässigt in ihren Planen, von Natur den Ideen der Stadislität etgeben, zudem die Schranken der europäischen Staatenbildung achtend, glaubte sie mit Necht auf den Beistand stemder Mächte zählen zu dürsen. Unter dieser bemerkte man indessen einige besondere Ansichten. Alle wünschten die Größe und Befreiung Polens: nur waren sie in Betress des Zeitzunktes und der Möglichkeit der Ausführung ihrer Plane verschiebener Ansicht.

So hatten Ginige Polen feben mögen, gefaltet nach ben Bertragen von 1815, regiert von Nikolaus, aber unter Beobachtung ber Charte, und ohne bie Ordonnangen, welche sie entstellten. Die Andern hofften eine Erweiterung

bes Königreiche zu erlangen burch Augabe ber ruffifchepolnifchen Provinzen, welche sie sofort alle zusammen unter bie Herrschaft ber Constitution und bie Regierung bes Czar's gestellt wisen wollten.

Wieder Andere, die vollständige Unabhängigkeit bes Konigreichs von 1815 begehrend, hatten die Staatsgewalt in die hande eines von der Nation erwählten Souverains gelegt, der Zeit und den mit Rugland rivalistrenden Mächten die Wiedergewinnung der abgerissenen Provinzen anvertrauend.

Endlich fuchte eine große Ungabl, aus bem Ronigreich Do-Ien und den ruffifden Provingen, unter einem von ber Ration gewählten Fürften einen unabhangigen Staat ju bilben, welcher feinen Plat in ber großen europäischen Staatenfamilie genommen hatte. Gie redneten jur Erreichung biefes Bwecks auf bie Gewalt ber Waffen, bie Wirtfamfeit ber Unterhandlungen und bie Silfe anberer Regierungen. wollten fie nichts thun, bas bie legitimen Berricher verlegen tonnte, und verwarfen mit außerfter Gorglichfeit alle energifden Dagregeln, welche ihnen ben Borwurf als Propagandiften") und Jafobiner hatten gugieben fonnen. bert affein von ber polnischen Nationalität und Unabhängige feit, hatten fie Polen auf feine alten Grundlagen wieder aufbauen mogen, ohne auf bie politifden Beranberungen und bie gefellschaftlichen Reformen, welche bie Beit nothwendig gemacht batte, viel Bebeutung ju legen. Uebrigens tft ju bemerten, bag alle biefe Leute, trot ihrer Berfchiebenbeit über fo viele Puntte, fich nothigen Falls vereinigt, und mit bem, was ihnen erreichbar fchien, begnügt haben murben. Der untericheibenbe Charafter biefer Partei mar name

(Unmert. des lieberf.)

<sup>\*)</sup> Propagandiften, von Propaganda. Unter Propaganda verfieht man feit mehreren Decennien eine - wirkliche ober nur chimarifche geheime Gesellschaft zur Fortpffanzung der Neublution und Untergras bung der Ihrone, die heitige Behme der Freiheit und das Schibbolet der Absolutiften zur Berfolgung der Patrioteit.

lich Klugheit, Mäßigung, und vor allem die Absicht, nur allmählig und ohne Stofe bas Gute ju erreichen.

Mbam Czartorysti war bas Saupt biefer Farbe, ober viels mehr ihr Reprafentant.

Dem königlichen Blut ber Jagellonen entsprossen, und eis nem der altesien Häuser Lithauens angehörig, ist Czartoryski, in einem Alter von 55 Jahren, mit einem Aeußeren voll Abel und Burbe begabt. Es wohnt in seinem Geist eine Art schwermuthige und versührende Anmuth, von der ein Anstrich in allen seinen Schriften zu finden wäre. Sein äußerst reisner Charakter enthüllte sich vollkommen in der Rede, welche er bei Einsehung der Nationalregierung hielt; er gab dort ein Geständniß seiner Irrthümer und malte die Wechsel seiznes Schicksals.

Er begriff nicht beim Beginn ber Revolution bie Schwiestigkeiten, welchen er obzussegen hatte. Alls altem rususschem Minister, gebot ihm bas Andenken an jene Zeit vielleicht mehr, als jedem Andern, einen festen und entschiedenen Sang. Das innere Gefühl seiner persönlichen Biederkeit hatte ihn nicht so ganz gegen die Berdächtigung in den Ausgen des Bolks sicher machen sollen; in Nevolutionstagen ist Mistrauen eine Pflicht freier Bolker.

Da er nur wenig Bertrauen in ben Fortgang ber polnisichen Sache feste, hatte er fich von öffentlichen Geschäften entfernt halten, und warten follen, bis die Beit ber Bewegung eine fraftigere und beffer geordnete Richtung gegeben hatte.

Ezartoryski, mit einem Muth und einer hingebung, wos von öftere Proben zeugen, war unsicher und ängstlich in ber Aussuhrung. Diese Aengstlichkeit entsprang bei ihm aus ber Furcht, unrecht zu handeln, und hatte seine Quelle in ben eblen Gefinnungen ber Baterlandsliebe.

Die zweite Partei, welche wir die Conftitutionellen nennen werben, allermeift Stlavin ber Legalität, betrachtete bie Conftitution von 1815 als einen Punkt, von bem man

ausgehen muffe; eben so bachte sie, in Betreff ihrer Betbesserungsplane für die Bukunft, daß dem Reichstage allein das Recht zustehe, die Erfüllung derselben zu beschleunigen oder zu erleichtern. Für sie hatte die Revolution nichts geänsbert, und von dem freien und selbsithätigen Schwung, den man einer Bolksbewegung hätte geben können, wollte sie keine Erwartungen hegen.

Diese ängstich gewissenhafte Beobachtung ber Formen, diese Ehrsurcht vor der Legalität, diese fortwährenden Besorgnisse vor außergesehlichen Beränderungen hemmten bei dieser. Partei den Ausschwung vieler edlen Gedanken und hochherdigen Gesinnungen. Obgleich Freundin des Fortschrittes und der Freiheit, fand sie sich nichts besto weniger oftmals von Banden gesesselt, die sie nicht zu zerreißen wagte.

Bincenz Niemoiowski, ben so viele Borzüge auszeichneten, war ein ebler Kämpfer ber constitutionellen Meinungen. Niemoiowski, ungefähr sechzig Jahre alt, von starkem und etwas unregelmäßigem Buchse, hatte jene patriotische Thätigkeit, welche ben Bewohnern Großpolens, seines Baterelandes, eigenthümlich ist; er wußte damit die Bortheile der Beredtsamkeit, und die noch größern, welche aus Muth, Arebeitsliebe und Tugend entspringen, zu verbinden.

Der Reichstag von 1820 bot ihm die Gelegenheit dar, den Glanz seiner Rednergaben und die bewunderungswürdige Festigkeit seines Charakters zu enthüllen. Er erwarb sich den ersten Platz, den ihm keiner seiner Kampsgenossen streitig zu machen wagte. In jener Epoche machte er den Verfuch, eine Verfassung, welche nur das Werk der Willkühr war, zur fruchtbaren Wirklichkeit und in einen wahrhaften Verstrag umzuwandeln.

Diefes Betragen erwarb ihm allzuviel Recht auf die Berfolgungen ber Regierung und die personliche Feindschaft des Großherzogs, als daß er hatte hoffen können, ihnen zu entgeben. Willkuhrlich aus der Lifte der Landboten gestrichen, wollte er bennoch, troch ber kaiserlichen Berbote, seinen Sis auf bem Reichstage von 1824 nehmen. Gewaltsam an feinen Herb zurückgebracht, augenscheinlich in seinem Hause bewacht, hatte er einen Gewahrsam auszuhalten, der sich bis zur Revolution von 1850 verlängerte, und worin sein stoischer Muth sich im hellsten Lichte zeigen konnte.

Ernsthafte Studien und tiefe Betrachtungen hatten ihn in die Reihe der ersten Staatsmanner gestellt. Gin politisches Werk, das er im Jahre 1831 erscheinen ließ, drückte seinem Ruhme das Siegel auf.

Die Huldigungen feiner Mitburger fuchten ihn in ber Burudgezogenheit, und trofteten ihn über fo viele helbenmaffig überftandene Prufungen; er wurde alsbald von dem Reichstag zu den außervrdentlichen Berrichtungen eines Regierungsmitgliedes erhoben.

Der ernste, strenge Niemoiowest, bessen ganzes Leben bem Studium politischer Berfassungen geweiht war, und ber die Regelmäßigkeit und genaue Befolgung der Gesehe oben an stellte, mußte als Haupt der Partei betrachtet werden, die, seine Grundsähe als Leitstern ihres Betragens erkannte. Uebrigens blieb er, unerschüttert von den Bechseln des Glücks und den Unfällen, der Sache der Nation tren bis zum Ende.

Gefangen von den Kofaken an der preußischen Grenze, in einem Augenblick, wo er der Rache der Moskowiter fast enteronnen war, schmachtet er nun seit länger als einem Jahre ") in den Kerkern von Warschau, umgeben von der Bewunderung und Hochachtung seiner Mitburger.

Belder Ausgang immer ein fo edles Leben fronen mag: Ricmoiowski kann fid mit bem Gebanten troften, baß in unsferer neuen Geschichte Riemand ein schöneres Blatt fullen wird!

Erat fodann, als Ausbruck einer deutlicher ausgesprochenen, thatkräftigeren Meinung biejenige Partei auf, welche man Bewegungs-Partei nennt: fo konnte sie die Revolution als ihr Werk ansprechen, denn sie hatte bieselbe vor-

Dor zwei Jahren namlich, als Roman Solthet feine Geschichte febrieb. (Anmere, Des Ueberf.)

bereitet und gemacht. Ihre Saupter folgten faft alle ber: felben Sahne.

In ben Augen biefer Vartei war Polen mächtig genug, bie Ruffen zu besiegen, hatte man bie Entfaltung der Bolksträfte beschleunigen und den patriotischen Ausschwung begunstigen wollen. Das Baterland zu retten, war ihr Endzweck; sie bekummerte sich, ihn zu erreichen, wenig um Privatinsteressen, welche sie in ihrem Laufe verleben konnte.

Von Anbeginn an die möglichen Erfolge der Unterhandtungen richtig anschlagend, rechnete sie nur wenig auf die constitutionellen, und gar nicht auf die unumschränkten Regierungen; aber, zum Ersah dafür, baute sie große Hoffnungen auf die Sympathie der Bölter und den Anklang, welchen der Kampf erwecken mußte; daher forderte sie einen schleunigen, allgemeinen Bolkekrieg, den glücklichen Fortgang besselben der polnischen Kraft und der Gerechtigkeit der Nationen anvertrauend.

Unbedingt in ihren Grundfähen, entschieden in ihren Dlasnen, schien diese Partei die Losung zu haben: Alles, ober Richts!

Für sie war keine schlechtere Eristenz bes Baterlandes benkbar, als diese verstümmelte, unvollständige, prekare, ohne Ruhm und Haltpunkt, welche den Unterdrückten nicht einmal das Recht, die Rache anzurusen und zu erwarten übrig läßt! Borzuziehen wäre in ihren Augen ein gänzlicher, aber ruhms voller Untergang gewesen, dessen Unglücksfälle bald das Insteresse der Bölker erweckt hätten.

Waren indeffen Alle einverstanden über ben Bweck: fo unterschieden sie sich in Betreff ber Mittel, ihn zu erreichen.

Die Einen — und dieß war die Mehrzahl, hofften, die gesetzlichen Mittel werden ihnen hinreichen, und sie können damit das Baterland retten. Andere dagegen behaupteten, man muffe es erretten um jeden Preis, und unmächtige Gesetzle seven überflussig. Die ursprünglich sehr schwache Anzahl von Solchen vermehrte sich in dem Maße, wie die Umftände

schwieriger wurden. Alebann erklarten Biele, daß orbentliche Gesetze nicht für außerordentliche Beiten gemacht sepen, und daß in alten Fällen eine Ungesehlichkeit, die rettet, mehr werth fep, als eine Gesehlichkeit, die tödtet.

Im Allgemeinen war das charafteristische Merkzeichen dieser Partei die unüberwindliche Beharrlichkeit, womit sie alle Berträge und Ausgleichungen von sich sties. Indem sie alle Klassen der Nation zur Bertheidigung des Bodens aufforderte, konnte sie dieses nur thun, mit der Berpfichtung, denselben eine bessere Lage zu gewähren. Daher wollte sie jedem. Stande die Ausübung von politischen Nechten einräumen, — ein Bugeständnis, dessen Nothwendigkeit die Constitutionelelen noch nicht anerkannten, und das die Erhaltungse Partei gänzlich verwarf.

Letewel war an ber Spife ber Bewegung & Manner. Unter einem schwachen und schmächtigen Neußern birgt Lelewel, ber jest ungefähr 45 Jahre alt seyn mag, eine moralische Kraft, welche ihm unermeßliche Anstrengungen und
strenge Entbehrungen ertragen hilft. So ist er gegenwärtig. Der erste Historiker Polens, ba er von Jugend auf eifrigen
wissenschaftlichen, geschichtlichen und philosophischen Forschungen hingegeben war.

Als Professor an ber Universität Wilna, trug er viel bazu bei, freisinnige und patriotische Meinungen unter der akademischen Jugend zu verbreiten. Obgleich ein sehr einflußreiches Mitsglied ber großen Verbindung, hatte er doch das Glück, dem Argewohn und den Nachsorschungen zu entgehen, und wurde selbst zur Zeit der Verhaftungen von 1826 und des darauf solgenden Prozesses nicht beunruhigt.

Da er mahrend dieser gangen Periode unbemerkt blieb so tonnte er fich den Borbereitungen hingeben, mit deren hilfe die Berschworenen bas Borspiel der Revolution von 1830 machten.

Ruhn, flug, mit großer Beifteethatigfeit ausgeruftet, batte Leiewel gewiß alle nothigen Gigenschaften, um bie

Eriebfedern einer geheimen Unternehmung in Bewegung ju feben.

Nichts besto weniger hat man ihm, bei mehr als Einer Gelegenheit, Unsicherheit in seinem Gang und Unterwerfung seines Willens unter fremden Einfluß vorgeworfen. Weil er wenig die Welt besuchte, und sich in abgezogenen Forschungen vertiefte, war er zu sehr gewohnt, den Menschen aufferhalb der gesellschaftlichen Berhältnisse zu betrachten. Uebers dieß macht die bewegliche Einbildungskraft der Polen und der Stolz ihres Charakters die Ausgabe eines Parteihauptes viel schwieziger, als anderswo.

Kaum entstanden, mehr auf Theorien, als auf Thatsachen gebaut, konnten die Parteien in Polen nicht jene entschiedene Haltung annehmen, welche sie in andern Ländern burch wirkliche Kämpfe und lange bürgerliche Zwiste gewinnen; das her war es nicht selten, Männer, die durch auffallende Unterscheidungszeichen getrennt schienen, ihre Anstrengungen vereinigen und ganz einträchtig nach einem gemeinsamen Ziele hinstreben zu sehen.

Indessen gibt es bennoch unterscheidende Merkmale, welche einiges Licht auf die besonderen Parteien werfen, wenn man jede ber Mehrzahl ihrer Mitglieder nach betrachten will.

Die Erhaltungs-Partei hatte ihre Burzeln in ben hohen Rlassen ber Gesellschaft. Die handelschaft, aus Fremsben zusammengeseht, ben materiellen Interessen und aus-schließlich ben Begriffen von öffentlicher Ordnung hingegeben, theilte ebenfalls ihre Ansichten; die Bunft der Schwachen und Furchtsamen vereinigte sich unter ihrem Banner; die Burdest träger der enthronten Regierung: unter der Priesterschaft die Bischöse: im Berwaltungsfach die Minister: die Mehrzahl der Staatsräthe: in der Armee viele Generale und Obersten eisteten ihr Beistand.

Die conflitutionelle Partei, die Partei vieler aufgeflärten Männer der Nation und des Reichstags, gablte ibre Unbanger allermeift unter den Gelehrten und Professoren; abgezogenen Studien und tiefen Betrachtungen gewidmet, hatte die Mehrzahl unter ihnen die Praris über der Theorie vergessen. Jeder schien allein den Weg entdeckt zu haben, der zu den ersehnten Berbesserungen führen sollte\*).

Unter ber Bewegungs-Partei erblickte man in ber erften Reihe die einflußreichsten Mitglieder ber geheimen Berbindungen, welche die Revolution vorbereitet hatten: einige Gelehrte, die ganze Jugend der Atademien und der Schulen, die subalternen Angestellten im richterlichen und Berwaltungsfache, und die Masse der Offiziere der Armee, besonders in den neuen Regimentern.

In dem Maage, wie die Ereignisse in ihrer Entwicksung fortschreiten, wird man auch die verschiedenen Parteien sich mehr und mehr trennen sehen.

Bom 29. November bis jum 25. Januar, bem Tag ber Entthronung (des russischen Kaiserhauses), konnten alle gestehlich bestehen, von der blassesten Schattirung der Erhaltungs Partei an, bis zur grellsten Färbung der Bewesungs Partei; das Feld war noch frei für alle Meinungen und alle Hoffnungen. Aber sogleich mit ausgesprochener Entthronung waren die beiden ersten Unterabtheilungen der Erhaltungs Partei über Bord geworfen. Es war nicht mehr möglich, laut ein kleines ober großes Polen unter Rikolaus zu verlangen.

Diese lestere Meinung war gefährtich, wenn sie sich nicht an ben Gang ber Revolution anschloß; schuldvoll, wenn sie baburch die Bewegung aushielt; verbrecherisch, wenn sie sich burch Thaten äußerte.

Die Ereigniffe follten auch auf biesem Puntte (ber Entsthronung bes Nikokaus) nicht fteben bleiben. Alls am 3. Fesbruar ber Reichstag bie ruffisch-polnischen Provinzen unter keinen Schutz genommen, und ihre Bereinigung mit ber

<sup>9</sup> Wer erkennt in biefem Bilde nicht fo viele ehrenwerthe Deputirte in fuddeutschen Bolts. Rammern ? (Anmert. des Urberf.)

Krone ausgesprochen hatte: was taugten unter biefen Umständen bie zur britten Ansicht ber Erhaltung 8: Partei gehörigen Männer, welche nur bie Sethstftändigkeit bes Kö-nigreich's von 1814\*) wollten? Sie waren burch bie Thats sachen überholt und überwunden.

3war blieb die Erhaltungs-Partei noch, aber auf Gine Unficht jurudgebracht, auf diejenige, welche ein großes, unabhängiges Polen forberte, aber burchaus die gesellschafte lichen und politischen Resormen verwarf. Damit war ber Streit zwischen ihr und ber Bewegungs-Partei enteronnen.

Die constitutionelle Partei stand zwischen Beiben. Der Ordnung und dem Fortschritte zugleich befreundet, wollte sie Bewegung regeln, und ohne Berzuckungen zu dem allgemeinen Zwecke gelangen. So lange die Sachen gut ginzgen, hielten die Parteien das Gleichgewicht, ohne sich zu stoßen, und schienen im Wettkampse vorwärts zu gehen, obewohl auf verschiedenen Wegen.

Sie spalteten fich, als die Umftande schwierig wurden, und nun behauptete jede, gang allein bas Geheimniß ber Rettung bes Baterlands zu besithen.

Die ersten Schattirungen ber Erhaltungs Partei, verwischt burch bie Bewegung ber Nevolution und bie Utte bes Reichstags, suchten sich theilweise wieder aufs neue zu zeigen. Selbst unter Boraussetzung, daß ihr Borhandenseyn burch teine Thaten sich erwiesen hätte, war jeder Bersuch von ihrer Seite beklagenswerth.

Die von ber Bewegung, entschlossene, glübende, begeisterte Manner, tabelten an ber Erhaltungepartei und ben Machthabern ihre Unterthänigkeit, ihren Mangel an Energie, ihre fraftlose und unentschiedene haltung.

Ihrerseits beschuldigten biese ihre Widersacher, sie verbreis

<sup>\*)</sup> Dieß ift das eigentliche Conigreid Bolen, wie man es auf unfern Charten findet. (Unwert. Des Ueberf.)

ten unter bem Bolt und ber Armee jenen Geift ber Unbot: mäßigkeit und Meuterei, welcher die Verwaltung unmöglich macht.

Unter folden Umftanden sah man beibe Theile bereit, sich jur Rettung Polens auf die äußersten Wege zu werfen: die Einen, indem sie ihre Hoffnung auf auswärtige Bundnisse und diptomatische Unterhandlungen sehten; die Andern, ins dem sie sich bestrebten, durch energische Maaßregeln die Massen aufzurühren, und indem sie durch jedwedes Mittel beren hilfe und Mitwirtung aufriefen.

## Adtes Rapitel.

Borbereifender Zusammentritt der Mitglieder des Reichstags. — Conferenz Chlopidi's mit einer Deputation von zwanzig Mitgliedern des Senats und der Rammer der Landboten. — Glaubensbekenntniß Chlopidi's. — Erbfinung des Reichstags: Sihung vom 18. Dezember. — Ladislaus Oftrowski wird zum Reichstags: Marschall ernannt. — Sein Bild. — Borschlag, die Revolution sur eine nationale zu erklären. — Chlopidt gibt feine Entlasjung. — Der Präsident des Senats, und der Reichstags: Warschall begeben fich zu ihm. — Alle Repräsentanten umterzeichnen die Akte, welche die Revolution für national erklärt. — Erdrterung (Debatke). — Morawski, Solthe, Malachowski und mehrere andere Landboten nehmen das Bort. — Motivirte Abstimmungen. — Swidzinski. — Beschluß der Rammer des Senates und der Landboteft, wodurch der Diktator ernannt wird. — Rede von Czartoryski, Labislaus Ostrowski und Chtopick. —

Die Bewegungs- Partei und die Constitutionellen begten die gleiche Ansicht über die Unstatthaftigkeit des Reichstags, der sich zu versammeln im Begriff war. Die Sinen wollten ihr durch allgemeine Wahlen abhelfen, die Andern hätten, nach dem Borgang des constituirenden Reichstags von 1788, nur gewünscht, die Angahl der Landboten zu versdoppeln, und die alten beizubehalten.

Nur bie beiben ersten Fraktionen ber ErhaltungsPartei, welche fortwährend die Herrschaft bes Nikolaus anerkannten, vereinigten sich vollständig und ohne Borbehalt
mit dem Reichstag, ohne reistich zu bedenken, daß dieser
bald ber Nothwendigkeit werde gehorchen, und sein erster
Alkt, nach eröffneter Sitzung, die Sanktion ber Nevolution
werde seyn muffen.

Die Umftande waren bringenb. Man mußte mit bem Reichstag, in feiner bamatigen Busammenfegung, Entschluffe faffen.

Unruhiges Schwanten berrichte in ben Gemuthern. Es

fehlte damals die vollkommene Kenntnis der Personen und der Dinge. Die Ereignisse hatten den Charakter der Oberbäupter noch nicht auf den Probirstein gelegt. Die Landboten besprachen sich in vorbereitenden Busammenkunften über die Form der einzuseshenden Regierung.

Adam Czartorysti, obgleich das haupt der Erhaltung & Partei, weigerte sich boch nicht hartnäckig, in die Ansichten der Be wegung & Männer einzugehen. Dieß geschah weber aus lleberzeugung, noch überhaupt aus Sympathie mit politischen Lehren, welche nicht die seinigen waren: sondern er begriff die unumgängliche Nothwendigkeit, zu handeln, wozu die Macht der Umstände gebieterisch drängte. Daher begab er sich, in dieser Absücht, an der Spise einer Deputation von zwanzig Mitgliedern, unter welchen Lelewel, Labistaus Ostrowski, Barzykowski, Zwierkowski, Dembowski waren, in den Palast des Reichsverwesers, welchen Ort man für eine Zusammenkunft mit dem Diktator bestimmt hatte.

In der Rede, die er hielt, brudte Czartoryeti den Bunfch aus, welchen ganz Polen theilte, ohne Borbehalt die von der Revolution geöffnete Bahn zu betreten, nicht zu unterhanbeln, sondern den Krieg zu beginnen.

Chlopicki antwortete, er könne für nichts garantiren, als daß die Ruffen nicht in das Königreich einbrechen, und daß Berfassung und Gesetze sollten gehalten werben: "Ich kann nichts weiter versprechen, fügte er bei, noch eine größere Berantwortlichkeit auf mich nehmen."

"Es handelt fich hier, erwiederte Zwierkowski, ein glubender Berfechter ber Freiheit, nicht bloß darum, die Beachetung der Charte für acht Boywoolschaften zu garantiren; unfere Brüder in Lithauen, in Podolien, in Bolhynien und der Ufrane wollen wieder frei werden und sich mit und verzeinigen; ihre Sache ift fortan die unfrige: das heute noch dem Ezar unterworsene Polen muß sich erheben, wie Ein Mann, siegen oder untergehen!"

Diefe Borte reigten die heftige Gemuthbart bes Ditta:

tors, und ber höchfte Jorn matte fich auf feinem Gefichte: "Ich befinde mich an meinem Plate im Namen bes conftitutionellen Königs, rief er; ich bin nicht gekommen, um mich mit den Mitgliedern bes Reichstags in ein Wortgefecht einzulaffen." Hierauf verließ er den Saak.

Lelewel, welcher zur proviforischen Regierung gehörte, machte sodann die Bemerkung, es sey dieß nicht das erste Mal, daß er so befremdende Borte aus dem Munde des Generals vernommen habe. Mehrere riesen ausgereizt, man dürse den Neichstag diese Untwort nicht ignoriren lassen. Aber Ezartorysti, die Landboten Oftrowsti, Barzytowsti und Dembowsti wünschten den ganzen Borgang geheim zu halten: "Der Diktator, sprachen sie, ist lebhaft und empfindlich: unsere Leufserungen haben ihn verleht; übrigens ist er von den besten Absüchten beseelt, und der einzige Mann, welcher die Armee besehligen kann."

Diese Gründe bestimmten bie Mehrzahl: man kam überein, ben Reichstag von diesem Borgang nicht in Kenntniß ju sehen.

So blieben die Sinzemheiten dieser sonderbaren Ausammenkunft unbeachtet; die öffentliche Meinung erhielt dem Diktator ihre Gunft. Man sah fortwährend in ihm den helben
der Nationalsache und die sessesse der Freiheit. Die Alkademiter besonders, welche unter den Besehlen des Prosessors Syrma eine Shrengarde, wie man es rühmend nannte, bildeten, waren Chlopicki mit gränzenloser Anhänglichkeit zugethan, und brachen wider seine Gegner, den Reichstag selbst, und Alle, welche, vorsichtiger, eine Partei zu nehmen zauderten, in Orohungen aus. Die Begeisterung ihres Alters und die Reinheit ihrer Seele verbargen diesen jungen Männern die Gedanken des Diktators und seine Ansichten über die Revolution. Bu Warschau waren die Geister in äußerster Austegung.

Indeffen versammelten fich ber Senat und bie Lanbboten aus freien Studen am 18. Dezember, feche Uhr Abende, in

ihren betreffenden Kammern, ohne baß das Programm ber Sihung bekannt gemacht worden ware.

Am Anfang ber Sizung zeigte sich eine Schwierigkeit, beren 28; sung ber erste Schritt auf ber Bahn ber Revolution war: es hans beste sich darum, einen Marschall, oder Präsidenten des Reichstags zu ernennen, — ein Recht; bessen Ausübung die Charte dem königlichen Willen vorbehalten hatte. Ehlopicki fürchtete, wenn er sich besselben nicht bediene, die in seinen Dans den besindliche Austorität des constitutionellen Königs zu schwächen, als dessen Repräsentanten er sich betrachtete; auf der andern Seite hatte er mehr als einen Grund, zu glausden, daß seine Wahl von der Kammer verworfen, und die glühendsten Patrioten aufbringen würde. Unter solchen Umsftänden entschloß er sich, neutral zu bleiben.

Die Berfammlung, fich felbst überlaffen, erwählte nach furzem Bogern ben Alters. Prafibenten Walichnowski, Deputirten ber Wopwodschaft Krakau, jum Borfin, welcher feie nerseits Bargykowski als provisorischen Sekretar ernannte.

Die Berathung hatte auf folche Beife in einer gewissen Ordnung fortgesetzt werden können: aber biese Form war weber verfassungsgemäß, noch gewöhnlich. Um den Reichstag bollständig ju constituiren, bedurfte man eines Reichstags-Marschalls.

Die Augenblicke waren so tostbar, die Umftande so bedeutssam, baß eine mit Berwirrungen und Gefahren geschwänsgerte Luft diese unentschlossene Bersammlung zu drücken schien: aber glücklicher Weise befand sich in ihrem Schoose ein Mann, der mit einer stoischen Tugend, mit einer bewundrungswürdigen Sanstheit des Gemüths hohe Volksgunft und ungewöhnliche Talente zu verbinden wußte. Es war Ladislaus Oftrowski. Kaum hatte man seinen Namen ausgesprochen, als jeder Mund ihn wiederholte. Von seinen Freunden getragen, wurde er auf den Präsidentenstuhl niedergesest, mitten unter allgemeinem Beisaltrusen.

Labislaus Oftrowsti, kaum vierzig Jahre alt, ift von ho-

hem Buchs und fanfter, anmuthiger Gestalt. Die schönen Gigenschaften seiner Seele malen sich in seinem Leußern. Seine unerschütterliche Tugend, die aber weder rauh, noch leidenschaftlich ist, hat den Charakter einer frommen Ergebung: es ist die Tugend eines Christen und gerechten Mannes; so wurde er von Kindheit an zu religiösen Ideen von einem unwiderstehlichen Hange hingezogen. Borwurfsfrei in seinem Privatleben, wie in dem öffentlichen, lebte er, nachdem er noch sehr jung auf glänzende Weise unter der Urtillerie gedient, und sich besonders bei der Belagerung von Danzig ausgezeichnet hatte, zurückgezogen bis zu dem ersten Reichstage von 1850, da er nichts mit den Unterdrückern des Baterlandes gemein haben wollte.

Bum Landboten gewählt, als ber Geist ber Unabhängigkeit in ber Nation wieder erwachte, strahlte er mit so reinem Lichte, daß er bald jenen hohen Ruhm der Nechtschaffenheit, ber Bolksliebe und ber Talente erworben hatte, welchem er, bei Eröffnung bes Neichstags von 1850, die Marschallswürde verbanken sollte. In Ersüllung der Pflichten, welche ihm seine Marschallswürde auflegte, hatte er sich die Neigung und Hochachtung aller seiner Kollegen zu erhalten gewußt.

Wenn außerhalb bes Neichstags sein politisches Wirken nicht immer glücklich war, so muß man barüber im Allgemeinen ben Unstern anklagen, ber unsere Sache verfolgte: sein Stern erbleichte nur mit bem Sterne Polens. Das ist kein mittelmäßiger Nuhm für einen Mann, sein Geschick mit bem Geschicke ber Nation verknüpst zu haben, und, in ebler Genossenschaft, die Glorie und die Unglücksfälle seines Baterlandes zu theilen. Der Name Ostrowski wird ewig verbunden bleiben mit jener Versammlung, welche er die zum Ende prässibirte, und welche eine Tugend entwickelte, würdig der schönsten Beiten von Rom.

Kaum war ber Reichstag constituirt, als mehrere Landboten verlangten, sein erster Utt muffe sepn, die Revolution für national zu erklären. Biernacki, Deputirter ber Wopwohlchaft Kalis, eines der Häupter ber con ftitutionellen Partei, und Gustav Malachowski, der nachgehends als einsußreiches Mitglied der Erhaltungs-Partei gezählt wurde, unterstützten diesen Antrag, der von den Männern der Bewegung eifrigst festgehalten wurde.

"Unfere Tyrannen haben 164 Artikel ber Constitution verleht, rief Malachowski, wir verleten nur Ginen, aber auf immer!"

Diese Einmuthigkeit beweist zur Genüge, bag bie verschiebenen Schattirungen ber öffentlichen Meinung, beim Beginn ber Revolution, nur burch Theorien getrennt waren, und baß sie bamals, wie nachher, bereitwillig sich verbanden, so oft es sich um wichtige und Lebensfragen handelte.

Man gab bem Sefretär ben Auftrag, bas Attenstück abspulassen, wodurch ber Reichstag die Revolution als national anerkannte. Die Begeisterung erreichte ben höchsten Sipfet. Der Marschall eröffnete unter ben Landboten eine Subseription von Geld, Baffen und Pferden, welche sich in fünf Minuten auf zweimal hunderttausend Gulden belief. So wurde biese benkwürdige Sitzung beschlossen.

Inzwischen erwartete der Senat das Resultat der Berathungen der Repräsentantenkammer, deren Beschlusse er sofort genehmigte.

Die Wahl bes Marschalls, welche ben gesetzlichen Weg ber Bersassung verließ, und allermeist die seierliche Anerkennung ber Revolution, als national, verletzten Chlopicki so sehr, daß er am 18. um Mitternacht seine Entlassung gab, und es schriftlich dem Fürsten Czartoryski, Prasidenten des Senats, und dem Grafen Oftrowski, Marschall des Reichstags, anzeigte.

Der Staat war alfo ohne Oberhaupt, allen Unglucksfällen ausgeseicht, die aus bem gegenseitigen Stoß ber Parteien entspransen. Ehlopicki, bei der Hartnäckigkeit seines Charakters, blieb unerschütterlich in dem von ihm gefaßten Entschluß, und wisderfland selbst ben bringenden Bitten des Prafidenten bes

Senats und bes Reichstagsmarschalls, welche fich am 20. Dezember um vier Uhr Morgens zu ihm begaben. Die Unterhandlungen wurden erst im Laufe der Siftung, welche am nämlichen Tage um 7 Uhr eröffnet warb, beenbigt.

Die Meinung ber Massen sprach sich zu Gunsten Chlopice fi's noch stärker aus, als Abends zuvor. Die Tribunen was ren von Buschauern beseht, welche die seindseligste Stimmung gegen diejenigen offenbarten, die der Erhebung des Diktators sich entgegenstellten. Die Ehrengarden, bewassnet an der Sigungsthure stehend, hatten sie beinuhe mit ihren Bajonenetten bedroht.

Der Neichstags-Marschall hatte einen Gedanken gefaßt, beffen Ausführung allen Bedürsniffen und allen Forderungen zu ents sprechen schien. Es bandette sich darum, Chlopicki mit der Diktatorswürde zu bekleiden, die Sigung zu schließen, aber dem Neichstag immer die Bollmacht der Abberufung des Diktators zu lassen, — eine Bollmacht, deren Handhabung einer aus beiden Rammern gewählten Kommission anvertraut werden sollte. Man hoffte, Chlopicki werde die Diktatur auf solche Bedingungen annehmen.

Die öffentliche Meinung, indem fie ben Reichstag babin nöthigte, und diefer felbst ließ sich in seinen Unsichten und Hoffnungen auf Irrwege bringen: und dieß ist teines ber und wichtigsten Kennzeichen dieser Epoche. Die Bersammlung wollte keinen Diktator ernennen, außer um den Krieg anzufangen; Chlopicki, im Gegentheil, nahm die Diktatur nur an, um den Frieden zu erhalten.

Die Geschichte wird entscheiben, ob biejenigen von allem Tabel frei sind, welche aus schlecht verstandenen Rücksichten dem Reichstage und der Nation die Absichten verschwiegen, welche Schlopicki in der Konserenz vom 18. enthällt hatte? Was uns betrifft, — wir können sie nicht ganzlich rechtsertigen. Aber diese Thatsachen wurden ignorirt, und die Erzeignisse gestatteten keine lange Unentschlossenheit.

Die Bewegungs: Partei und bie Ethaltungs:

Bartei, von entgegengeseisten Gesichtspunkten geseitet, vereinigten sich für bie Diktatur: bie erfte wollte baburch jum
Kriege, bie zweite jum Bergleich mit bem Czar gelangen.

Die Constitutionellen allein machten ben Vorschlag, Shlopicki mit königlicher Gewalt zu bekleiben, und ihm versantwortliche Minister beizugeben. Aber sie blieben in sehr schwacher Minderzahl. Teophilus Morawski, Giner bersels ben, vertheibigte seine Meinung mit Festigkeit.

Der Reichstags-Marschall erklärte ber Kammer, baß fie juvörberft mit bem Aktenstück fich zu beschäftigen habe, worin bie Revolution als national anerkannt wurde, und bann erst über bie Form und Wahl einer Regierung.

Die Berathung über ben ersten Gegenstand konnte nicht lange bauern, und bie Landboten nahmen einstimmig die Alte ber Anerkennung an und unterzeichneten sie. Alsbann bes gann man ben Borschlag bes Marschalls hinsichtlich ber Dikstatur zu erörtern.

Die Constitutionellen, mit ber Strenge ihrer politischen Lehren bewaffnet, aber gering an Bahl unter ber Versamms lung und ber Nation, konnten ben Kampf gegen eine unges beure Mehrheit nicht lange fortführen, überhaupt nicht gesen ben Bolkswillen, ber sich von außen bereits so kräftig geoffenbart hatte. Sie nahmen baher bas Wort, mehr um ju protestiren, als um zu streiten.

"Bird es nicht ein trauriger Vorgang fenn, rief Morawski aus, wenn wir, die wir für die Freiheit kämpfen wollen, fle so leicht von den ersten Tagen der Revolution an zum Opier bringen, indem wir einen Diktator einsehen?"

"Gott verfite es, antwortete Roman Soltyk, bag wir jes mals die Freiheit zu opfern gebenken! Wir opfern fie nicht, wir suspendiren fie heute nur, um fie ficherer zu gewinnen!"

"Wir berathschlagen in biefer Bersammlung, als war' es in ben ruhigsten Beiten, sprach Malachowski: aber ich fehe ben Burgertrieg durch bas Gine, und bie Ruffen burch bas andere Thor einziehen: konnen wir unter folden Umftanben noch lange zweifelhaft fepn?"

Roman Soltyk war von der Bewegung, Maladowski von der Erhaltungs-Partei. Die Landoven dieser beiden Parteien waren einverstanden über die Diktatur; sie hatten die große Mehrzahl; daher glich die Debatte mehr der Bollziehung einer Formalität, als einem Kampf der Meinungen. Dessen ungeachtet nahm die Versammtung in dem vorgeschlasgenen Entschluß eine wichtige Abanderung vor, indem sie bestimmte, daß die beiden Kammern selbst, und nicht der Prässbent, die Aussichts-Kommission ernennen sollten.

Uebrigens waren Ginigen die geheimen Absichten des Diktators nicht unbekannt: Biele bedachten, daß sie einen bebenklichen Schritt thun, indem sie ihn ernennen: baher glaubten sie, zur Beruhigung ihres Gewissens, und gegen die gewöhnlichen Gebräuche, ihre Stimmen durch eine kurze Auseinandersehung rechtfertigen zu muffen.

Einige fagten, daß fie, einen Diktator ernennend, ber Mothwendigkeit weichen. Andere, daß fie es nur aus be m Grunde thun, weil Chlopicki ber einzige, zum Oberbefehl ber Armee fähige Mann fen. Man darf hier nicht vergeffen, daß Chlopicki in verschiedenen Besprechungen erklärt hatte, er würde ben Oberbefehl aller Streitkräfte nur unter ber Besbingung annehmen, daß er Diktator sep.

Unter allen biesen Motivirungen war bie Abstimmung Swidzinsti's, bes Landboten von Sandomir, eine der merk-würdigsten. "Ich stimme für die Diktatur, sprach er mit tieser Bewegung, Chlopicki zwingt mich dazu. Entspricht er den Hoffnungen und Wünschen der Nation nicht: so mag alle Berantwortlichkeit auf ihn zurückfallen!"

Die Versammlung begann durch die Wiederholung der namlichen Gedanken, in der nämlichen Form, ermüdet zu werden: daher sprach Malachowski, als an ihn die Reihe kam: "Ich schwanke nicht, und stimme für die Diktatur ohne Redensarten." Morawski war der Einzige, welcher, immer feinen Grundfaten getreu, über biefe Frage ein fraftiges Rein aussprach.

hierauf mußte man ohne Bögerung auf ein Manisest bensten, welches vor Polen und vor Europa eine förmliche Erkarung über die Grundsähe der Revolution geben, und den häuptern des Staats zum Leitsaden dienen sollte. Einige kandboten wollten es augenblicklich nach der von dem Staatstath Chorodyski vorgelegten Fassung votiren, aber die Mehrzighl widerseize sich, im Gefühl der hohen Wichtigkeit dieses großen National-Akts.

Auf ben Borfchlag von Roman Solthe schritt man ohne Berzug zur Bilbung einer Kommission, Die mit seiner Absassing beauftragt werden follte.

Die Bwischenraume der langen Sigung wurden zu Unterhandlungen mit dem Diktator verwendet, und der Reichstag, als er dem in folgenden Ausbrücken gefaßten Beschluß seine Genehmigung ertheilte, war der Annahme Chlopicki's verfichert.

Beschluß ber beiden vereinigten Kammern des Senats und ber Landboten. Gegeben den 20. Dez. 1830.

In Betracht ber außerordentlichen Lage, worin sich das Land in Folge ber glorreichen Revolution vom 29. des letten Novembers befindet: in Folge der dringenden Rothwendigkeit, der hochsten Auktorität die nothige Macht=Bollommenheit in einem Kriegsstand zu verleihen: end=lich in der Ueberzeugung, daß der Charakter und die ausgezeichneten Talente des Generals Chlopicki der Na=tionalsache eine hinreichende Garantie darbieten: haben die Kammern beschlossen, und beschließen wie folgt:

1) Der General Chlopicki ift mit der ausgedehntesten Gewalt bekleidet, in deren Ausübung er zu keiner Bersantwortlichkeit verbunden seyn soll. Er ift zum Diktator ernannt.

- 2) Die Auktoritat des Diktators ift zu Ende, wenn er fie felbst niederlegen wird, oder sobald der Aufsichts: Ausschuß des Reichstags es für zuträglich halt, sie aufzuheben und an seine Stelle einen Oberbefchleshaber der Armee ernennen wird. Der Diktator ift als: dann aller seiner Berpflichtungen entbunden.
- 3) Der Ausschuß, dessen der vorhergehende Artikel Erwähnung thut, foll zusammengesetzt sein: aus dem gegenwärtigen Prasidenten des Senats, funf Senatoren,
  dem Marschall der Kammer der Landboten, und acht Mitgliedern dieser Kammer, erwählt durch den Reichstag, je Giner derselben für eine Woywodschaft des Konigreichs. Im Fall des Todes, oder der Abwesenheit
  eines der Senatoren oder Landboten wird der Prasident
  des Senats und der Marschall der Kammer der Landboten die Wiederersetzung vorsehen.
- 4) Im Fall bes Todes des Diftators, oder ber Ginftellung feiner Burde, wird ber Reichstag feine Arbeiten wieder aufnehmen, sobald die Salfte ber Mitglieder, aus welchen er besteht, gegenwartig fenn mird.
- 5) Der Diktator ermahlt die Mitglieder der Regierung nach freiem Billen.
- 6) Nach der Berkundigung des gegenwartigen Befchlufs fes vertagt fich der Reichstag, und fann mahrend der Dauer der Diftatur nur auf die Ginberufung des Diftators wieder zusammentreten.

Alle bestehenden Behorden, die Befehlshaber der ber waffneten Macht und alle guten Polen sind mit der Bollsziehung des gegenwartigen Beschluffes beauftragt.

Es lebe bas Baterland!

So wurde bie Dittatur eingefett, beschrantt burch verschiedene Bestimmungen, welche man bem Befchluß beifügte. Die geheimen Gedanten beffen, ber fie fich beilegte, verliehen ber ungemeffenen Gewalt, womit er befleibet war, einen sehr befrembenden Charafter. Sah man emals einen Diftator ein Land im Namen eines Königs regieren? Sein Glaubensbekenntniß, wie seine geheimen Zwecke waren ganz entgegengeseist benjenigen der Nation und des Reichstags, welche Leistere eine so sonderbare Rolle in dieser großen politischen Mystistation spielten.

llebrigens muß die Geschichte ben reinen Gesinnungen berjenigen Gerechtigkeit wiederfahren lassen, welche die Hand ju dieser Unterhandlung reichten, obwohl sie ihren Irrthum eingesteht. Wenn der Reichstag getäuscht wurde, so täuschten die Mitglieder, welche ihn leiteten, sich selbst.

Bon bem Reichstag wurden gewählt
Nachstehende Mitglieder des Aufsichts-Ausschusses:
Der Fürst Adam Czartoryski, Präsident des Senats;
Der Fürst Michael Nadziwill, Senator Woywode;
Anton Gliszczynski, Senator Kastellan;
Michael Kochanowski, Senator Kastellan;
Mathias Wodzynski, Senator Kastellan;
Der Graf Ludwig Pack, Senator Kastellan;
Der Graf Ludwig Pack, Senator Kastellan;
Der Graf Ludwig Dirowski, Marschall des Reichstags;
Der Graf Johann Leduchowski, Landbote der Woywodesschaft Krakau;

Der Graf Frang Soltyk, Landbote ber Wonwodschaft Sandomir;

Theophilus Morawsti, Landbote ber Wonwohlchaft Kalisz; Joseph Zwirsti, Landbote ber Wonwohlchaft Lublin; Ignaz Dembowsti, Landbote ber Wonwohlchaft Plock; Der Graf Stanislaus Jeziersti, Landbote ber Wonwob. schaft Mazowien;

Ignaz Wezyf, Landbote ber Woywodschaft Poblachien; Joseph Wisniewsti, Landbote ber Woywodschaft Auguftow;

Mitglieder bes Ausschusses zur Abfassung bes Manifests, ernannt von dem Prassbenten bes Senats und dem Marschall der Landbotenkammer: Prazmowski, Bischof von Plod, Senator; Miaczynski, Senator Woywode; Der Graf Michael Potocki, Senator Kastellan; Der Graf Stanislaus Malachowski, Senator Kastellan; Der Graf Sustav Malachowski, Landbote; Konstantin Swidzinski, Landbote; Alois Biernacki, Landbote; Joachim Lelewel, Landbote; Balentin Zwierkowski, Abaeordneter.

Noch am Ubend bes 20., gegen sechs Uhr, verlangte Ehlopidi in ben Saal bes Senates geführt zu werden, wo sich die beiden Kammern versammelt hatten. Er erschien vor den Repräsentanten ber Nation in der Generalsellnisorm, decoriert mit polnischen und russischen Orden. Die Dunkelheit, welche herrschte, erlaubte nur wenigen Personen, sich dessen zu versichern.

Im Augenblick seines Eintritts hatte er ben bewafineten Akademikern ben Befehl gegeben, sich zuruckzuziehen, wobei er sein Erstaunen über biese Erscheinung ber Gewalt ausbrückte, welche die freien Berathungen bes Reichstags ums gab. Er trat mit festem Tritt in ben Saal, und sehte sich an ben Stufen bes Thrones, ohne hinaufzusteigen.

"Adhtungswürdiger Diktator! rebete ber Prafibent bes Senats ihn an, die beiben Kammern geben dir heute ben ehrenvollesten, ausgezeichnetsten Beweis des hohen Bertrauens, den ein Bürger von seinen Mitbürgern, von einer ganzen Nation erwarten kann. Arbeite im Interesse unseres theuren Baterlandes! Fern sey von unserem Herzen selbst der Schein eines ungerechten Mißtrauens gegen beinen edlen Charakter! Wir Alle sind überzeugt, daß deine Bestrebungen und beine Wünschen nur auf die Besorderung des öffentlichen Wohls hinzielen; wir verlassen uns auf beinen Eiser, auf deine Seestengröße, auf dein Wort, das Wort eines wahren Polen; du bist bekleidet mit dem ganzen Vertrauen deiner Mitbürger. Die edelste Vergeltung erwartet dich in dieser Welt; ein secken-

lofen Ruhm, und bie hoffnung bes Gluds unferer tunftigen Geschlechter. Wir legen in beine hande alle Bollmacheten bes Reichstags!"

Der Marschall ber Repräsentantenkammer fügte sogleich hinzu: "Ich übergebe in beine Hände, Diktator, ben Beschluß ber vereinigten Kammern, nimm ihn, als einen Beweiß bes unbegrenzten Bertrauens, welches ber Nation beine Tugenden, beine Dienste und bein Kriegsruhm einstößen. Wie einst die alten Römer, als sie Eincinnatus von seinem Pfluge wegnahmen, um ihm die höchste Würde des gefährbeten Baterlandes anzuvertrauen: so vertrauen wir an diesem seierslichen Tage deiner Beisheit, deinem Muth eine Macht ohne Gränzen, das Schicksal deines Baterlandes an; bein Name ist die Borbedeutung des Siegs, du allein wirst die Eristenz der Nation, ihre Unabhängigkeit besessigen!"

Nach biefen Reden fprach Chlopicfi mit ftarter, obgleich bewegter Stimme folgende Borte:

"Repräsentanten bes Königreichs Polen! 3ch bin gluds lich, ben ausgezeichneten Beweis eures Bertrauens zu em= pfangen; es zu rechtfertigen, ift ein Menschen Leben zu furz. Ich nehme die Diktatur an, weil ich in ber Bereinigung aller Bewalten, und in ber ben Nationalfraften ju gebenden Richtung bas Wohl bes Baterlandes erblicke! 3ch bin bereit, alles aufzuopfern, um auf wurdige Beife ber Erwartung meiner Mitburger gu entsprechen. Meine Sandlungen werben alle-auf bas einzige Biel, bas Beil bes Landes gerichtet fenn; id werbe bie Gewalt, bie ihr mir anvertraut, fo lange behalten, bis ihr mir fle wieder abnehmen ju muffen glaubt: dann werbe ich, meine Stirne vor bem Nationalwillen beugend, mid friedlich an meinen Berd jurudziehen, reich burch ein tubiges Bewußtfepn, ftolg, meine legten Unftrengungen bem Dienste meines unglücklichen Baterlandes geweiht ju haben ......

Der lette Theil ber Rebe, worin ber Diftator feine Un-

terwerfung unter ben Nationalwillen ausbrudte, erhielt beit allgemeinen Beifall.

Alisbann verließ er ben Saal, begleitet von volksthumlischen Burufen, welche ihm nur mittelmäßig au gefallen ichienen. Die Mitglieder bes Reichstags trennten fich fogleich, und Jeber, in ben Diktator Bertrauen segend, entfernte fich voll hoffnung und Beruhigung.

## Reuntes Kapitel.

Die gefestiche Diftatur. - Der Diftator errichtet eine Mationale tommiffion. - Er ernennt die Minifter. - Berein ber Journaliften. -Adolph Cichowsti. - Schilderung ber Journale. - "Reu . Bolen, Bolnifche Beitung, ber gemiffenhafte Bole, Bar. fcauer Rourier." - Ronftantin Gwidzinefi. - Die Journatiften erflaren fich gegen ben Diftator. - Umftande, welche fie hiegu beftim. men. - Entweichung des Bigeprafibenten Lubowidi. - Abfenng Des Polizeiminifters Thomas Lubiensti. - Berhaftung feines Bruters Dein. rich. - B. Niemoiowefi erfest Thomas Lubienefi. - Profiamation bes Nifolaus. - Bolnifches Manifeft. - Chlopidi verbietet ben Drud beffetben. - Es wird heimlich lithographirt. - Dobrgansti's Betrath. Berhaftung Lelewets, Bronitowsti's und Boleslaus Oftrowsti's. - Un. ton Oftromsti , Befehlehaber ber Rationalgarde von Barfchau. - Der Dberft-Lieutenant Bieleginsti, von Gt. Betersburg angefommen, überbringt zwei Briefe von Graboweti, Minifter bes Rifolaus. - Der Dit. tator beruft ben Reichstag auf ben 19. Januar. - Bufammentunft gwis iden Chlopidi und bem Auffichte Ausschuß. - Ungeftumm bes Difta. tors. - Die Diftatur wird aufgehoben. - Chlopidi fchlagt ben Oberbefehl ber Armee aus. - Dan beschuldigt ihn bes Berraths. - Profiamation ber Regierung. - Gabrung im Bolf. - Betrübnif ber Urmee. - Betrachtungen.

Der erste Aft bes Diftators war, eine zweibeutige und farblose Proklamation an bas Bolk zu richten, in ber Beife ber früher von ihm ausgegangenen "). hierauf beschäftigte er sich mit ber Organisation ber Regierung.

Man war noch weit von ber Erreichung bes vorgesetzen Bieles entfernt. Der Reichstag hatte zwei Kommissionen ernannt: einmal die Aufsichtskommission, und dann die Kommission zur Abkassung bes Manisests. Der Erstern stand,
als hoher Gerichtsbarkeit, das Recht zu, dem Diktator die
Macht zu entziehen, die ihm der Reichstag anvertraut hatte;
Die zweite sollte der allgemeinen Politik die Richtung geben:
sie war beauftragt, den Geist derselben vorzuzeichnen.

<sup>\*)</sup> Bu feben in ben beweifenben Aftenfruden, 18 Band.

Außerbem errichtete ber Diftator noch eine weitere Rommission in feiner Rabe, welche an ber Spige ber Entwicklung ber öffentlichen Meinung und ber Nationalfrafte fteben, und ihm bie Plane, wetche sie für zuträglich erachtete, borlegen follte.

Sie war auf folgende Beise zusammengesett: Abam Czartorpsti, Prasident; Michael Radziwill, Ladislaus Ostrowski, Leon Dembowski und Barzykowski.

Sobann ernannte er ju Miniftern:

Des Innern und ber Polizei: - Thomas Lubiensti;

Der Juftig: - Bonaventura Niemoiowski;

Der Finangen: - Lubwig Jelefi;

Des öffentlichen Unterrichts und bes Kultus: - Joachim Lefewel;

Des Kriege: - Ifibor Krafinsti;

Der außeren Angelegenheiten: — Guftav Malachowski beforgte einstweilen die Geschäfte; aber eigentlich leitete Czartoryski dieses Departement.

Man wird bemerken, daß von der einen Seite Czartoryski, Nadziwill und Oftrowski in dem von dem Reichstag
ernannten Aufsichtsausschuß, und zugleich in der von Chlopicki errichteten Nationalkommission saßen: und daß von der
andern Seite Malachowski und Lelewel Minister und zugleich
Mitglieder der Kommission für die Abfassung des Manisests
waren.

So wurden in Folge einer fonderbaren Mifchung biefelben Manner zu gleicher Beit Mitglieder bes Reichstags, Untergebene bes Dittators, feine Aufseher, und beinahe seine Richter.

Man hatte burch die Errichtung einer Diktatur ber öffentlichen Thätigkeit mehr Nachdruck und Schnelligkeit geben wollen. Chlopicki aber fessette und hemmte biesetbe nur durch alle biese verwickelten Unstatten.

Die Nationalkommission glaubte sich in bie Beaufsichtigung ber verschiedenen Ministerien theilen gu muffen. Diese Tren-

nung war ebenfalls geschaffen, ben Gang ber Geschäfte auszuhalten. Rechnet man hiezu bie beiben Regimentare, welsche bas Recht hatten, die Offiziere bei ben beweglichen Garaben bis zum Grad eines Oberstlieutenants einschließlich zu ernennen, so wird man sich einen Begriff von ben Schwiesrigkeiten machen können, mit welchen eine so getheilte Staatssgewalt auszuüben sepn mußte.

Chlopicki hatte fich bie Reorganisation ber alten Armee vorbehalten, bei ber er vortheilhafte Beranderungen eine führte.

Die öffentliche Meinung hatte sich bamals noch vortheils hafter für ben Diktator ausgesprochen: sie wurde ihm, hatte er es gewollt, einen geraden und freisinnigen Gang sehr leicht gemacht haben. Bum Unglück war eine solche Handslungsweise seinen Ansichten und Meinungen entgegengeseht.

Die Klubbs blieben geschlossen, aber die Bereine dauerten im Geheimen und Besonderen fort; das Feuer, welches man ju ersticken sich bemühte, belebte sich in einigen Herzen noch weit mehr, und die Kraftäußerungen, welche sie hätten was gen können, standen jest immer auf dem Punkte, in eine Berschwörung auszuarten. Wenn man nicht verbieten kann, so muß man zu beobachten wissen, ist die große Kunst freier Regierungen.

Eine gut eingerichtete Polizei ware für die Staatsgewalt ein nühliches hülfsmittel gewesen, wenn nicht der Mißtrebit, in den sie mit Recht unter der inquisitorischen Verwaltung des Großherzogs gefallen war, ihre Wiedereinsührung beinahe unmöglich gemacht hatte; übrigens begriff Chlopicki, der handhabung der öffentlichen Angelegenheiten fremd, die Bichtigkeit hievon nicht. So vertraute er, als er genöthigt war, dem Thomas Lubienski, einem sähigen Manne, das Ministerium des Innern und der Polizei abzunehmen, es dem Vincenz Niemoiowski an, welchen seine ausgesprochenen Grundsähe und strengen Ansichten zum Keinde aller geheimen Polizei machten, und der sür die Art von Brauchbarkeit,

welche feine neuen Berrichtungen forberten, wenig geeignet mar.

Die Polizei erhielt auf biefe Beife niemals eine volltoinsmene Ginrichtung, und es herrschte in diesem Theil bes ofsfentlichen Dienstes, wie in mehreren andern, eine Unthattigkeit, welche unheilbar schien; selbst die Ansichten ber an ber Spihe ber Geschäfte ftehenben Manner mußten, ba fie, bei bem gegenseitigen Mißtrauen, ihre Meinungen nicht laut zu gestehen wagten, noch zur Bergrößerung ber Uneinigkeit beitragen.

Die erklärteften Mitglieder ber Partei ber Bewegung, melde in ben unruhigen und verbachtigen Rlubbs ibr Lebens-Element hatten, fingen an, fich baufiger ju berfammeln. Man gahlte in ihrer Mitte ben größten Theil von ben Rebaktoren ber Journale. Gie famen ausammen bei Abolub Cichowsti, einem ber Sauptverfaffer bes Barichauer Rouriers. Cichowsti hatte vorbem in ben Rertern ftois iden Muth und Musbauer bewiefen; ale Mann von freifinnigen Grundfaben, Martyrer ber Freiheit, glubenber Datriot, gefellte er fid, obgleich Redafteur eines ftreng conftitutionellen Journals, mit Freimuthigfeit ju ben Plas nen ber Manner ber Bewegung, indem er, fo ju fagen, bas Mittelglied in ber Rette ber beiben Varteien bilbete. Bon ba an wirkten fie auf bie öffentliche Meinung, anfanglich mit Buruchaltung, in ber Folge mit mehr Rraft, in einem ben geheimen Unfichten bes Diktatore entgegengefesten Sinne; und je mehr fid, feine Politit entfchleierte, um fo fefter und entichiebener wurden ihre Schritte.

Unter ber gestürzten Regierung gab es nicht mehr, als sieben periodische Blätter im ganzen Königreich. Seit dem Ansang ber Revolution vermehrte sich ihre Bahl um vieles, und frieg allmähstig bis auf sieben und zwanzig, sowohl zu Warschau, als in den Provinzen; die Partei der Bewegung und die Constitution ellen waren allein repräsentirt; das neue Posten und die polnische Beitung waren die am meisten im Kredit siehenden Organe der Erstern; die Bweiten zählten

in ihrer erften Reihe ben gewiffenhaften Polen und ben Barfchauer Kourier.

Die Er halt ung 8 \* Partei hatte kein Blatt; die Leute, aus benen fie bestand, waren zu zurüchaltend, um ihre Gebanten öffentlich auszusprechen, zu sehr verstochten in die Staats : Angelegenheiten, um Zeit dazu zu haben; außerz bem führten ihre Gewohnheiten sie weniger, als andere zu Erörterungen über die Politik durch die Presse: und die Fraktionen, in welche sich diese Partei trennte, erlaubten ihr nicht so leicht, ein Journal zu haben, das der Ausdruck so verschiedener Ansichten hätte sehn können. Nur im Monat Junius erschien ein solches, unter dem Titel II nion, geleitet von Konstantin Swidzinski, Mitglied des Reichstags, ausgezeichnetem Publizisten, und einem der Häupter berjenisgen Seite der Erhaltung & Partei, welche in ihren Ansichsten am weitesten ging.

Es fand also zu ber Beit, von welcher wir fprechen, noch teine Spaltung unter ben Journaliften ftatt; alle hatten baffelbe Berlangen, alle biefelben Plane.

Berschiedene Umftande, welche wir auseinander seinen werben, entschieden ben von ihnen gefaßten Entschluß, sich gegen ben Diftator zu erklaren, und zum Boraus die öffentliche Meinung zu ihren Gunften vorzubereiten.

Eine große Bahl Spionen und geheimer Agenten der Polizei des Großherzogs waren seit den ersten Tagen der Revolution in's Gefängniß geworsen worden: Man vermuthete,
daß sie mit Leuten von hohem Range, welche die höchste
Polizei im Staate bilden sollten, in Beziehungen standen.
Einer derselben, der Bizepräsident Lubowicki, verwundet in
der Nacht des 29., war in einem Mititärspital eingeschlosen. Man hatte einigen Grund, zu hoffen, daß man durch
kine und seiner Agenten Entdeckungen, und mit Hilfe der
Alten der geheimen Polizei, in deren Besith die Regierung
war, bald den Faden des verhaßten Gewebes, das man sich
kehr ausgedehnt dachte, sinden werde. Aber die wichtigen

Aftenstüde, welche seit dem Aufstand in dem Gebäude ber Bank, wo die Regierung ihren Sih hatte, niedergelegt waren, wurden zum Theil vernichtet, oder entwendet. Da ber Simmerschlüssel sichern Männern, entschiedenen Patrioten, welche der Berbacht nicht berühren konnte, anvertraut worden war, so behauptete man, es sey ein anderer Schlüssel bei der Bankverwaltung geblieben, deren Direktoren Heinrich Lubienski und Joseph Lubowicki, Bruder des Bizepräsidenten Lubowicki waren: der Lehtere sollte die Bielscheibe des öffentlichen Mistrauens werden.

Raum hatte eine von dem Diktator für diesen 3weck (ad hoc) ernannte außerordentliche Kommission ihre Thätigkeit begoninen, als Heinrich Lubienski, ein intimer Freund seines Kollegen Joseph Lubowicki, nach seinem eigenen Geständniß, dessen inständigen Bitten nachgebend, und bewegt durch die Gefühle der Menschlichkeit, die Entweichung des Gefangenen und seine Flucht nach Preußen erleichterte. Man muß zugeben, daß der Bizepräsident Lubowicki nicht nur allen Folgen des gegen ihn eingeleiteten Bersahrens, sondern auch noch der Privatrache ausgeseht war; eine Menge derjenigen, die unter Konstantin so viel ausgestanden hatten, sprachen von nichts, als von gewaltsamer Erbrechung der Thore des Gefängnisses und von selbst eigener Rechtsverschaffung.

Der Berbacht fiel nicht nur auf Heinrich Lubiensti, sons bern auch auf seinen Bruder Thomas, ben Polizeiminister, ben man all dem, was sich so eben zugetragen, nicht fremb glaubte. Die allgemeine Unzufriedenheit äußerte sich mit solcher Heftigkeit, daß ber Diktator gezwungen war, bem Thomas Lubiensti das Ministerium abzunehmen, und seinen Bruder Heinrich, so wie Joseph Lubowicki verhaften zu lassen.

Diefer Wechsel in ber hohen Polizeiverwaltung, wobei Lubiensti von Niemoiowsti erfett wurde, begunstigte die geheimen Unsichten ber Opposition, die sich in dem Berein der Journalisten bildete: von da an trat sie fester und traftiger auf, indem sie, für den nöthigen Fall, alle Borbereitungen wider die gegenrevolutionären Plane traf, welche sie bei dem Diktator vorausseizte. Dessen ungeachtet ist es nicht bewiesen, daß sie jemals an einen gewaltsamen Sturz dessels ben gedacht hat. Sie verzweigte ihre Berbindungen in der Auptstadt und in der Armee. Die Gerüchte, welche sich damals über das geringe Einverständnis, welches zwischen dem Diktator und dem Aufsichtsausschus herrschte, und übershaupt über die Langsamkeit, mit der man die unausschliebsare Bewassnung vornahm, zu verbreiten ansingen, besörzberten ihre Plane und lenkten die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten.

Der Mangel an Einverständniß zwischen dem Ausschuß und dem Diktator war eine Folge des Berzugs, welchen die Rückehr der nach St. Petersburg Gesandten erlitt. Sie batten keine bestimmten Nachrichten über die Stimmung übers macht, in der sie den Kaiser angetrossen hatten; Ehspicki selbst entbehrte derselben, ungeachtet er gegen die Mitte des Dezembers seinen Abjutanten, den Oberstlieutenant Wieles posti, zu Lubecki geschickt hatte, um sichere Ausschlässe zu erhalten. Man kannte die Gesinnungen des Nikolaus nur wit aus einer drohenden Proklamation an das polnische Bolk; diese Proklamation, datirt vom 17. Dezember, war durch die preußischen Zeitungen nach Warschau gekommen, und hatte eine große Wirkung auf die öffentliche Meinung hervorges bracht\*).

Diese Thatsachen mußten bem besser als das Publikum unterrichteten Aufsichtsausschuß mehr und mehr beweisen, wie salich und grundlos die Hossinungen des Diktators wären, welche er auf das von ihm angenommene System des Berstlichens und Temporistrens baute. Chlopicki beharrte übrisgens darauf, indem er den Fortschritt der Revolution, als etwas Gefährliches, hemmte, und die Bewassnungen, als

<sup>\*)</sup> Beweifende Aftenftude, Ir Band.

unnut, verichob. Balb fam eine Berantaffung bingu, bei welcher fich feine Gefinnungen auf's beutlichfte enthullten.

Nachdem die Kommission das Manifest vollendet hatte, bessen Abfassung von dem Ausschuß gebilligt worden war, hatte man nichts mehr zu thun, als diesen Nationalakt der Deffentlichkeit übergeben: seine Bekanntmachung war von dem Neichstag angeordnet.

Shopieti fing zuerst mit ber Berwerfung aller berjenigen Sabe an, welche eine weitergehenbe und unabhängige Politit aussprachen, und endigte mit dem Berbot bes Druckes. — heimlich lithographirt, wurde hierauf das Manifest ununterzeichnet im Publikum verbreitet, und erst nach Chlopici's Sturz erhielt es einen offiziellen Charakter, und wurde hierauf an alle hofe Europa's versandt\*).

Diefer lettere Umftand bestimmte die geheimen Gefellschaften, ihre Thätigkeit in dem Widerstand, den sie gegen die Plane des Diktators bereiteten, zu verdoppeln, und ihm, wenn es nothig wurde, schnurstracks entgegen zu handeln; überbieß hatten sie seit einiger Beit die Partei der Bewegung mit neuen, einflugreichen Anhängern verstärkt.

Um 12. Januar erhielt ber Oberstlieutenant der Artillerie, Dobrzansti, von ihrer Seite Mittheilungen über ihre Planc. Dobrzansti hatte indeß noch nichts von dem unbegränzten Bertrauen, das er in den Diktator sehte, verlorens daher zögerte er, erschreckt durch das Mistiche seiner Stellung, keinen Augenblick, das Unternehmen, womit man umging, als gefährlich zu betrachten: endlich entschloß er sich, vielleicht einem verborgenen Einfluß von Leuten der Erhaltung sipartei nachgebend, dem Chlopicki alles zu entbecken.

In diefer Absidt begibt er fid jum Diktator, bezeichnet ihm bas, was er für ein Komplott hatt, nennt die Berfchworenen, und, um alle Zweifel besselben zu zerstreuen, schreibt und unterzeichnet er seine Angabe.

<sup>&</sup>quot;) Beweifende Aftenftude, 1r Band.

In bemfetben Augenblick wurden Lelewel, Bronikowski und Boleslaus Oftrowski, alle auf feine Anklage, verhaftet. Dobrsjanski wurde gleichfalls in fichere Berwahrung gebracht.

Mber biese Verhaftung Lelewels und seiner Mitangeschutsbigten bauerte nur einige Stunden: Bonaventura Niemosiowski und bie übrigen Regierungsmitglieder erklärten bem Diktator, baß eine auf schwankende Angaben bin vorgenommene Berhaftung ungesehlich sen, und drohten ihm, im Beisgerungsfall, ihre Entlassung zu geben.

Chlopicti, aus Furcht, sofort die Haupter aller Parteien, welche entweder in den Ministerien oder der Nationalkommission siehen, gegen sich vereint zu sehen, wagte es nicht, sich mit seiner diktatorischen Gewalt zu wassnen; er ließ die Gesangenen in Freiheit bringen, und schiefte den Ankläger vor ein Kriegsgericht.

Bon biesem Augenblicke an beherrschte ihn bie Angst vor den geheimen Gesellschaften; ohne Unterlaß wurde er von Gedanken an Komplotte verfolgt; ihr Ausbruch könnte von allen Mißvergnügten, deren Zahl mit jedem Tage wuchs, unterstüht werden. Die Handhabung der Ordnung mahnte ihn an Maaßregeln, deren bringende Nothwendigkeit er bis daher noch nicht begriffen hatte; er entschloß sich, die Bildung der Nationalgarde in Barschau, wozu man noch nichts als den Plan entworfen hatte, weiter auszusühren.

An die Spițe berfelben mählte er ben Senator Anton Ofirowski, welcher, kaum von einer Reise in die Schweiz jurudgekehrt, von den Fesseln der preußischen Regierung zustüdgehalten worden war. Anton Ostrowski genoß eine hohe und wohlverdiente Achtung; er übte auf das Bolk von Warsihau einen Ginfluß aus, welchen jederzeit Rechtschaffenheit des Charakters und Erhabenheit des Geistes verschaffen.

Die Nationalgarde vermehrte sich unter seinem Oberbefehl bis auf 6,000 Mann, wiewohl man, bessen ungeachtet, nie mehr, als 4,000 vollständig Bewaffnete barunter zählte, da bie Teuergewehre hauptsächlich für die Linientruppen vorbe-

halten wurden. Außerdem bestand zu Warschau eine Sicherheitsgarde, welche bis auf 15,000 Mann stieg, die mit Sensen bewassnet sepn und im Fall eines Angriffs zur Vertheibigung der Stadt dienen sollten; aber dieselbe war niemals
gut ererzirt, noch gut organisirt: man beging damit einen
großen Fehler. Bei ihrer Zusammensehung aus Arbeitern,
Fabrikanten, Bedienten, lauter beherzten und kräftigen Leuten, hätte sie konnen nühliche Dienste leisten.

Indessen muchs bas Diftrauen; bie Berbaftung Le. lewels und feiner Mitangefchuldigten trug ebenfalls bagu bei, bie Macht bes Diktators noch mehr in fredit ju bringen. Go ftanden bie Gaden, als am 15. Januar ber Dberftlieutenant, Bieleginsti von St. Petersburg anlangte. Außer munblichen Mittheilungen, welche er ju überbringen batte, indem er ben Marfch ber mostowitis fchen Urmee gegen bie Grangen, die Bereinigung ihrer Streittrafte und folglich auch ben bevorftehenden Krieg meibete, mar er noch mit zwei Briefen von bem Minifter Grabowsti verfeben, welche auf Befehl Nikolaus geschrieben, und, ber eine für Chlopicti, ber andere für ben Grafen Gobolewsti, Prafidenten bes Bermaltungs:Rathes, bestimmt waren.

Chlopidi berief auf ber Stelle alle Mitglieder ber Nationals fommiffion, und die Briefe murben in ihrer Gegenwart gelefen.

Brief des Staatsministers Grabowski an den Diftator Chlopidi.

"Ich habe Befehle erhalten, Sie, mein herr, davon in Kenntniß zu seinen, daß Se. Kaiserl. Majestät Ihr Schreiben vom 10. dieses Monates") erhalten, und mit Bergnügen die Gesinnungen baraus ersehen hat, von welchen Sie gegen seine erlauchte Person beseelt sind. S. M. wird benselben vollkommenen Glauben beimessen, wenn Sie, General, ihm unwidersprechliche Beweise davon geben, indem Sie so viel möglich der Proklamation nachkommen, welche S. M. unter

This and by Goog

<sup>\*)</sup> Beweifenbe Aftenftude, Ir Banb.

dem Datum bes 18. Dezemb. 1830 an die polnische Nation erlassen hat."

In dem zweiten Brief dankte der Minister Grabowski, im Namen des Kaisers, dem Sobolewski, daß er lieber das Prafibium habe verlassen, als die Ordonnanz zur Einberusung des Reichstags unterzeichnen wollen. Er drückte den Bunsch aus, die Mitglieder des Raths möchten dadurch einen öffentlichen Beweis der Treue gegen ihren erlauchten herrn geben, daß sie sich "todt oder leben dig" nach St. Petersburg verfügten.

Sogleich ward bie Debatte eröffnet, und zwei Meinungen theilten ben Rath. Die Mindergahl wollte noch einmal den Beg ber Unterhandlungen versuchen, indem fie auf ber Rothwendigfeit beftand, bag man Beit gewinnen muffe, um unfere Militarorganisation ju vollenden. Aber bie Debrjahl wollte augenblicklich alle Unterhandlungen abbrechen, und biefer Schritt mar einer Kriegserklärung gleich zu achten. "Die Beit, welche man gewinnen will, - behauptete bie Mehrheit, - wird weniger uns von Rugen fenn, als ben Ruffen, welche alebann alle ihre Truppen an unfern Grenjen sammeln fonnen, mabrent bie Bermehrung ber unfrigen nur wenig beträchtlich fenn wird. Ohne Zweifel ift es jeht minder vortheilhaft, die Initiative ju ergreifen, als es am 1. Januar mar; indeffen wird man es mit ben vierzig taufend Mann, welche wir vor Warschaut versammelt haben, und beren Kantonirungen fich bis an die Grangen bes Rais ferreidis erftrecken, noch mit um fo mehr Bortheil thun fonnen, ale nur die Spigen ber Kolonnen von Witt und Pah: len ju Brjest und Grodno ankommen, um fich mit bem here bes Großherzoge in Berbindung ju feben, bas in bet Umgegend von Bialpftock lagert, und allein bem unfrigen Begenüberfteht. Radbem alle hoffnung einer Ausgleichung. betschwunden: so ift es in ber Politik, wie im Kriege, bas Klügste, anzugreifen, ohne ju zaudern."

Reine diefer Borftellungen, fo eindringlid fie auch maren,

überzeugte ben Diktator. Er beharrte auf ber Ansicht ber Minberzahl, und erhifte sich lebhaft gegen biejenigen, melde entgegengesehter Meinung waren; ba er jedoch über einen so wichtigen Umftand, nicht selbst einen Entschluß fasesen wollte, so berief er ben Reichstag auf den 19. Januar.

Die Nationalkommission glaubte den Stand ber Dinge sogleich bem Aufsichtsausschuß mittheilen zu mussen, delsen Mitglieder sich auf der Stelle zu Estopicti begaben, an ihrer Spipe den Prafibenten des Senats und den Marschall des Reichstags.

Der Diktator, sie erblickend, rief ihnen ju: "Ich will euch eine Schilberung von ber gegenwärtigen Lage ber Dinge geben." Sofort bemühte er sich, in einer ziemtich langen Rede die Unzulänglichkeit unserer Truppen für einen Kampf mit ben moskowitischen Streitkräften zu übertreiben "). "Es bleibt nichts mehr übrig, als einen Bergleich einzugehen, und noch können wir einen vortheilhaften Bergleich hoffen; man muß die vorgeschlagenen Bedingungen annehmen."

Auf biefe Worte offenbart fich eine lebhafte Ungufriedenheit. Insbefondere bruden die Landboten Moraweti und Lebuchowsti die Empfindungen aus, welche fie fuhlen.

Allsbald gerath Chlopicti in die außerste Entruftung, und spricht zu ihnen in ganz hohem Tone: "Benn Guch Guer Gewiffen es so leicht macht, die Gurem rechtmäßigen Souverane geleisteten Gide zu brechen: so ist bas gut; aber meine Art zu benten, ift es nicht; was ich hier thue, thue ich im Namen bes Nifolaus!"

Die Deputation machte jest von bem ihr burch ben Reichstag vorbehaltenen Rechte Gebrauch, und erklärte bem General, baß er aufgehört habe, Diktator zu fenn. "Ich felbft lege die Diktatur nieder!" antwortete Chlopicki in bem Buftande einer Gereiztheit, die über alle Befchreibung geht,

<sup>9)</sup> Er icante bie Inbaffonsarmee auf 200,000 Mann, wahrend fie fich nicht über ungefahr 111,000 Mann betief.

und dabei fließ er mit Handen und Tüßen zugleich, an bie nächfte Thure.

Alls er befänftigt war, versuchte Czartorysti ihn burch milbe und versöhnende Worte auf andere Gesinnungen zu bringen. "Obgleich Sie aufgehört haben, Diktator zu seyn: so hoffen wir doch, General, daß Sie den Oberbesehl über die Armee annehmen werden." — "Wahrhaftig nein, ich wäre ein Hundssott (Szelma), wenn ich ihn annähme!" — antwortete er im Tone eines Sosdaten.

"Aber als Pole muffen Sie Ihrem Vaterlande bienen,"
etwiederte Leduchowski, "und wir haben das Recht, es Ihnen
ju besehlen!" — "Ja, ich werde dienen, als gemeiner Soldat, aber Sie auch, Herr Leduchowski!" — "Gerne!" sprach dieser. Und er bewies es in der Schlacht bei Grochow, wo er im 8. Regiment der Linie focht. Und als die Deputation sich entsernte, wiederholte der Diktator: "Ich werde niemals vergessen, was Sie so eben gesagt, Landbote Leduchowski!"

3mei Stunden nachher erkfarte ber Ausschuß bem Genetal, daß seine Diktatur ju Ende fep.

Mile diese Borfalle, die jur Kenntnis bes Publikums kamen, erfüllten es mit bufterem Misvergnügen. Die öffentliche Meinung, lange Beit ungewiß, erklärte fich jeht auf's lebhaftefte gegen den Diktator; seine ergebensten Bewunderer verdammten ihn um so heftiger, ba sie sich von ihm getäuscht glaubten.

liebrigens hatte Chlopicki seine Meinung nicht geanbert; aber seine wahren Gesinnungen waren niemals von benjenigen enthüllt worden, welche ihr Bertrauen in dieselben gestht hatten. Sie hatten sich selbst zu täuschen gesucht. Sie mochten glauben, Chlopicki werde selbst von seinem Irrthum zurücksommen, und seine verletzte Eigenliebe werde ihn, wenn er von der Unmögsichkeit des Friedens überzeugt sep, zu energischen und entscheidenden Maaßregeln bewegen.

Allein es war Richts baran. Der Diftator blieb unes

schütterlich auf seinem Entschluß: sey's, baß er insgeheim von ben Leuten, die ihn umgaben, bahin bestimmt wurde, sey's, baß er burch die Formen, die man rücksichtlich Seiner angewendet hatte, zu tief verleht worden war. Er wollte sogar ben Oberbefehl der Armee nicht annehmen, den er vielleicht allein gut zu führen im Stande war.

So verschwand biese Hoffnung, welche man mit bem Berluft einer kostbaren Beit, mit vielen Opfern und Zugeständniffen so theuer erkauft hatte: und bas Staatsschiff wurde ohne Steuerruber allen Zufällen bes Sturmes Preis gegeben.

Jest fiel die Dede von allen Mugen, und bas entruftete Bolt flagte laut Chlopidi bes Berrathe an. Die Ghrengarben, Sauptwerfzeuge feiner Erhebung gur Gewalt, begogen, in ber Abficht, fich feiner Perfon zu verfichern, Tag und Racht bie Bache in ber Rabe feines Aufenthaltsortes. Er, für feine Perfon, mar rubig: fart burch bie innerfte Ueberzeugung, bag er bas Rechte gewollt habe, und gerechts fertigt burch fein Bewußtseyn, bas fid, nie gur heuchelen verleiten ließ; ja, um ju beweisen, bag feine Furcht in feine Seele getommen fen, erging er fid) in ben Strafen Barfchaus, ohne bie Uniform feines Grabes; feine Bachter folgten ihm, und bas Bolt adhtete biefes in ben Schlachten ergraute Saupt; schuldig eines schweren und verberblichen Irrthums, aber feines verbrecherischen Berrathe, batte er bie Rechte nicht verloren, welche ihm alte und ruhmvolle Dienfte verlieben.

Die brei Tage, welche ber Eröffnung bes Reichstags vorsangingen, waren ohne Zweifel traurige Tage, voll schwarzer Borbebeutungen und unheilvoller Ahndungen; nun galt es, daß die patriotischen Tugenden bes von so vielen Prüfungen betroffenen Bolkes sich in all' ihrem Glanze entwickelten.

- Der Prafibent, Farft Czartoryeti, und bie übrigen Mit-

glieber des Aufsichtsausschusses ließen folgende Proflamation befannt machen:

"Polen! unsere Sache ift heilig, unser Schicksal steht in "der hand bes Allmächtigen; aber wir muffen ben Nach"kommen die Ehre ber Nation, die wir in unsern herzen "tragen, unbesteckt überliefern. Sintracht, Muth, Ausbauer, "das ist ber heilige Wahlspruch, ber allein den Ruhm bes "Baterlandes gewährleisten kann. Bieten wir alle Kräfte "auf, um unsere Freiheit, unsere Nationaleristenz zu grün"den für immer!"

An bemfelben Tage erklärten Oftrowski, Maladowski, Pak, Leduchowski und Soltyk in einer förmlichen Protestation, daß sie keine Behörde anerkennen werden, die ber Bestätigung burch die Nation entbehre; daß sie die Sache des Baterlandes niemals verlassen, und lieber untergehen wollen, als daß es in die Hande eines siegreichen Feindes falle.

Die Nationalgarde zerstreute, ohne Sewalt zu gebrauchen, die Zusammenrottungen des Boles; das Bole selbst begab fich, ohne Schwierigkeit, in die Schranfen der Mäßigung und des Gesetzes.

Us die patriotische Gesellschaft ihre Sitzungen und Arbeiten wieder aufnehmen wollte, stieß sie auf ein Hinderniß, das ihr die Nationals und Strengarden entgegensehten. Bon beiden Seiten ist man bewassnet, man broht sich; schon sollte Blut sließen; aber in demselben Augenblick tritt der Marschall des Reichstags mit einigen andern Landboten das wischen. Auf seine Anrede beruhigen sich die Gemüther, und die Bersammlung geht friedlich auseinander. Die Nation zeigte unter so stürmischen und schwierigen Umständen tine Ruhe und Würde, die sich niemals verläugneten.

Die Armee, dicse so ergebene, so muthige Armee, wurde auf das erste Gerücht der Entfernung des Diktators anstänglich von tiefem Schmerze ergriffen; sie sieht sich getäuscht in ihrer Zuneigung, in ihren Hoffnungen; sie kann die öfesentliche Ungunft, welche ihren Chef tras, nur einer feinde

The Roogle

lichen Faktion jufchreiben; einige Regimenter schiden fogar Abgeordnete nach Barfchau, um ben Stand ber Dinge ju erfahren; biese kommen balb barauf jurud, die traurige Bahrheit überbringend, und die Armee schließt fich sogleich ber allgemeinen Meinung an.

So endigte bie politische Laufbahn eines Mannes, ber bem Bertrauen nicht zu entsprechen verstand, welches ein ganges Bolf in ihn gesett hatte.

Bon nun an werden wir ihn nur noch als einfachen Freiwilligen, und auf den Schlachtfelbern erscheinen sehen, wo seine Talente sortwährend glänzten. In dem beschränkteren Kreise, worein er sich versetzt fand, leistete er indes der Sache der Nation ausgezeichnete Dienste. Als General voll Erfahrung und kluger Rathschläge vor der Schlacht, ward er in Stunden der Gesahr zum unerschrockenen Soldaten.

Die Geschichte, indem sie die Irrthumer, die Schwäche und die Hartnäckigkeit Chlopicki's verdammt, wird bennoch anerkennen muffen, daß er nur von der Liebe zum öffentlichen Wohl geleitet wurde, und daß er in seinem Betragen niemals von den Rücksichten eines perfonlichen Interesses ausging; nie bemerkte man bei ihm die Absicht, die Gunft der Armee, welche sich ihm erhalten hatte, zur Erreichung der Gewalt zu benügen.

Benn bie Fähigkeiten, mit benen er begabt war, unter ber hohen Stellung lagen, in bie ihn bas Schickfal geworfen hatte, so blieb wenigstens sein Patriotismus über ben Unwandlungen bes Ehrgeizes.

## Zehntes Rapitel.

Bewaffnungen. — Ruftungen Chlopidi's. — Bewegliche Nationalgarden. — Reg imen tariate. — hinderniffe, auf welche die Regimentare in Ausübung ihrer Berrichtungen ftoßen. — Was sie thaten. — Sie werden durch vier Generale ersest. — Diplomatie. — Unterhandlungen mit Frankreich und England. — Konferenzen des polnischen Agenten Wolndi mit Sebastiani, und Wielepolsti's mit Lord Palmenkon. — Sendung des Herrn v. Mortemart nach St. Petersburg. — Sein Auftrag. — Die englischen Minister verweigern die Unterzeichnung der von Frankreich überreichten Noten. — Unterredung des herrn von Montemart mit unserem Agenten. — Refultate der Unterhandlungen mit Preußen und Desterreich.

She wir ben Lauf ber großen Begebenheiten, welche von nun an sich erfüllten, weiter verfolgen, ist es zweckbienlich, zuruckzugehen, und zu prüfen, was der Diftator während ber Dauer seiner Macht, im Interesse der Nationalsache, theils durch seine Borbereitungen im Innern, theils durch seine Unterhandlungen nach Außen vollbracht hat.

Es ift hier nicht ber Ort, eine Schilderung von ber Ginrichtung bes regulären Militärs und ber Bewaffnungen im Allgemeinen zu entwerfen, wir werben biefe bei dem Zeitpunkt des Beginnens der Feindseligkeiten nachholen.

Bir werden hier gang allein von ben Streitfraften bes (nicht jum beweglichen heer gehörigen) Bolts fprechen, und von ben Anstalten, welche man traf, um die Entfaltung berefelben zu beschleunigen.

Man hatte Regimentare eingeseht, mit der Aufgabe, hunderttausend Mann beweglicher Nationalgarden zu bilden, das
heißt, einen großen Theil der Bevölkerung auf einen folchen
kuß zu sehen, daß er innerhalb der Grenzen des Königreichs
die Waffen tragen konnte. Diese beweglichen Garden sollten
logleich nach ihrer Bildung in hundert Bataillone und hun-

bert Eskabronen getheilt werden, — eine Bahl, welche ben hundert Distrikten entsprach, aus welchen bas Königreich jusammengesetzt ift.

Diefe Ginrichtung, welche fich vom 6. Dezember batirt, wurde alsbald burch verschiedene Defrete bes Diftatore ins Sie trug bas Geprage bes fcmankenben Leben gerufen. Banges feiner Regierung. In ber That, ftatt bie Confcris birten, wie bieß feit funfgehn Jahren gefchab, burch eigens ju biefem Dienfte beorberte Offigiere fammeln ju laffen, ftatt alle alten Soldaten unter bie Sahnen ju rufen, und bie Confcribirten und Beteranen ben alten Korps einzuverleiben, welche einen Rern von breißigtaufend Mann bitbeten; ftatt. bie Regimenter ju hatbiren, und ihre Streitergahl mit Refruten ju vermehren, um bie Bataillone und Estadronen bon numero 1. (wohin die Jungeren gehörten), jur Bilbung ber Aftivarmee ju verwenden, bie folgenben aber für bie Referven auszuscheiben : ftatt biefer Maagregeln gab man ben Befehl, aus hunderttaufend Burgern eine bewegliche Garbe ju bilben, ohne bag man befonders auf die Babt folder Manner bedacht war, welche ber Altereflaffe von zwanzig bis breißig Jahren angehörten; noch mehr, man vertraute biese wichtige Macht brei Auftoritäten an, welche fich oft in ber mechselseitigen Musübung ibrer Rechte im Bege fanben, ben Regimentaren, bem Minifter bes Innern und ben gur Confcribirung ernannten Offigieren.

Die Organisation ber Bataillone und Eskabronen war nicht minder mangelhaft. Nach dem Borbilde der Linienarmee gebildet, legte sie den Regimentären die Nothwendigkeit auf, dreitaufend Offiziere aller Grade zu ernennen, welche man in so bringenden Umständen nirgends zu finden wußte. Man hätte viel bester daran gethan, das System der preußischen Landzwehren anzunehmen. Dier kommandiren bloße Lieutenants Bataillone oder Eskabronen, indem sie ihren Rang in der Armee beibehalten. Endlich nun, um so vielen Ungereimts heiten die Krone aufzusehen, vereinigten sich bese beweglichen

Sarben nur selten zu ben Ererzierübungen, und meift in einer zu weiten Entfernung von ihrem Wohnsth, was für ste auferferst ermübend wurde; baher konnten sie nie die genügende Anseitung erhalten, welche allein im Stande war, ihnen Bestand zu verleihen, und existirten somit eigentlich blos dem Namen nach.

Man mußte, wie oben gefagt, um biefe unendliche Drganifation auszufüllen , breitaufend Offiziere ernennen. Das war von beinahe unübersteiglicher Schwierigkeit. es allerdings in gang Polen gegen fünfzehnhundert entlaffene Offigiere aller Grabe; aber von biefen trat ber größte Theil in bie alten Regimenter ein, beren Streitfrafte man vermehrte; Unbere batten ihren Plat unter ben Rorps ber Freiwill gen gefunden , welche von Patrioten auf eigene Roften und auf verschiedenen Puntten errichtet wurden. Regimentare fonnten alfo nur ben fdwacheren Theil berfelben für die beweglichen Garben verwenden. Indeffen machte bet Mangel an Unteroffizieren jum Unterricht, und felbft an verabschiebeten Solbaten, welche man wieder in die Linienarmee ju treten nothigte, indem man ftreng verbot, fie une ter ben beweglichen Garben gurudgubehalten, bie Ernennung von Difigieren bringend und unerläßlich.

Gezwungen, ihre Aufgabe schnell zu lösen, ohne an dem Kriegsministerium, das sich hartnäckig weigerte, Ererziermeister herzugeben, ein Stühe zu sinden, sahen sich die Regimentäre einzig auf die beschränkten Hilfsquellen angewiesen, welche zu ihrer Verfügung standen. Wenn ihre Wahlen nicht immer glücklich ausstelen, so hat man deswegen nur die gebieterischen Umstände anzuklagen, die ihr Willen nicht zu beherrschen vermochte.

Diese unangenehmen Folgen waren besonders in dem Resgimentariat des Grafen Maladowski bemerkbar. Ober-Of-fiziere wurden dort zu hastig ernannt, und Andere vielleicht auf zu hohe Grade befördert. Jedoch machte der Bezirk Maladowski's, -weil er den seindlichen Sinfällen weniger aus-

gefeht war, auch außerorbentliche Magregein minder noth-

Roman Goltut, beffen Gebiet bie Grengen von Lithauen berührte, und welcher fomit aud mehr von ben Befahren eines Angriffes au fürchten batte, befolgte, trop aller Sins berniffe, bei feinen Bahlen ein viel regelmäßigeres Berfah= ren. Er ernannte jum Grad eines Unterlieutenants nur folde Burger, Die fich burch ihren Patriotismus, ihren Ginffuß im Lande, ihre Befanntichaften, ihre am geleifteten Dienfte empfahlen; er beforberte im Allgemeinen bie verabschiedeten Offiziere nur um Ginen Grad; und madte mahrend ber gangen Dauer feiner Berrichtungen nicht mehr als zwei ober brei Ausnahmen von ber Regel, bie er fid) vorgefest hatte; namlid ju Gunften bes Dberftlieutenants Wierzbicki und bes Majors Raminski, welche fogleich unt gwei Grabe fliegen. Beibe rechtfertigten bas Bertrauen Roman Goltne's, und zeichneten fich auf eine glangende Beife in bem nationalfriege aus.

Ungeachtet aller biefer Beförderungen waren etwa am 10. Januar, ber Beit ber Abschaffung ber Regimentariate, in Malachowski's Kreise nur ungefähr zwei Drittheile, und in bem bes Soltyk die Halfte der Offizienz ernannt.

So zu sagen im Angesicht der feindlichen Armee, welche an den Grenzen Lithauens kantonirte, begriff der Kommansdant der vier Woywodschaften des rechten Weichselusers, Roman Soltyk, gar wohl, daß er eine doppelte Aufgabe zu erfüllen habe: nämlich, die inneren Streitkräfte dieser vier Woywodschaften, welche unaushörlich dem Ueberfall der Moskowiter ausgeseht waren, schleunigst zu organistren und durch alle ihm zu Gebot stehenden Mittel einen Ausstand in Lithauen und Volhynien vorzubereiten.

Er ließ sich zuerst angelegen fepn, ben öffentlichen Geist burch energische Proklamationen zu entstammen; er wandte sich gleicherweise an die katholischen Einwohner polenischen Ursprungs, wie an die Bekenner ber griechischen

Religion von russischem Blute; an die Lithauer, welche eine eigenthümliche Sprache reden, und deren Religion noch einige Ueberreste des Heidenthums bewahrt; an die mahometanischen Tartaren, welche ihren Sich seit Jahrhunderten an den Usern der Newa haben: endlich an die Juden, welche den Handel treiben, und beinahe alle in Städten wohnen. Er schürte den Haß, der diese Stämme bereits gegen die moskowitische Unterdrückung beseilte, und es gelang ihm leicht, sie für unsere Sache zu begeistern.

Ueberall bilbeten fich gabfreiche Korps von Freiwilligen: tin Bataillon, gufammengefett aus ben Bilbjagern, welche bie nahe bei Oftrotenta gelegenen Forfte bewohnen, treffliche Schuten, "Rurpie" genannt, fammelten fich in biefer Stadt unter ten Befehlen Chorobisti's; ein anderes Jagers bataillon bilbete fich in Sieblee, bem Sauptort ber Boywobschaft Poblachien, auf Roften von Michael Rusgel, einem ausgezeichneten Patrioten und reichen Grundeigenthumer, ber fein Unführer mar. Ruczonsti, Befehlshaber ber beweglichen Garbe ber Bonwobschaft, ftellte ebenfalls auf eigene Roften eine Reiter : Schwadron- auf. Gine Estadron maho. metanifcher Tartaren bilbete fich ju Lomga unter ben Befeb. ten Man's, eines ihrer Sauptlinge; endlich fammelte fich gu Lublin ein Regiment leichte Reiterei; an feiner Spite fanb ber tapfere Oberft Jarasosti, alter Estabrons: Chef ber tais ferlichen Garbe.

Die Ginwohner ber Woywoolfchaft Augustow zeichneten sich gang besonders burch ihren patriotischen Aufschwung aus; sie brachten hunderttausend Sade Korn zum Opfer, und stellten in zehn Tagen fünftausend Mann leichte Kavallerie, woraus ber Regimentar fünf Regimenter bilben wollte.

Roman Soltyk, in ber Absudt, eine Bewegung in Liethauen vorzubereiten, siellte bie ganze Granze entlang Offiziere von Einsicht und glübendem Patriotismus auf. Sie waren beauftragt, fortwährende Berbindungen mit biefen Provinzen und ben hauptern der geheimen Gefellschaften zu unterhalten. Er ließ durch seine Berbindungen eine große Anzahl. Proflamationen sogar im Innern der russisch-polnischen Propingen vertheilen; und ließ, um auf die Einbildungskraft unsserer Brüder durch ein sinnliches Beichen zu wirken, an den Grenzen sehr hohe Pfähle aufrichten, auf die er die weiße Fahne pflanzte, womit er thnen sinnbildlich ihre nahe bevorsstehende Befreiung ankündigte. Aber Chlopicki und seine Regierung arbeiteten ohne Unterlaß darauf hin, den revolutionären Anstroden; sie forderten von den großmuthigen Partrioten, welche auf eigene Kosten Korps von Freiwilligen bildeten und sammelten, ein vorläusiges Depositum an die Bant, Summen, welche den Kosten der Bildung eines Korps gleich kamen.

Der Diktator, und selbst die Regierung, welche auf ihn folgte, bemühten sich ganz und gar nicht, den Transport der Lesbensmittel, welche man über die Beichsel bringen mußte, mit Kraft zu betreiben, und leisteten den Planen Roman Soltyt's keine Folge, welche darin bestanden, Stationen nach verschiedenen Seiten einzurichten, um diese Lebensmittel durch unterlegte Pferde weiter zu schaffen, was in vierzehn Tagen hätte ausgeführt werden können.

Ehlopickt befahl, fünftausend Mann Kavallerie, welche in der Boywoolschaft Augustow versammelt waren, nach Sause zu schiefen, und begleitete diesen Befehl mit einem derben Berweis an den Regimentär, worin er ihm mit Absehung drohte. Erst später entschloß er sich, ein einziges Regiment leichte Kavallerie daraus zu bilden. Endsich lähmte er den Ausschwung der Lithauer und Bolhynier, indem er ihren Absevordneten in einer Beise antwortete, die ihnen jede Hossung auf Hilse benehmen mußte.

Bierzehn Tage nach der Einsehung der Regimentare hatte der Diktator ihre Sewalt dem Kriegsminister, Istor Krafinski, untergegerdnet. Unter dem Borwande, die Aushebungen zu regeln, vertor berselbe eine kostbare Beit mit leeren Formalitäten und unnühen Konferenzen; bald verhehlte er sogar seinen schlechten Willen nicht mehr. Im Ansange bes Januars ließ er ben Regimentär Soltyk zu sich rusen, ber sich eben anschiekte, zur Beschleunigung ber Bewassnungen eine neue Rundreise in seinem Gebiete zu machen, und sagte zu ihm: "Gehen Sie nicht so weit: die Sachen werden sich gewiß noch friedlich gestalten." Hieß das nicht ben von dem Selbstherrscher in seiner Proklamation gegebenen Besehl besolgen, daß alle neue Aussehungen entlassen werden sollten?

Die Wopwohlschaften bes linken Weichselusers, welche bas Regimentariat Malachoweti's bilbeten, gaben ebenfalls zahlereiche Beweise ihres Patriotismus und ihrer Ergebenheit. Außer einem Regiment Lanciers, welches der Graf Zamvisti, Sohn des Senatspräsidenten, der damals zu St. Petersburg war, in Warschau organisite, bilbeten die Einwohner der Hauptstadt ein leichtes Infanterie- und ein Kavallerieregisment; und die vier Wopwohschaften auf dem linken Weichieluser siellten, neben den beweglichen Nationalgarden zu Pferd, jede ein Regiment leichter Kavallerie auf. Später solgte die Wopwohschaft Plock diesem Beispiel.

Jedenfalls, und trot ber zahlreichen hindernisse, welche sie überwinden mußten, hatten die Regimentäre die nöthigen Leute geliefert: 1) zur Bildung je der vierten Bataillone in den alten Regimentern; 2) zur Einrichtung von 16 neuen Infanterie- und Kavallerieregimentern; — als sie sich durch vier Generale ersetzt sahen, welche von dem Diktator mit dem Besehl über die vier Militärdivissonen, die er eingerichtet hatte, beauftragt waren.

Diese Generale hatten die Weisung, die Vildung der neuen Regimenter zu beschleunigen, und die Errichtung der bewegslichen Garden zu handhaben, indem sie die Kadres bersels ben mit Reuausgehobenen ausfüllten, welche bestimmt waren, die unter die Linienregimenter geschieften Leute zu erslehen. Dier sehste es gleicherweise an Offizieren, und zwar um so mehr, als die neuen Regimenter eine große Unzahl berselben verschlangen, und man davon in dem Kadre der

beweglichen Garben laffen mußte, die man ale große Menschenmagazine betrachtete.

In folder Lage blieben nur noch brei Auswege offen: entweber bie Ernennungen ber Regimentare in Betreff ber Offiziere, welche man von ber beweglichen Garbe in bie Linie übertreten ließ, beizubehalten, ober ihnen niederere Grabe zu übertragen, ober bie Ernennungen als nicht geschehen zu betrachten.

Die Regierung ernannte hierauf eine außerordentliche Kommission, unter dem Borsiche des Kriegsministers, welcher beauftragt war, diese Schwierigkeiten aufzulösen; sie glaubte
die durch die Regimentäre ertheilten Grade bestätigen zu
müssen; für die bedeutenden Ungelegenheiten, welche aus dies
fer von den Umständen gebotenen Maßregel entspringen konnten, dürsen die Regimentäre nicht weiter verantwortlich gemacht werden.

Diefe außerorbentliche Begünstigung erregte gegen bie Unstömmlinge viel persönliche Unzufriedenheit, und die Eiferssucht der Offiziereber alten Armee; sie hatte sogar traurige Zwiste herbeiführen können, wären diese nicht von dem alle Herzen beherrschenden Patriotismus in der Geburt erstickt, und jede Spur derselben durch das gute Betragen und die glänzende Lapserkeit der neuen Offiziere sogleich verwischt worden \*).

Jeht fah man ben hauptfehler ber Organisation unserer Armee in seiner ganzen Blose; sie enthielt in ihrem Mittel brei verschiedene Grundbestandtheile: die alte Armee, welche von bem Großherzog herrührte, worunter auch die entlasse nen Militärs begriffen sind; die neue, aus den beweglichen Garben gezogene, oder aus Freiwilligen zusammengesehte Armee, und endlich die beweglichen Garben selbst.

Man hatte jebe Kollifion und jeden Rachtheil vermieden, wenn, wie wir gefagt haben, nur Gine Armee, gufammens gefeht aus biefen verschiedenen Glementen, gebilbet worden

Derr Spazier legt vielen Rachdruck auf diese Ungelegenheiten, und Klagt beginalb die Regimentare an; aber dieses Werk widerspricht hins vichend feinen Bekauptungen.

ware. Ihre Organisation ware schneller vor sich gegangen, und ihre Unseitung jum Dienste vollkommener geworben: endlich hätte sich jeder Offizier an dem Plate befunden, welcher ihm gebührte, da aledann nur Sine Richtschnur und Ein Wille die Beförderung Aller bestimmt hätte.

Sehen wir nunmehr auch, was ber Dittator für bie Unfnüpfung von Unterhandlungen mit bem Auslande gethan, und welchen Weg er eingeschlagen hat, um hilfe und Unterfügung zu finden.

Bur Beit seiner ersten Diktatur hatte er einerseits eine Deputation nach St. Petersburg mit dem Auftrage geschickt, bem Czar einen Bergleich vorzuschlagen; andererseits geheime Agenten nach Paris, und London, um die Gesinnungen der Rabinette bes Palais Royal und von St. James zu exforschen.

Er hatte zur ersteren Sendung (nach Paris) ben ArmeeIntendanten Wolpsti erwählt, einen Mann voll Einsicht
und Thätigkeit, welcher, seinem Charakter und seinen Grundsähen nach, ber Partei ber Bewegung angehörte. Dbwohl er an ben geheimen Gesellschaften, welche die Revolution vorbereiteten, keinen Antheil genommen hatte, so
mar er boch gleich nach dem Ausbruch derselben beigetreten,
und konnte ihr wesentliche Dienske leisten. Bur zweiten Sendung (nach) London) war der Marquis Wielopolski ernannt,
eines der Häupter der Erhaltungs-Partei.

Der Fürst Czartorysti hatte seit bem Beginne ber Revolution die Korrespondenz mit Wien übernommen, und ber Minister Mostowski war nach Berlin geschickt worben.

Bir wollen ben Fortgang und die Resultate biefer ver-

herr Sebastiani und ber Lord Patmerston, beibe Minisser der auswärtigen Angelegenheiten, ber eine zu Paris, ber andere zu London, erklärten den polnischen Agenten in Privatbesprechungen: sie könnten weder den Endzweck unsertes Ausstandes begreifen, noch welche Absichten bei Bollführtung bestelben obgewaltet haben. Was follten die Agenten

antworten, wenn sie ben offenbaren Wiberspruch ihrer Instruktionen mit ben Ibeen berjenigen fühlten, welche die Revolution vom 29. November zu Stande gebracht hatten? Sie hatten den Auftrag, von den fortwährenden Berletzungen der Charte durch die Ezaren zu sprechen, Berletzungen, welche zu unserer Revolution ein gesetzliches Recht verlieben, und die Ansprüche des Nikolaus auf die polnische Krone zweiselhaft machten, während die Urheber der Nevolution vom 29. eine vollkommene Unabhängigkeit Polens wollten, mit so ausgedehnten Gränzen, als die Umstände es erlauben würden.

Indem sich Polen ganz laut zu bem wahren Wesen seines Aufstandes und zu bem Wunsche bekannte, daß es seine Nationlität wieder gewinnen wolle, versehte es sich in die Stellung, mit allen unabhängigen Staaten unterhandeln zu können; so lange dagegen die Polen innerhalb der engen Schranken des politischen Glaubensbekenntnisses des Diktators verharrten, erschienen sie als rebellische Unterthanen, welche um fremden Beistand gegen ihren Oberherrn siehen. Sbenso sollten die Agenten, durch ihre eigenen Instruktionen gefesselt, sich einzig und allein auf die Erforschung der Gesinnungen jener beiden Kabinette hinsichtlich Polens beschränken.

Bald bemerkte man inbessen bei ber englischen Regierung weit mehr Kälte, als bei ber frangösischen. Sobald man wußte, baß ber Diktator eine Gesandschaft nach St. Petersburg geschickt habe, um mit bem Egar zu unterhandeln, hatten die fremden Minister fortan eine allzeit fertige Antwort auf die inständigen Bitten der Agenten.

Was ist zu machen im gegenwärtigen Augenblick, und wie kann man thätig zu Polens Gunsten einschreiten, ba es-vielleicht eben im Begriff ist, sich mit bem Selbsteherrscher zu vertragen? und warum sollten sich die Mächte, welche ihm zu hilse kämen, Rußland gegenüber unnöthiger Weise compromittiren?

Bolydi indeg brang bei bem Rabinet bes Palais . Royal,

welches besser gestimmt war, als bas von St. James, mit Energie barauf, bie Dazwischenkunft Frankreichs zu erhalten, und wirklich erfolgte hierauf bes Herzogs von Mortes marts Senbung nach St. Petersburg.

Wolydi hatte dem Herrn Sebastiani schon im Bertrauen gesagt, daß wenn man eine Deputation nach St. Petersburg geschieft habe, dieß nur geschehen sey, um der Welt zu beweisen, daß Polen alle Mittel zum Frieden und zur Ausstöhnung erschöpfen wolle: daß aber die Gewalt allein zwisschen Polen und dem Selbstherrscher entscheiden könne: und in dieser Boraussehung verlangte er zu ersahren, wessen man sich dabei von der wahren Stimmung des französischen Kabinets zu versehen habe.

Uebrigens gabite Wolpdi feineswegs auf bie Gefanbtichaft bes herrn von Mortemart, welche in feinen Augen nichts, als eine leere Formalität war, bagegen fehr viel auf bie Regierung und bie Nation, beren wohlverftanbenes Intereffe jebes Opfer gur Rettung Polens erheischte.

Richts bestoweniger enthielt ber Auftrag bes herrn von Mortemart nur ben Befehl, die Bunfche und Bitten ber polnischen Abgeordneten Lubeci's und Jezierfi's angelegent- lich zu unterstühen. Diese Lehtern aber hatten durchaus feine Beisung, von absoluter Unabhängigfeit, wohl aber von Bergleich und Bermittlung zu sprechen.

Diese falsche Richtung, welche ben Berhandtungen von Anfang an gegeben worden war, trug nicht wenig bazu bei, Frankreich abzuhalten, sich für uns zu erklären, und Polen als freien Staat anzuerkennen. Wenn es sich bamals mit einer schüchternen Aeußerung seines Intereses begnügte, indem es ben Herrn von Mortemart nach St. Peterseburg sandte, so konnten wir in jener Spoche nicht viel mehr von ihm fordern, denn wir waren selbst nicht weiter gegangen.

hieraus fann man feben, welchen traurigen Ginfluß bas - verderbliche Baubern bes Dittatore und feine Unftrengungen,

ben Gang ber Revolution aufzuhalten, für bas Baterland haben mußten; auf ber einen Seite gestattete er ihr nicht, sich auszubreiten und ihre eigenen Kräfte zu vermehren, von ber andern beraubte er sie bes Bortheils, die hilse ihrer nattürlichen Stüten im Auslande zu erhalten.

Der Herzog von Mortemart, nach St. Petersburg gesanbt, um die Grundsätze des Wiener-Kongresses zu vertheidigen, konnte sogar diesen Gegenstand seiner Sendung nicht, ersüsten, und mußte seine Regierung um neue Instruktionen bitten, als gr auf seiner Durchreise durch Berlin den von Roman Soltyk auf dem Reichstage am 21. Januar gemachten Borschlag der Absehung der Kamilie Romanoss ersuhr, und bei seiner Ankunst in St. Petersburg den Beschluß selbst, welcher am 25. desselben Monats zu Warschau proklamirt wurde. Bon nun an blieb ihm von seinen Borschriften nichts mehr zu besolgen übrig, und die Sache Polens, wie sie nun durch die Entschlüßte des Reichstags sestgestellt war, würde durch teere Bermittlungsversuche nur blosgestellt worden seyn ").

Rach bem taum Gefagten ift flar, baß bie polnifche Re-

<sup>\*)</sup> Der Bergog von Mortemart begegnete, ale er fich von Berlin nach St. Betereburg begab, einige Boften vor biefer Sauptfladt, unferem diplomatifden Agenten, der ihn unterwegs erwartete. Er nahm ihn in feinen Bagen, um ihn von ben bffentlichen Angelegenheiten ju un. terhalten. Auf die Rachricht, welche ihm ber polnifche Agent mits theilte, über ben Borichlag ber Abfegung und über die Stimmung ber Beifter, welche auf eine volltommene Unabhangigfeit hinarbeiteten: fagte Berr von Mortemart: "meine Inftruftionen geben mir nur bas Recht, gu Gunften bes Konigreichs, wie es durch den Rongreß fefiges ftellt worden ift, ju unterhandeln. Wenn die Bolen weiter gingen, fo tonnten fie auf den Beiftand Franfreichs nicht gablen , welches in feis nem durch feindliche Parteien gefpaltenen Buftand feinen Rrieg ausgus halten vermochte." Dierauf machte er eine Schilderung ber Schwache der Rampfmittel Franfreiche, das er ale getheilt gwifden den Unhan: gern Louis Philipps und ber gefturgten Regierung barftellte. unfern Agenten inftanbig , nach Warfchau ju eilen, um die öffentliche Befanntmachung der Abfegung ju hintertreiben. Bei ber Unfunft bes Letteren war ber große Aft bereits vollbracht.

volution bamale unmittelbare Silfleiftung weber von Daris noch von London hoffen durfte. Diefe beiben Machte tonnten nur für die Erhaltung bes Königreichs von 1815 einfdreiten; und felbft fur biefen Fall wollte bas englifde Dinifterium in zweiter Linie bleiben, und in erftere Frankreich auftreten laffen. Trot ber Borftellungen Bielopoleti's wollten die englischen Minister bie ihnen von Frankreich über biefen Gegenstand vorgelegten Roten nicht unterzeichnen. Da fie einzig und ausschließlich mit ben Angelegenheiten ihres Landes und ber Reform bes Parlaments befchäftigt waren, und nie fehr auf ben Beiftand ber bamals noch ungewiffen öffentlichen Meinung, Die fich heute fo glangend fur Polen ausspricht, rechneten, begten fie vielleicht bie gurcht, eine öffentliche Billigung unferer Revolution mochte eine Ermuthigung jur Emanzipation Irlands werben, und ein jaber und unerwarteter Bruch mit Rugland fonnte ihren Sanbele. perbindungen mit biefem Lande verberblich fenn. Gleich als ob die Union Irlands mit England ber Beraubung mit bemaffneter Sand, burd welche Polen fiel, verglichen werben burfte, und als ob ber englische Sandel mit einem freien und blübenden Lande nicht eine größere und regelmäßigere Ausbehung hatte hoffen follen, als mit einem gerriffenen, unter frember Bwingberrichaft foufgenden, ungludlichen, berarmten!

Sieht man sich jedoch veranlaßt, das verschiedene Betrasgen Englands gegen Belgien und Polen, welches sich jenem so günstig, diesen so gleichgültig zeigte, zu prüsen, und will man die Motive dafür suchen: so wird man sie vielleicht auch in dem sesten und entschiedenen Gang sinden können, den die Repräsentanten der belgischen Nation befolgten. Treu den Bünschen und Interessen ihres Landes, zögerten sie nicht, von Unsang an den König für abgesetzt und Belgien für unsahhängig zu erklären: während der polnische Reichstag dieß erft nach acht Wochen Berlegenheit und Unentschiedenheit that.

Wenn Polen freilich nichts von einer politischen Sympathie, der es in Preußen und Desterreich hätte begegnen könenen, zu hoffen hatte: so hätte zum mindesten das natürliche Interesse dieser beiden Mächte gefordert, sich der Sache Polens nicht seinblich zu beweisen. Allerdings hatten sie einen reichen Antheil an der Beraubung der polnischen Republik bekommen, und mußten auf dessen Erhaltung bedacht seyn; aber die Erfahrung hatte sie schon belehren müssen, daß die Zeit ihre Erwerbung nicht besestigte, und im übrigen hatte Rußland durch die Theilung Polens ein seinen Nachbarn brohendes Wachsthum an Macht gewonnen.

Solche Betrachtungen hatten bie Politik beiber Staaten andern follen; alle beibe hatten ihren Theil unter ber Beibingung zurückgeben follen, baß dieses Beispiel von Rußland nachgeahmt würde. Die Wiederherstellung eines großen Polens war für sie ein Bollwerk gegen die ehrgeizigen Entwirfe ber Czaren.

Man täuschte sich indes; und sep's, daß Preußen und Desterreich sich von der engherzigen und egoistischen Politik, welche unser Zeitalter charakterisitt, beherrschen ließen, oder daß sie für sich selbst die Versuche einer Volkkrevolution gesfürchtet haben, sie begünstigten auf keine Weise die Bewesung, welche Polen wieder in die Reihe der Nationen sehen sollte.

Uebrigens betrachteten Beibe die Dinge nicht aus bemfelben Geschtspunkte. In Preußen schienen mehrere Mitglieder des Staatsraths ber polnischen Sache günstig; aber
die Bande, welche die Regentenfamilien von Preußen und Rußland vereinigen, bewogen ben König, sich standhaft ber Ausführung ihrer Plane zu widersehen. Seine Meinung erhielt nothwendig das Uebergewicht, und diese Macht blieb uns insgeheim seindlich.

Der Kaiser von Desterreich und seine Familie offenbarten eine Stimmung, welche gunftig schien; aber die Rathschläge bes Fürsten Metternich entzogen uns die Bortheile bavon,

und verliehen ber öfterreichischen Politit fogar eine feinbselige Richtung. Die Bemühungen unferer Unterhändler in biesen beiben Ländern brachten demnach keine unserer Sache gunftige Wendung hervor. Indeß muß man sagen, daß bas Berliner-Kabinet seinen Residenten von Warschau abberusen hatte, das Wiener aber ben' seinigen in Warschau ließ.

Hemmung bes Fortschrittes ber Revolution nach Innen, nach Außen unnüge Bersuche von Unterhandlungen mit ben großen Mächten Europa's, — bas waren bie Resultate bes von bem Diktator angenommenen Systems.

# Eilftes Rapitel.

Mackehr Jezierski's. — Berlegenheit wegen der Wahl eines Obergenerals. Weisendoff. — Szembek. — Sein Bild. — Krukowiecki. — Sein Bild. Worawski und Viernacki thun neue Schritte bei Chlopicki. — Er beharrt auf seiner Weigerung, den Oberbefehl der Armee anzunehmen. — Er bezeichnet dasur Michael Radziwill. — Sein Bild. — Wahl eines Obergenerals. — Die Bewegungs: Partei begünstigt Ludwig Bak. — Sein Vild. — Ernennung-Radziwills. — Borschlag Roman Soltyks. — Unsichten der Parteien. — Unterredung Czartoryski's mit Roman Soltyk. — Sihungen des Reichstags am 22. und 24. Januar. — Gesch über die Gewalt des Obergenerals. — Abresse der Lithauer. — Sihung am 25., Bericht Zezierski's. — Seine Jusammenkunft mit Nikolaus. — Ersolge seiner Sendung. — Abseh ung des Hauses Romannoff. — Erdrereung über diesen Gegenstand. — Die Ubsehung wird bekannt gemacht.

Als Chlopidi sich zuruckzog, ließ er die Nation ohne Regierung, die Armee ohne Beschlähaber. Czartorysti, der mit seinen Kollegen fortwährend an der Spihe der Geschäfte geblieben\*), war mit keiner gesehlichen Gewalt bekleibet. Die Furcht vor einem seindlichen Uebersall wurde um so brohender, als die Kriegsrüftungen noch nicht vollendet waren; die trausrigste Ungewißheit herrschte in allen Gemüthern. Jeziersti, am 18. von St. Petersburg angelangt, bestätigte alle Nachrichten, welche Welezinski von dorther gebracht hatte; die Regierungsmitglieder fürchteten damals den Ausbruch des öffentlichen Misvergnügens dermaßen, daß sie ihn in ihren Sitzungspalast eintreten ließen, bevor er irgend jemand in der Stadt hätte sehen können. Und nach Vorlesung der Despeschen trug man Sorge, ihm das tiesste Stillschweigen ans zuempsehlen.

The westing Google

<sup>\*)</sup> Darunter ift der Berwaltungsrath, in der Bufammenfehung, wie fie im vierten Kapitel bofdrieben wird, verftanben.
(Aumere. des neberf.)

Jebermann fahlte in biefem fritifden Augenblid bie Rothwendigkeit, schnoll einen Obergeneral zu mahlen; bie Umftande machten biese Wahl zu einem außerst schwierigen Punkte.

Der Divisionsgeneral Beissendyoff, ber bisher mit bem provisorischen Oberbesehl bekleidet war, befaß weder die Talente, noch die Erfahrung, welche ihn einer so hohen Stellung würdig machen konnten.

Der General Szembek, welcher von bem ersten Tage ber Revolution an ohne Bedenken sich laut für die Sache der Nation erklärt hatte, genoß die öffentliche Achtung, und hatte zu Stützen seiner Bewerbung den patriotischen Klubb und die erklärtesten Männer der Partei der Bewegung sur sich gehabt. Sogar schon am 3. Dezember hätten diese, weil Beugen der Unentschiedenheit Chlopicki's, Szembek an die Spitze der Armee stellen mögen; aber diesem rechtschaffenen Manne und gutem Brigadegeneral sehsten die Eigenschaften für ein großes militärisches Kommando; ein ebles Mißtrauen in seine Kräfte würde ihn daher damals, wie später, abgehalten haben, ihren Wünschen nachzugeben.

Die öffentliche Meinung, welche sich nirgends zu firiren wußte, schien sich einen Augenblick auf bem General Krustowiecki zu verweilen. Ungefähr 60 Jahre alt, von ziemlich hohem Buchse, einem träftigen Körperbau und einem burch Gefahren und Unfälle jeder Art erprobten Muthe, war er für die rauhen Strapagen des Kriegs geboren. Aber Hartsnäckigkeit hatte bei ihm die Festigkeit ersetz, und sein Helbenmuth war nur ein falsches Ehrgefühl.

Nach einer stürmischen und vergeubeten Jugend, hatte er aus zahlreichen Duellen, in welchen seine Tapferkeit sich hervorthat, hichts bavon getragen, als ben traurigen Ruhm eines Rausbolds. Seine Ansprüche und seine Eitelkeit entriffen, so zu sagen, seinen Oberen die Beförderung, welche er erhielt.

Dan wird fdwer begreifen, wie Rrufowiedt mit einem

folden Charatter fortfahren tonnte, unter bem Großherzog ju bienen: bennoch verhielt es fid) fo; einige Male gelang es fogar bem Treffenden und Ruhnen feiner Erwiederungen, bie Gereigtheit Konftantin's ju befanftigen, und ihm berbantte er aud ben Rang eines Divifionsgenerals. Seit ben erften Tagen nach bem 29. November ließ er Unfpruche auf ben Oberbefehl ber Urmee, und felbft auf bie Dittatur blitfen, und feine Gifersucht gegen bie, welche er ber Reihe nach an ber Spige ber Ungelegenheiten fab, ergoß fich mit Bitterfeit in feinen Reben. Mittelmäßig geachtet vom Publifum, noch weniger geliebt von feinen Untergebenen, welche bie Seftigfeit feines Charafters fo oft verwundet bate te, mußte er lange Beit auf bie Frucht feiner Intriguen und geheimen Schliche marten. Er fonnte fich nicht eber auf ben fo fehr erfehnten Poften fchwingen, als mahrend ber Ungludefälle Polens. 2018 Befehlshaber einer Divifion und Bouverneur von Barfchau, entwickelte er alle Thatigfeit feines Charakters, indem jugieich fein furchtbarer Jahgorn fich hier bei mehr als einer Gelegenheit offenbarte. feyn war fortwährend von einem jugellofen Chrgeiz gerriffen; wenn Polens Schickfale glücklich gewesen wänen, fo hatte er versucht, bie Rolle eines Kromwells zu fpielen, ohne etwas bon beffen Genie ju haben. Er wechselte mit bem Glud, und als bie Stunde unferes Miggefchicks gefchlagen hatte, begnügte er fich mit ber Rolle eines Mond, in ber hoffs nung von bem ruffifden Raifer bie bochften Gunfibezeugun. gen ju erhalten, welche ein Gelbfiberricher gemahren fann.

Polen besaß keinen einzigen Mann, den es mit vollem Bertrauen an die Spice der Armeen hatte stellen können, und bas war eine seiner größten Röthen; Poniatowski, Dombrowski, Sockonicki waren nicht mehr.

Unter folden Umftanben wandten einige Reichstagemits glieber ihre Blide noch einmal auf ben ErDiktator. Sie wollten einen letten Bersuch machen, feine hartnädigkeit gu überwinden. Die früheren Borgange aber gaben diesem Schritt, fo nothwendig er ihnen schien, etwas in bem Grabe Unvolksthumliches, daß man ihn nicht nur vor der Nation, sondern felbst auch vor dem Reichstag geheim halten mußte.

Den 20. Januar hatten Morawsti und Biernachi, beibe Landboten ber Wonwobschaft Ralisz, und einflufreiche Mitglieber ber constitutionellen Dartei, mit bem Diftator eine breiftundige Befprechung. Gie trafen ihn ruhig, aber beharrlid, wie er es bereits gethan hatte, in feiner Beigerung, den Oberbefehl ju nehmen. Er unterhielt fie, in's Gingelne gebend, über ben Stand ber Dinge und bie Beweggrunbe feines politischen Betragens; er fprach auch mit ihnen von bem Rriege, bem Plan, welchen man befolgen follte, und ber in einer Centralvertheibigung von Barfchau bestand, und von ben gludlichen Erfolgen, die man fich bavon verfprechen Burudgefommen von feinem erften Aufbraufen, maß er bie Schwierigkeiten unferer Lage, ohne übrigens an ber öffentlichen Sadje zu verzweifeln. "Ich will bie Urmee nicht befehligen, fuhr er fort, aber ich weigere mich nicht, Theil am Rampfe ju nehmen. 3ch werbe Soldat fenn, und ich fann glauben, bag man aus Ruckficht auf mein Alter, auf bas, was ich fcon gethan habe, und bie Strenge ber Jahrs. geit, von mir feinen allgu beschwerlichen Dienft forbern wird; id werbe feine mir bargebotene Belegenheit verfdymas ben, burd meine Erfahrung bemjenigen noch nühlich fepn ju fonnen, ben ihr jum Oberbefehl erheben merbet."

Die Landboten baten ihn hierauf um seinen Rath in Bettreff der Wahl eines Obergenerals; er schlug ihnen den Fürssten Radziwill vor. "Sein rechtschaffener Charafter, seine erprobte Tapferkeit, die Uchtung des Bolks, die ihn umsgibt, scheinen ihn für eure Stimmen zu bezeichnen; es ist wahr, er hat niemals mehr, als ein Infanterieregiment bessehligt, und ist ein jüngerer Brigadegeneral, als die meisten Generale der Armee; aber sein Benehmen bei der Belagerung von Danzig war ausgezeichnet, überhaupt könnten die andern Generale seine Erhebung nicht als eine

ebenso unmittelbare Uebergehung ihrer Anspruche ansehen, wie wenn ihr Einen aus ihrer Mitte von untergeordnetem Range ernennen wurdet. Radziwill, der niemals unter dem Großherzog gedient hat, ist demzusolge auch niemals ihr Kolstege gewesen. Die innige Verbindung, in welcher wir mit einander seben, wurde mir erlauben, ihm Rathschläge zu ertheisen, und mich hoffen laffen, daß er sie annahme."

Diese Betrachtungen bestimmten Morawski und Biernacki zu Gunften Radziwills. Ohne bas Geheimniß ihrer Busammenkunft dem ganzen Reichstage zu enthüllen, verschafften sie ihm die Stimmen der Mitglieder von der constitutionellen Partei, indem sie ihnen die Einzelnheiten ihrer Unterredung mit Chlopicki anvertrauten.

Ihrerfeits suchte die Erhaltungs-Partei, welche vor einem Kampfe schauderte, beffen Schwierigkeiten fie fich noch erhöht bachte, fortwährend wo nicht hilfe und Unterftuhung, boch eine bienstwillige Dazwischenkunft von Außen zu finden.

All' ihre hoffnungen jum Bergleiche mit bem Czar waren verschwunden; es blieb ihnen aber noch ein Rest berselben in Betreff Preußens.

Gines ber einflugreichften Mitglieder biefer Partei, Ronftantin Swidginsti, ein treuer Patriot, ichon feit langer Beit für eine Berbindung mit biefem Staate eingenommen, war Giner von benjenigen, bie ben Ramen Rabgwills in ben vorbereitenden Berfammlungen der Landboten befonders jum Den oben angeführten Grunten fügte Borfdlag brachte. bie Rothwendigfeit bei, in biefer Bahl auf "Unfere Alrmee bes die Politit Rucfficht ju nehmen. barf eines Felbherrn, ber mit ben Bortheilen eines großen Ginfluffes in feinem Baterland bie einer hohen Mchs tung im Austande verbindet, und beffen Ramen affein ichon Gewähr leiften fann, bag unfere Revolution voltethumlich und gemäßigt feyn werbe, und nicht bas Bert fey von Parteiungen und bas Borfpiel ber Anarchie. In Radziwill find gludlicher Weise beibe Gigenschaften, welche wir fuchen, vereinigt: ber Rame, ben er fuhrt, ift erlaucht; sein Bruber ift bem in Preußen regierenden Sause verwandt, und seine Familie könnte ein innigeres Berhältniß zwischen uns und biesem Lande beförbern, und das Berliner Kabinet gunftig für unsere Sache stimmen \*).

Diese Beweggründe überzeugten einen großen Theil ber Mitglieder von ber Erhaltungspartei, und sie entschloßen sich fast Alle, für ben Fürsten Radziwill zu stimmen. Er hatte auf diese Weise beinahe die Gesammtheit zweier Parteien des Reichstags für sich, welche aus verschiedenen Besweggründen geneigt waren, ihn zu unterstützen.

Die Partei der Bemegung, welche, wie schon bemerkt, nich nicht hatte zu der Wahl Szembeke entschließen können, warf ihre Augen anderswohin, und that einige Schritte bei dem Grafen Pak.

Pat, ungefähr fünfzig Jahre alt, ist von mehr als mitteltere Größe, und von ebler und anmuthiger Gestalt. Es ift zu bedauern, daß der schlechte Zustand seiner Gesundheit ihm nicht erlaubte, sich einem Winterseldzug zu unterziehen; seine Semüthsart ist friedlich und überlegt; er hat viel Richtigkeit und Freiheit des Geistes. Da er nicht sehr empfängslich für die Reize des Shrgeizes ist, blieb ihm troth der nicht gemeinen Fähigkeiten, die er besitht, ein Mistrauen gegen sich selbst, welches ihn in den großen politischen Krisen unentschlossen macht. Als tugendhafter Bürger von Shre und Muth, war er im ganzen Lauf seiner Schicksale denselben Grundsähen treu gewesen.

Seine militärische Laufbahn mar fehr glänzenb. Alls Stabkoffizier in Spanien hatte er Gelegenheit, sich bort aus-Weichnen. Alls Abjutant bes Kaisers Napoleon, erwarb er

Der Fürft Anton Radziwill, Bruder des nachmaligen Obergenerals, hat eine nahe Bermandte des Königs von Preußen zur Gemahlin, eine fehr ausgezeichnete Dame, welche auch immer eine lebhafte Juneigung für die Polen bezeugte. Der Fürst Anton ift feit langerer Zeit Statte halter des Königs im Großherzogthum Pofen.

sich bessen Alchtung und Gunst; er stieg baburch zu ben Graben eines Brigade: und Divisionsgenerals, und befehligte sogar eine Zeitlang ein aus Polen zusammengesetzes Armeestorps während bes benkwürdigen Feldzugs von 1814. Er nahm keine Dienste unter russischer Regierung, und lebte in der Zurückgezogenheit, unterhielt aber Berbindungen mit den ausgezeichnetsten Patrioten des Landes, und trug, so viel an ihm war, dazu bei, unter der Nation denjenigen Geist zu erhalten, welcher der Bethätigung der Hoffnungen für die Zukunst günstig war. Bon Alexander zum Senator ernannt, war er stets ein Mitglied der Opposition, indem er unter allen Umständen eine Unabhängigkeit und eine Würde bewies, die sich niemals verläugneten.

Das war der Mann, auf welchen fich die hoffnung vieler Patrioten gerichtet hatte. Durch feine beharrliche Beigerung ließen sich die Landboten von der Partei der Bewesgung, welche für ihn stimmen zu muffen glaubten, nicht entmuthigen.

Der Reichstag warb ben 19. Januar förmlich eröffnet. Mach ber Feier bes Gottesbienstes, welchem bie Mitglieder ber Regierung und bes Reichstags beiwohnten, hielt ber Kürst Czartorysti eine Rede. Diese Sinung hatte übrigens nichts besonders Merkwürdiges.

Den 20. mußte man sich ausschließlicher mit ber Wahl bes Oberbefehlshabers ber Armee beschäftigen. Die Regierungsmitglieber und die Generale, mit einander zu einem Kriegsrathe versammelt, sollten die Kandidaten vorschlagen.

Die größte Stimmenzahl erhielten: Krufowiedi, Pat, Rabziwill, Strzynedi, Wonczynsti, denen man später Beissenchoff beigesellte. Diese Liste wurde dem Reichstage in der Wahlsihung, welche am folgenden Tage Statt hatte, vorgelegt.

Wirklich traten am 21. Januar bie beiben Rammern in ihren Sinungsfälen zusammen, um biefen Gegenstand gu berathen. Die Umftanbe schienen fo bringent, bag befchloffen

wurde, man wolle ohne Berzug zur Ernennung des Dbergesnerals schreiten, und sofort die Grenzen seiner Gewalt festssehen. Der lette Punkt hieng mit der Regierungsform selbst so innig zusammen, so daß es unmöglich war, ihn aus dem Stegreif zu erledigen. Radziwill wurde alsbann mit großer Mehrheit erwählt. Pak erhielt, troth seiner förmlichen und wiederholten Weigerung, nach ihm die größte Stimmenzahl.

Sogleich nach seiner Ernennung bankte Radziwill in einer kurzen Unrebe, die ganz bas Gepräge der Bescheidenheit und Bortressichkeit seines Charakters trug, der Bersammslung für den glänzenden Beweis von Zutrauen, womit sie ihn beehrt habe; er erklärte, daß er den Oberbesehl nur unter der Bedingung annehme, denselben in würdigere Hände zu legen, sobald der Krieg einen jener überlegenen Geister hervorleuchten lasse, welche die Nationen retten. Er schloß mit den Worten: "So war ich, so werde ich immer seyn!"

Diese Anrede gewann ihm noch mehr alle Gemüther. Man gefiel sich, in ihm den Nachkommen des berühmten Kronseibherrns Nadziwill\*), des Eroberers von Moskau zu erblicken,— den Mann, welcher den Sieg an unsere Fahnen sesseln sollte, und der neue Generalissimus kehrte, begleitet von dem Buruf-des Bolkes, in sein Laus zurück. Die beiden Kammern trennten sich hierauf, und die Landboten begaben sich an den gewöhnlichen Ort ihrer Berathungen.

Roman Soltyk, betrübt über bas ängstliche Schleichen, wozu man die Nevolution verdammt hatte, andererseits überzeugt, daß es zum Umkehren zu spät sey, wollte, durch einen groß sen Akt, der revolutionären Bewegung vom 29. November einen feierlichen Charakter aufdrücken. Am 21. Januar brachte er folgenden Antrag ein:

Dunter der Regierung Sigismunds III., am Anfang des fiebenzehnten Jahrhunderts, blieben die Polen, nachdem fie das moskowitische Reich erobert hatten, fünf Jahre lang herren der Hauptstadt. Justiewski, Sapieha, Chodkiewicz, Nadziwill, zeichneten sich alle als Feldherren in dieser Epoche besonders aus.

### Urtifel 4,

Die polnische Nation erklart ihre Unabhangigkeit: erklart die Familie Romanoff des polnischen Thrones
entfett, und alle Rechte, welche sie über Polen befaß,
fur null und nichtig.

#### Artifel 2.

Die polnische Nation ist bes Sides ber Treue entbunsben, welchen sie als gezwungen und ihren Interessen feindlich betrachtet; sie entbindet von demselben Side uns sere Bruder in den russischepolnischen Provinzen; sie erskart, daß jeder Pole Niemand Treue und Gehorsam schuldig ist, als dem Reichstag, welcher die Revolution vom 29. November und die Rechte der ganzen, dem Scepter Rußlands unterworfenen polnischen Nation verstritt.

#### Artifet 3.

Die Nation will, daß alle Macht von dem Bolf ausgeht, und daß Polen, welches feine Unabhangigkeit durch
die Revolution vom 29. November wieder gewonnen hat,
fomit das unbeschränkte Recht besigt, seine Angelegenheiten selbst zu ordnen, und nach eigenem Gutdunken
eine Regierung einzusetzen.

Die Lesung bieses Vorschlags, welche bes Abends beim Schimmer ber Kerzen vorgenommen warb, wurde auf ben Banken bes Reichstags und ben heute von Zuschauern wernig beseihten Tribunen mit tiesem Stillschweigen aufgenommen, welches hinlänglich von bem äußersten Erstaunen zeugte, womit ber Antrag die Landboten und das Publikum betroffen hatte. Dieses imposante Stillschweigen dauerte noch einige Augenblicke. Der Reichstagsmarschall nahm sodann das Wort, indem er sagte, daß die Versammlung ohne Zweisfel den Ansichten Roman Soltyks beitrete, daß aber eine so wichtige Motion an die Kommissionen gebracht werben muffe.

Diefes Lehtere wurde, nach einigen Bemerkungen Swidzinski's, bes Landboten von Sandomir, beschlossen. Er hatte behauptet, der Borschlag sen nicht den gesehlichen Formen gemäß gemacht worden. Gleich barauf ward die Sihung aufgehoben.

So war der erste Schritt gethan, aber die Bahn noch lange nicht durchlaufen. Roman Soltyk, bei diesem entscheidenden Schritte allein von seinem eigenen Triebe geleitet, hatte sogar die Unterstützung der Männer von der Bewegungs-Partei nicht gesucht. Ohne Zweisel mußten sie, mehr als Andere, seine Meinung theisen. Alle fühlten, daß die Revolution nur noch unvollendet sep, und dennoch schwankte die große Mehrzahl zögernd mit dem Entschluß, den man fassen mußte. Bieleicht auch war diese Unentschiedenheit die Volge eines gewissen Borurtheils, das uns immer gegen fremde Gedanken auf der hut sept läßt.

Die constitutionelle Partei fab in bem Antrag Solthe's nichts, als eine außerordentliche Maßregel, welche ben Kreis bes Gesehes überschreite, und hegte bagegen nur eine ungunftige Stimmung.

Die Partei der Erhaltung endlich, erschreckt, nicht nur durch den Artikel von der Abseigung, sondern auch durch die beiden andern, ihn begleitenden, rüftete sich zum Kampf gegen eine mit ihren Ideen von Mäßigung und Klugheit unvereinbare Maßregel, welche sie als Tollkühnheit und Thorheit betrachtete.

Gleich am 22. Januar, Morgens, ließ Czartorysti ben Unstragsteller rufen, und in einer Privatunterredung feste er ihm die Schwierigkeiten ber Stellung, die Gefahren eines drohenden Kriegs und das Mißlingen der, bei erschwerter Mitteilung, noch mehr gehemmten diplomatischen Unterhandlungen auseinander: Nachtheile, welche Polen ohne Beistand und Unterfühung in einem so furchtbaren Kampfe lassen.

hierauf suchte er ihn ju rubren: "Erinnern Sie fich nicht mehr, fprach er ju ihm, bag ich immer ein Freund Ihrer Fa-

milie gewesen bin? Ich will Ihnen nur gute Rathschläge geben. Bertrauen Sie meiner Erfahrung! Ich ersuche Sie, Ihre Motion vorläufig zurückzunehmen!"

Soltut bestand barauf, inbem er feinem Gegner guerft ben beilfamen Ginfluß entgegenhielt, welchen bie Erklarung ber Abfetung auf bie öffentliche Meinung ausüben muffe. jedem Kall, fuhr er fort, wurde biefelbe uns bie Mittel an bie Sand geben, mit ben übrigen Machten Guropa's leichter ju unterhandeln. Geben wir einen Augenblick ben Sall, bag Rus land triumphirt; fo werden wir, bei biefer traurigen Boraus: fetung, wohl gethan haben, bas Wert zu vollenben, bas ich beute vorgeschlagen babe. Unferer Gibe entbunden, losgeriffen von allen Banben, welche uns mit Rugland vereinigen, aller Mittel, unfere Gelbftftanbigfeit aufrecht ju halten, entblößt, werben wir alsbann einen neuen Bertrag mit einer ber uns umgebenben Dachte, etwa mit Defterreich fcbließen fonnen." - "Wenn Gie glauben, babin gelangen ju fonnen, ermieberte Caartoryefi, und im Stande ju fenn, bie Befinnungen bes öfterreichischen Rabinets gunftig ju ftimmen: fo begeben Sie fich - für ben Greigniffall - nach Wien, und knupfen Sie Unterhandlungen über biefen Begenstand an!"

Solthk glaubte ben verborgenen Sinn biefer Worte zu durchschauen; er hatte ben Fürsten während ber ersten und zweiten Diktatur Chlopicki's die einstüßreichsten Mitglieder der patriotischen Gesellschaft, welche den Angelegenheiten einen entschiedeneren Gang verleihen wollten, unter allerlei Borwänden entfernen sehen. Er erklärte ihm zum Schlusse, daß er, nach reisticher Erwägung der angeführten Gründe, weder auf seine Stellung bei dem Neichstage, noch auf seinen Borschlag, den er für unerläßlich halte, verzichten könne. "Neberdieß, sehte er hinzu, ist die Staatsklugheit in Nevolutionen nicht dieselbe, wie in gewöhnlichen Berhältnissen!" — "Ich verstehe Sie nicht!" antwortete der Fürst; und sie trennten sich, ohne sich gegenseitig überzeugen zu können.

In den folgenden Tagen waren die Erörterungen ber Jour-

nale und die Privatunterhaltungen dieser wichtigen Frage geweiht, zu beren Gunsten sich die öffentliche Meinung mehr und mehr auf eine sehr energische Weise aussprach.

Den 22. Januar beschäftigte fich bie Rammer ber landboten mit einem Gefetiesentwurf über bas Recht ber Initiative\*). Das Resultat babon war, bag bas Recht ber Initiative nicht ber Regierung allein zustehe, fonbern auch jeder ber beiben Rammern; jebod mit bem Borbehalt; bag ein Borfdlag, welcher nicht bireft von ber Kommission fomme, fonbern von einem Mitglied ber Rammer, juvor bem Prafibenten vorgelegt merben muffe. Der Gefretar liest ihn fodann vor, bie Rammer entscheibet ohne Debatte, ob er an bie betreffende Kommiffion verwiesen werden; ober ob man gur Zagesorbnung übergeben folle. Der von Giner Kammer anges nommene Entwurf wird unmittelbar an bie andere gefchicft, beren Beitritt ibn jum Gefet erhebt. Wenn in ben beiben Rammern eine Meinungsverschiedenheit barüber berricht, fo treten fie jur Grörterung bes Borfchlags jufammen, und entscheiben nach einfacher Stimmenmehrheit über bie Uns nahme; ober Bermerfung. Ausgenommen find von biefen Bestimmungen: bie Babl ober Entlaffung von Regierungsmitgliebern, bie Rriegsertlarungen, Die Genehmigung von Bertragen; welche an bie beiben vereinigten Rammern gebracht werben; bamit fie gleich befinitiv barüber entfdeiben:

Der zweite Artifel biefes Entwurfs ertheilte ber Rammer ber Landboten bas Recht, ihren Marfchall felbst zu mahlen, welches nach ber früheren Berfassung zu ben königlichen Borrrechten gehört hatte.

Diefer Borfchlag wurde boil einem Mitgliede ber Kom-

Das Recht bes erften Untrags über ju gebenbe, ober abzuändernbe Gefete, welches in ben verschiedenen confitutionellen Graaten verschiedenen Bactoren ber Befetgebung, 3. B: in bem Ginen ber Regierung, in dem andern ben Kammern, in dem dritten beiben zugleich zufommt.
(Anmert: bes fleberf.).

mission entwickelt. Er gab Beranlaffung ju einer ziemlich tangen Erörterung, worauf er mit einer Mehrheit von 95 Stimmen gegen 12 angenommen wurbe.

Bei biesen Gelegenheiten spielte die Kammer ber Landboten die erfte Rolle; sie machte Gesethe und ber Senat bei ftätigte bieselben.

Am 24. Januar überreichte Lelewel der Kammer eine Petition von mehreren Hunderten angesehener Bürger aus den abgerissenen Provinzen des russischen Polens, welche zu Warsschau wohnten; sie ersuchten den Reichstag um seinen Schutzu den Anstrengungen, die sie für ihre Emanzipation und Wiedervereinigung mit dem Königreiche Polen wagen wollten: "Seit die Revolution für national erklärt worden ist, sagten sie, hossen wir, daß sie uns die Hand bieten werde; diese Hossen git nicht allein auf die Blutsverwandtschaft, sondern auch auf das augenscheinliche Interesse der Polen gegründet; Polen kann nicht bestehen ohne unsere Mitwirskung; es bedarf der Bereinigung aller seiner Kräfte, um zu triumphiren. Der ganze polnische Staat, das Großherzogethum Lithauen und die andern Provinzen miteingerechnet, muß daher frei und unabhängig werden."

Ihre Petition wurde an die Kommissionen gebracht, um nach ben gesetzlichen Formen erörtert zu werden.

Diese wichtige Thatsache, welche ber Revolution einen neuen Schwung gab, lief ben Unfichten ber Erhaltungs. Partei fchnurstracks zuwider. In mehreren Fällen übermannt, begann sie seitbem zu begreifen, daß es unmöglich sep, die öffentliche Meinung aufzuhalten, welche ihr schon so weit vorausgeeilt war.

hierauf erörterte und votirte ber Reichstag bas Gefet, bie Bollmacht bes Obergenerals betreffend, beffen Bestimmungen wir hier wieder geben:

Artifel 1. Der Dberbefehlehaber der polnischen Ars mee wird den Titel eines "oberften Chefe der bewaffneten

Nationalmacht" führen. Die Auszeichnungen feines Ranges werden fenn: zwei Kronfeldherrnstäbe, gestickt und freuzweise auf seine Spauletten geheftet.

Artifel 2. Die Leitung der bewaffneten Macht ge-

Grad eines Oberften einschließlich.

Bas die hoheren Grade anbetrifft, so wird die Nationalregierung fie ernennen, auf den Borschlag des Obergenerals. Alle Angestellten, welche sich im Gefolge der Urmee befinden, werden gleicherweise von ihm ernannt.

Art. 3. Alles, was die Bertheidigung des Landes anbelangt, die Bermehrung der bewaffneten National= macht, die Bewaffung, die Bekleidung und Unterhal= tung foll auf Requisition des Oberbefehlshabers von der Regierung geleistet werden.

Urt. 4. Das Recht, einen Waffenstillftand gu fchlies fen, ift ihm beigelegt.

pen, ift tom beigeregt.

Art. 5. Er hat das Recht, Orden und militarifche Ehrenzeichen zu ertheilen.

- Urt. 6. Der Oberbefehlshaber kann die Militars als ler Grade vor ein Ariegsgericht stellen, die Beschlusse deffelben bestätigen und vollziehen laffen, oder begnas bigen.
- Urt. 7. Bis zur Berkundigung eines neuen Strafzgesethuches wird das des herzogthum's Warschau in Kraft bleiben.
- Urt. 8. In benjenigen Gegenden, welche fich im Rriegsstande befinden, kann jeder Einwohner, der, aus welchem Grunde es sen, ben Rriegsoperationen Eintrag thun sollte, auf Befehl des Generalissimus verhaftet, und ohne Berzug seinen competenten Richtern übergeben werben.
- Urt. 9. Gleicherweise hat er bas Recht, über bie bom Feinde geschickten und als folche erkannten Spione Ariegorecht halten gu laffen.

Art. 10. Der Obergeneral foll Stimme im Regles rungerathe haben, ba, wo es sich um militarische Ans gelegenheiten handelt, und bemfelben fo oft beiwohnen, als die Lage bes hauptquartiers es ihm ohne Nachtheil fur die Kriegsoperationen gestattet.

Der Reichstag richtete an demfelben Tage eine Proklamation an die Armee, und verpflichtete fie, sich schleunigst um den neuen Führer zu sammeln, welchen die Nation so eben erwählt habe.

Endlich erfüllte in bieser Sihung auch Wolowski, ber Berichterstatter ber Kommission\*), seinen Beruf in bieser Eigenschaft, indem er sprach: "Wir haben inmitten unserer Arbeiten ben so wichtigen Antrag Soltyks vergessen, welcher vor Allem hatte vorgenommen werden sollen; bedenken wir, daß der Feind vor den Thoren ist, und die Proklamation von Diebitch Babalkanski wir, welcher niemals Bawistanski werden wird, und keinen Zweisel über den bevorsstehenden Krieg mehr gestattet; es ist Beit, darüber zum Schluß zu kommen."

Selbst die am wenigsten Kühnen fühlten jeth, daß endlich die Stunde gekommen sey, dem Zaudern ein Ziel zu seinen, und sich zum Widerstande vorzubereiten; sie begriffen die Nothwendigkeit, durch einen energischen und seierlichen Akt die Proflamationen von Diebitch, welche mit äußerster Sorgfalt in dem ganzen Königreiche verbreitet, und an alle Behörden auf den russischen und preußischen Gränzen gerichtet worden waren, zu beantworten. Sie hatten durch ihren übermüthigen Ton einen allgemeinen Unwillen erregt, und einem großen Theil die Augen geöffnet \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Er und Swidzinski legten um diese Zeit alle Borfchlage der Rammer vor: fie waren verpflichtet, dieselben als Sprecher der Rommissionen zu vertheidigen. Beide beredt und mit hohen Fähigkeiten begabt, war ren dieses Auftrags wurdig.

<sup>20) 3</sup>abalfansfi, ber lleberichreiter bes Baffans, Zamislansfi, ber lleberichreiter ber Beichfel.

<sup>3</sup>u feben in den beweisenden Aftenfluden, Ir Band.

Die Berfammlung gab ber Meinung Bolowsti's Beifall, und man konnte nun voraussehen, daß Soltyt's Borfdylag wenig hinderniffe mehr zu überwinden haben werde.

Den 25. traten bie beiben Kammern an bem Orte ihrer Berathungen gusammen.

Die Minister fuhren Anfangs mit Lesung bes Berichtes fort, welchen sie Tags zuvor angefangen hatten; hierauf beschäftigte man sich mit ben Berhandlungen zwischen Polen und S'. Petersburg; die beiden Briefe Grabowski's, von benen oben die Rede war, und ber an Chlopicki geschriebene wurden vorgelesen. Alls man ersuhr, daß der Kaiser dem Diktator dankte, die Ordnung ausrecht erhalten zu haben, murmelten einige Stimmen das Wort: Berrath.

Mehrere Landboten behaupteten, bag, wenn Lubedi als ber Urheber alles Uebels betrachtet werden könne: Andere eben fo Schuldig feven, welche feine Begenwart in ben Rathen fo lange gebulbet haben. Giner fette fogar bei, Czartorpeti und Diemzewieg haben fich fo fehr von Lubedi beherrichen laffen, baß fie erflart hatten, fie murben nie in ben Bermaltungerath eintreten, als unter ber Bedingung, bag ber Lettere ibn nicht Diemzewicz erklarte fid, über biefen Borwurf, inperlaffe. bem er bas Betragen Lubedi's unter ber ruffifden Regierung lobte, fo wie feinen Wiberstand gegen die Willensmeinungen des kaiferlichen Kommiffars Nowocielcoff, und feine ftandhafte Opposition gegen ben Despotismus bes Großherzogs rend ber Dauer bes boben Nationalhofs im Jahr 1826. Lelewel fügte noch bei, bag man Lubecti auch fein Betras gen im Unfang ber Revolution und feine energischen Rathfoliage, welche man batte befolgen follen, in Unichlag zu brin-Diefe Erörterung, welche, fo ju fagen, nur epifo: bifch war, diente noch mehr baju, die Gemuther zu erhigen.

hierauf fing Jeziereti feinen Bericht zu lefen an. Er fprach zuerft von ben Schwierigkeiten, welche Lubedi und er erfahren mußten, ehe fie bis zu bem Kaifer burchbringen konnten.

Beibe, in Narwa zuruckgehalten, hatten nicht eher bie Erlaubniß bekommen, fich nach St Petersburg zu begeben, bevor sie erklärt hatten, daß sie als Unterthanen seiner Majestät, und nicht als Abgesandte der polnischen Nation kommen.

Jeziersti hatte ben 20. Dezember eine Busammenkunft mit bem Czar, bei welcher Benkenborf, ber Abjutant bes Kaifers und Chef ber geheimen Polizei, allein zugegen mar.

"Ich liebte die Polen, sagte Rikolaus, und hatte ein Recht, auf dieselben Gesühle von ihrer Seite zu zählen; und um so erstaunter war ich über den Aufstand in Warschau, als ihn nach meiner Ansicht nichts zu rechtsertigen scheint." Ze ziersti entgegnete, die Revolution sey nur eine theilweise, und man dürse nicht die ganze Nation darum anklagen. "So mögen also die Polen selbst darüber Gericht halten, wenn sie nur das Werk einer Faktion ist! so sollen sie unverzüglich zur Wiedereinsührung der Ordnung und zur Bestrafung der Schuldigen schreiten! Allsdann werden sie können um ihre Vegnadigung anhalten!" Er setzte hinzu: "Ich habe wohl gedacht, daß die Nevolution nur eine theilweise war, aber warum bewassnet man sich denn überall, und setzt sich der Gesahr aus, daß die ganze Nation sür das Verbrechen einiger Individuen verantwortlich gemacht werde?"

Auf die Bemerkung, die ihm Jezierski machte, daß man von ihm die Garantien für die Beobachtung der Charte, und die Wiedervereinigung der polnischen Provinzen erwarte, erwiederte der Kaiser, er könne nicht über die in seiner Proklamation vom 17. Dezember für die Unferthanen des Königreichs enthaltenen Bersprechen hinausgehen, und die Wiedervereinigung der russischen Provinzen seh ein Begehren von unmöglicher Gewährung.

Damit schloß sich bie Busammenkunft. Jezierski gab Bem fendorf sofort eine Denkschrift, welche die Beschwerden ber Polen enthielt. Der Kaiser ließ sie ihm zurückgeben, bededt mit eigenhändig geschriebenen Noten.

F) Satte fich hier nicht ihre Genbung enbigen follen?

Die Borlesung bieses Berichtes hatte die öffentliche Aufreizung bis auf ben höchsten Grad gesteigert, und man hörte von mehr als Einer Stimme laut das Wort Berräther murmeln .

Indes legte sich diese gereizte Stimmung ein wenig bei ber Lesung der Denkschrift, welche gut und in ziemlich energischer Sprache versaßt war. Die Bemerkungen von Nikolaus reizten besonders die Neugierde der Bersammlung. Ansfangs bemerkte er, er kenne keine Berlehung der Charte, welche die Klagen der Polen begründen könnte; weiter unten fügte er bei, sie können sich auf ihren Monarchen verslassen; später las man eine Note, welche seinen Ingrimm bewiest: "Ich bin König von Polen, ich werde es um kehren; der erste Kanonenschuß, der von den Polen geschieht, wird Polen vernichten." Hierauf solgten einige beleidigende Borte gegen die Urheber der Nevolution.

Kaum war der Bericht vorgelesen, als ein Landbote von der Partei der Bewegung das Wort verlangte: "Es darf Niemand, auch einem Souveran nicht, erlaubt sepn, Chren-männer zu beschimpsen. Wenn Nikolaus uns heraussordert, so wird er uns auf den Schlachtseldern treffen; zwischen uns wird sortan das Schwert entscheiden." Und indem er diese Worte sagte, schlug er an den Griff seines Degens. Die Versammlung nahm diese energische Demonstration mit einem ernsten und feierlichen Stillschweigen aus.

Der Reichstagsmarschall, Oftrowski, machte hierauf in einer Rede voll Feuer die Nothwendigkeit bemerklich, ben Untrag des Roman Soltpk in Erwägung zu ziehen.

<sup>9)</sup> Diese Anschuldigung war nicht gerecht. Jezierski hatte aus Unwissenheit, nicht aus Mangel an Patriotismus gesehlt. In den ersten Lagen der Revolution in Warichau angekommen, war er kaum einige
Stunden dort gewesen, als er auf der Grelle dem Fürsten Lubecti beigegeben wurde; er hatte keinen Begriff von dem Zwede unserer Revolution und der wahren Stimmung des öffentlichen Geistes. Indem er
übrigens die ganze liebertegenheit der Lalente Lubecti's fühlte, ließ er
fich völlig von ihm beherrschen und nufte seinem Rathe folgen.

Unton Offrowski niterstützte bie Meinung seines Bruders Ladislaus, indem er daran erinnerte, daß sein Bater, als Prafident bes Senats, nach der Bildung des Königreichs Polen zu Alexander gesagt hatte, als er ihm die Charte überreichte: "Dieser Vertrag ist heilig: Berderben über den, der ihn verlehen wird!"

Bolowsti nahm ebenfalls bas Wort, diese Unsicht zu unterstützen; aber gegen bas Ende seiner Rede stieg die allgemeine Aufregung auf ben höchsten Grad. Da rief Lebuchowsti aus: Es gibt teinen Nifolaus mehr! In bemselben Augenblick erhoben sich die Landboten und die Bubörer aus freien Stücken, und wiederholten alle mit Einem Munde: Es gibt feinen Nifolaus mehr!

Zeziersti allein hatte ben fühnen Muth, einige Gegenvorstellungen über die Verletjung der burch das Gefet, vom 22. Januar eingeführten Formen hören zu taffen. Man nahm sich nicht einmal die Mühe, ihm zu antworten, und verachtete seine Vemerkungen, welche außerbem nicht gegrundet waren \*).

Alls die Stille wieder hergestellt war, lud man Riemcewicz, den Setretar des Senates, ein, den Absehungsaft abzufassen. Der ehrwürdige Greis gehorchte den Befehten ber Versammlung, und verfaßte folgende Erklärung:

"Die seierlichsten Verträge sind nur so lange verbindlich, als sie von den contrahirenden Theilen treulich beobachtet werden. Die Langmuth, mit welcher wir unsere langen Leiden ertragen haben, ist aller Belt bekannt. Die so oft wiederholte Verletzung der Freiheiten, welche und durch den Sid zweier Monarchen garantirt worden sind, entbindet heute die polnische Nation des Sides, welchen sie ihrem

<sup>&</sup>quot;) Jezierski behauptete, daß jeder Borschlag in den Kommissionen erörtert und durch sie den beiden Kammern vorgelegt werden musse; er vergaß, daß das Geses vom 22. Januar, auf welches er sich flüste, die Wahl oder Entlassung von Regierungsmitgliedern förmlich ausnahm. Spat ter übrigens unterzeichnete er die Absehungsolltte.

Souverain geschworen hat, und nachdem ber Kaiser Nikolaus mit eigenen Worten erklärt hat, daß der erste Kanonenschuß von unserer Seite das Signal zum Verderben Polens sepn werbe, ist uns alle Hoffnung, für so viel Unrecht Ersah zu erhalten, geraubt, und wir haben nur noch einer hochherzigen Verzweistung Gehör zu geben.

"Die polnische Nation, vertreten von den beiden Rammern, erklärt fich für ein unabhängiges Bolt, bekleidet mit dem Recht, die Krone bemjenigen zu übertragen, den fle für den würdigsten hält; demjenigen besonders, den fle unfähig glauben wird, den Gid zu verleten, den er für die Aufrechthaltung aller Nationalfreiheiten zu schwören hat."

Aber Soltyk, welcher ben Unterschied zwischen seinem Anstrag und ber Akte, die man öffentlich bekannt machen wollte, einsah, verlangte das Wort gegen obige Fassung. Es entspann sich über diesen Punkt eine kurze Erörterung. Solthet, aus Furcht, die Debatte möchte sich verlängern, und da er überhaupt nicht wollte, daß eine Opposition, so gering sie auch sepn möge, den Glanz dieser großen Maßregel verdunkele, machte dem Streit ein Ende, indem er seinen Antrag zurücknahm. So wurde durch einstimmigen Ausspruch vollbracht, und unterzeichnet von allen Mitgliedern der seierliche Aft, welcher Polen seine gewaltsam entrissenen Rechte und seinen Platz unter den europäischen Nationen zurückgab.

## 3 m blftes Rapitel.

Rational. Regierung. — Borschläge von Barzytowski und Leon Dembowski. — Der Reichstag bekretirt in seiner Sitzung vom 29. Januar die Einsetzung und die Besugnisse der vollziehenden Gewalt. — Sein Dekret. — Ernennung des Prästdenten und der vier Mitglieder der Resigierung. — Es sind: Czartoryski, der Prässdent, und Barzytowski, beide von der Erhaltungs. Partei: Riemojowski und Morawski, von der der constitutionellen: Lesewel, von der Beweg ung spartei. — Rede Czartoryski's. — Leichenseier, zu Ehren Pestels, Morawski's und ihrer Genossen. — Bittschrift der patriotischen Gesellschaft. — Sie wird von dem Reichstag verworfen. — Antwort des Reichstags auf das Gesuch der Lithauer. — Die zweisarbige, weiß und rothe Kotarde wird angenommen — Politisches Glaubensbekenntniß und Siedesleistung. — Geset über die bei dem seindlichen Einfall zu ergreisen den Maßregeln. — Geist der Soldaten. — Das vierte Linien-Regiment.

Sogleich nach ausgesprochener Entthronung (bes russischen Raiserhauses) trennte sich ber Neichstag mit bem Ruf: "Es lebe Polen! Silen wir nach Lithauen, unfere Brüber zu befreien!" Dieser Ruf fand allenthalben Wiederhall, und wurde bald an ben äußersten Enden von Warschau wiederholt. Die Landboten, bei ihrem Herausgeben, wurden mit einstimmigen und aufrichtigen Beisallsbezeugungen begleitet: die Begeisterung war allgemein, und die Stadt wurde aus freien Stücken erleuchtet.

Der Obergeneral war ernannt und mit sehr ausgedehnken Bollmachten versehen; man hatte die Hauptpunkte ber Berfassung, welche mit den Umständen in Biderspruch ftanden, modifizirt. Indessen war der Staat ohne Oberhaupt, was die Nothwendigkeit, eine Regierung zu bilden, und die Gränzen ihrer Gewalt festzusehen, noch dringender machte.

Die Mitglieber ber provisorischen Regierung und die Kommissionen bes Reichstags sollten über biesen Gegenstand was chen, und die Tage bes 26., 27. und 28. Januars waren

The west by Google

ben Erörterungen berüber gewibmet. hier, wie bei vielen andern Gelegenheiten, fah man den Zwiespalt ber Meinungen hervorbrechen.

Die Gesehes-Initiative ), welche, wie oben bemerkt, ben Befugniffen bes Reichstags beigegahlt worden war, konnte gleichmäßig ben Mitgliedern ber Regierung zugehören.

In dieser Eigenschaft schlug Barzotowski die Erschaffung einer von verantwortlichen Ministern auszuübenden Gewalt vor, unter der Leitung von Einer oder drei Personen, welche mit allen Borrechten königlicher Auftorität bekleidet sepn sollten. Der Staatssekretär Leon Dembowski wollte im Gegentheil als vollziehende Gewalt einen verantwortlichen Minister-Rath eingesetht wissen, den das Oberhaupt des Staates mit gleicher Berantwortlichkeit präsidiren sollte.

Der Borschlag bes Ersteren bestätigte bas monarchische Prinzip: er wurde unterstüht von beinahe allen Mitgliedern ber Erhaltungs. Partei, von einer großen Anzahl Constitutioneller, unter welchen sich ihr Haupt Bincens Niemoiowsti bemerklich machte, und sogar von einigen Beswegungs. Männern, welche eine Schwächung ber höchzsten Gewalt fürchteten, wenn man sie für ihre Schritte ber Berantwortlichteit unterwerfe.

Der zweite Borschlag, eine Anwendung des republikanisschen Prinzips, wurde von der Mehrzahl der Bewegungs-Partei vertheidigt, und von mehreren Mitgliedern der constitutionellen Seite, z. B. von Morawski und Bonasventura Niemoiowski.

Dieß war das erste Mal, daß man unter ber letteren Partei eine Spaltung fah, und daß die beiden Brüder Niemoiowski in entgegengesetztem Sinne stimmten. Wenn man überhaupt öfters eine Berwirrung in den Ansichten bemerken konnte, und wenn nicht Alle ihren Grundsähen immer

Dach einer fruheren Rote, mit furgen Worten: das Recht, ein Gefet juerft in Borfchlag ju beingen. (Mumert. Des Ueberf.)

getreu blieben: so muß man dieß allermeist den Umständen beimessen, welche keinen Aufschub gestatteten, und den versschiedenen Arbeiten, womit außerdem Biele überbürdet waren. Berhindert, den vorbereitenden Besprechungen beizuwohnen, kamen sie in die Sihung, ohne vorläusig die Frasgen durchdacht zu haben. Sofort geseitet von einer unvollsständigen Erörterung, ließen sie sich von dem Eindrucke des Augenblicks hinreißen.

Es wurde entschieden, in ber Situng vom 29. Januar, bag bie vollziehende Gewalt fünf unverantwortlichen Mannern anvertraut werden sollte, welche verantwortliche Minister, benen die Sorgen ber Berwaltung oblägen; zu erenennen hatten.

Folgenbes find bie Sauptbestimmungen bes Defrets:

- Art. 1. Alle bffentlichen Afte und alle Orbonnangen werden bekannt gemacht im Namen ber Regierungekoms mission: fie last die Mungen schlagen nach einem Stems pel, ben fie fur paffend finden wird.
- Urt. 2. Sie leitet die Erhebung ber offentlichen Einstunfte und die Ausgaben, gemaß dem durch ben Reichst tag bestimmten Budget.
- Art. 3. Sie fann handelsvertrage mit den fremben Machten schließen, wobei sie sich jedoch immer an die Bestimmungen des allgemeinen Budgets zu halten hat; ihr gebuhrt die Initiative zu andern Vertragen, unbesschadet der Genehmigung des Reichstags.
- Urt. 4. Die Offiziere von dem Grad eines Brigades Generals bis zu dem eines Ersaymannes fur den Genes ralissimus werden, auf den Borichlag des Letteren, von ihr ernannt. Die Minister und Staatsrathe, die diplos matischen Agenten, überhaupt alle im Civildienst Angesstellten, sind gleichmäßig von ihr zu ernennen.
- Urt. 5. Sie hat das Begnadigungerecht. Fur Staate:

verbrechen fann aber biefes Recht nur von dem Reichestag ausgeubt werden.

Art. 6. Sie erkennt, auf den Antrag des Generaliffimus, das Rommandeurkreuz und das Großkreuz des Militarordens gu.

Art. 7. Die Bollziehung ihrer Befehle foll nachstes henden feche Ministern anvertraut werden: bem Minister bes Kriegs, ber auswärtigen Angelegenheiten, des Ins nern, der Juftig, der Finangen und des Kultus.

Berschieden von bem burch die Charte von 1815 bem foniglichen Selbstherricher zuerkannten Rechte steht ber Rommission nicht zu:

- A) Die Berwerfung ber von ben Rammern votirten Gefetze.
- B) Die Ernennung der Senatoren. Die Wahl der Senatoren gehort von nun an zu den Befugniffen der Kammer ber Landboten.
  - C) Die Entscheidung über Frieden und Rrieg.
- D) Die Leitung der Kriegsoperationen: diefes Recht kommt allein bem Obergeneral zu. Rur bes Letzteren Entlassung und Wiederersetzung kann sie dem Reichstage vorschlagen ").

Also erhielt bas monarchische Prinzip die Oberhand Dieser Triumph ber Erhaltungs-Partei war um so leichter, als ihr Betragen am 25. Januar ihr größere Bolksgunst erworben hatte, und sie sich nun für berechtigt hielt, zur Bergeltung, anderweitige Bewilligungen für sich zu sorbern.

In der Sigung vom 30. hatte fie noch nichts verloren bon biefer Art Uebergewicht, bas fie erworben : baher gelang

<sup>\*)</sup> Es ift nicht überfluffig, ju bemerten, daß diefes Detret, fo wie jedes,' das die Rechte des Obergenerals, fritfehte, zwei vollziehende Gewalten aufftellte.

es ihr, mit hilfe ber Constitutionellen, zwei ihrer Mitglieber in die Regierungskommission zu bringen, nämlich Czartorysti, ber ihr Prasident wurde, und Barzystowski. Die Constitutionellen fanden Mittel, dem Bincens Niemosjowski und Morawski ebenfalls den Gintritt zu verschaffen. Die Bewegungs: Partei konnte nur mit außerster Schwiesrigkeit für Lesewel einen Platz darin gewinnen, — ein Umstand, wovon die Ursache angegeben werden muß.

Der Sieg bes Bewegung er Prinzip's am 25. hatte bie Gemuther in eine Begeisterung verseht, welche sich energisch in ber patriotischen Gesellschaft und den Journalen offenbarte. Ihre Gegner wußten geschickt von dieser Stimmung Bortheil zu ziehen, indem sie verläumderische Gerüchte über die Absichten der Demokraten ausstreuten, und durch die denselben unterlegten Plane die Mitglieder des Reichstags in Schrecken sesten. Man ging in der Intrigue sogar so weit, daß man im Augenblick der Wahl abgeschmackte Sagen über die verborgenen Bwecke solcher verbreitete, die man sich alle Mühe gab, als Jakobiner abzuzeichnen.

Sine Guillotine, versicherte man, sep aufgeschlagen auf bem Platz ber Kasernen von lliazdow, wo man große Futtermagazine eingerichtet hatte. Als man sich von ber Wahrheit überzeugte: so fand es sich, daß biese vermeints liche Guillotine nichts anders war, als eine Maschine zum Strobschneiden.

Czartorysti, als Prafibent ber Nationalregierung, welche ber Reichstag eingefest hatte, hielt eine Rebe, die wir hier wiedergeben zu muffen glauben: fie läßt Blicke in feinen Charafter thun.

"Der Wille bes Schidfals, — fprach er, — hat mich verurtheilt, den großten Theil meines Lebens in jenen traurigen Tagen hinzubringen, wo der polnische Name aus der Lifte der Nationen gestrichen schien. Damals hatten wir von keiner Seite mehr etwas zu hoffen, als von dem Monars

\*No lead by Goog

chen, der beinahe unfer ganzes Baterland beherrschte. Alexander, jung, edel, von wohlwollenden und großindz thigen Absichten für Polen beseelt, hatte mich durch alle Tugenden seiner Seele, und die Borzüge seines Charakz ters an sich zu ziehen gewußt. Ich glaubte von seiner glüdlichen Stimmung Rugen ziehen zu konnen. Sein Ruhm und die Unabhängigkeit unseres Vaterlandes wurze den die einzigen Gegenstände aller meiner Wünsche und handlungen

"Ich glaubte bamale, baß Polen burch feine innige Berbindung mit einem Bolfe von bemfelben Stamm freilich langfamer - wieder eintreten tonne in feine Gelbfte flåndigfeit mittelft beharrlicher und unermudlicher Unftrengungen. Allzuviele Greigniffe haben meine Uebers zeugung gerftort und meine hoffnung ausgelofcht. augenscheinlich erwiesene und fortwahrende Berletzung ber Berfaffung und der Gefete, jene gablreichen Berfolgun= gen, womit fich eine argwohnische Berrschgewalt waffnete, gestatten Diemand mehr, einige jener Ideen in Ausführung gu feten, beren Unwendung ich fur moglich Fortan find alle Bande gerriffen; die Dation bat laut ihren feften Billen ausgesprochen, frei und unab= hangig zu bleiben. Was die Nothwendigfeit auch ge= bieten mag, die Pflicht eines Jeden ift, fich gu unter= werfen; der Rationalwille, frei und einstimmig, darf feinem Binderniß begegnen. Jest die Sache des Bolts ju verlaffen, mich nicht ganglich an fein Glud, an feine Gefahren und an feine Opfer anguschließen, ware ein Berrath an der Stimme meines Gewiffens! Daber werde ich die ehrenvolle Burde tragen, die mir beute aufgelegt worden ift, weil ich überzeugt bin, daß Reiner fich der Erfüllung ber Pflichten, welche gemein fur Alle find, entziehen barf. 3ch behalte mir nur die Doglichfeit bor, auf meine Berrichtungen ju verzichten, wenn ich

in ihrer Ausübung nicht nicht die Gelegenbeit feben werde, nutlich ju fepn, und ich nehme jum Boraus das Mecht in Anspruch, keinen Akt zu unterzeichnen, det meiner Ueberzeugung und meinen Grundfagen zuwider liefe.

,Bas und vor Mem Moth thut, ift ber Ginflang in ben Unftrengungen. Die Grundiage der Regierungomit: glieder, Die Bahl ber tugendhaften Manner, welche an ber Cpige fteben, machen diefe Soffnung gu feinem Trugbild. Gie werden in der Bereinigung ihrer Em: pfindungen, ihrer Unfichten und ihrer Charaftere jene Ginbeit zu erfeten miffen, welche bie Ceele einer Regie: rung ift. Bir muffen gegenwartig unfer Seil in ben Waffen und auf ben Schlachtfeldern fuchen. Guropa, bas fich aufchictt, bem Rampfe zuzuschen, wird erft nach bem Giege fich aussprechen. Dogen unfere freundschaft: lichen Berbindungen mit ben Rachbarlandern ihnen unfere friedlichen und verfohnlichen Gefinnungen beweifen! Mogen bie unfrer Cache befreundeten Ctaaten uns ims mer bereit finden, ihren Rathichlagen gu folgen! End= lich moge gang Europa erfahren , daß die polnifche Repolution nicht den Umfturg der Grundgefete ber Gefellfchaft, jener ewigen Bafis aller Politif und Moral, ges wollt bat.

"Die Zeit ware nicht gut gewählt, auf Verbefferung ber inneren Berhaltniffe ber Gesellschaft zu denken; das Gertäusch der Waffen ruft uns zur That, und wurde und in der zu tiefen Erwägungen nothigen Ruhe storen. Seven wir stolz auf den edlen Muth unserer Krieger; aber schließen wir darum nicht die Augen über das zweifelhafte Glücksspiel des großen Kampfes, der sich entspinnt! Dhue Zweifel wurde der erste Sieg, wenn es dem Allmächtigen gestele, ihn und zu verleihen, uns fere Thatkraft anspornen: aber das Heer, das Bolk und die Reprasentanten muffen sich auf Unglücksfälle bereiten;

im Unglud ift es, wo die Polen ihre Geelenftarfe und ihre unerschütterliche Baterlandsliebe werden bezeugen tonnen: da besonders glanzt der Muth der Soldaten, wenn man sich nach einer verlorenen Schlacht langfam zurückziehen, wenn man, ohne jemals zu ermuden, immerwährende Angriffe zurückweisen muß.

"Und so dringt mir meine Pflicht schon jest die Erflarung ab, daß in meinen Augen das Loos des Landes
und das Intereffe der Nation an feine Baude von Privatrücksichten gefettet seyn durfen. Die Armee und die
Regierung muffen rucksichtelos kampfen bis an's Ende,
und hartnackig dem Feinde jeden freigebliebenen Fußtritt
des Nationalbodens streitig machen!"

Die neuesten Ereignisse waren nicht von ber Beschaffens heit, um ben Kampf zwischen ber Erhaltunges und Bes wegunges Partei, ber mit gleicher Site von bem Publistum und von bem Reichstage fortgesett wurde, zu beschwichstigen.

Die Bewegungs-Partei hatte jum halt- und Stutspuntte bie patriotische Gesellschaft, welche sich kaum erft burch ben Beitritt mehrerer Landboten vermehrt und verftarkt hatte: Soltyk, einer von diesen, wurde von ihr zum Bice-Praffbenten ernannt.

Einige Journale, wovon weiter oben bie Nebe war, verstreiteten und vertheidigten iht. Lehren. Die jungen Manner von Talent, fühnem Geist und entschiedenem Charakter, welche sie redigirten, waren entschlossen, bie Revolution auß höchste zu steigern, indem sie auf diese Weise die Wege zu einer Umgestaltung der geselligen Berhältnisse bereiteten. Diese Kühnheit und die allzuheftige Eile, womit sie zu eisnem Biele, das sie durchblicken ließen, vorwärts schritten, gab den Gegnern mehr als einmal die Wassen gegen sie in die Hand.

Die Erhaltungs : Partei wollte in ben von ihnen vor-

geschlagenen Reuerungen nur einen Geist ber Berftörung und Unordnung erblicken. Da jedoch biese Partei in jener Epoche feine Journale hatte, welche ihre Gedanken unter ben Massen verbreiten konnten, so vereinigte sie alle ihre Kräfte auf bem Reichstag, die Gründe ihrer Gegner durch Reden und Gesetze beantwortend.

Ihre Bereinigung mit ber constitutionellen Partei hatte ihr eine große Mehrheit in beiben Kammern verschafft, während die Bewegung, in der Minderheit, auf ihrem am 25. erlangten Erfolge auszuruhen schien; ja man hätte sogar behaupten können, daß sie, gänzlich durch jenen Triumph befriedigt, auf der kaum eröffneten Laufbahn nicht habe weiter fortschreiten wollen, und daß sie selbst zu einigen Bewilsigungen gegen die Erhaltungspartei und die Constitutionellen, welche in der wichtigen Absehungsfrage gemeinsame Sache mit ihr gemacht hatten, geneigt gewesen sey.

Man sprach nicht weiter von den beiden letten Artikeln der Motion von Soltyk, deren Giner jedoch, welcher die russischen Provinzen betraf, unter anderer Form von Lele, wel in der Sihung vom 24. (Januar) wieder aufgenommen wurde.

Je glühender und thatkräftiger die Ansichten der Bewegungs- Partei sich äußerten in öffentlichen Blättern, in der patriotischen Gesellschaft und dem Publikum: um so bitterer wurde die gereizte Stimmung der beiden andern Parteien im Schoose des Reichstags gegen die Journalisten und die Theilnehmer an dem Bol aubb. Die Journale dagegen, ohne irgend Rücksicht auf eine Unzufriedenheit zu nehmen, die steverachteten, schienen ihre Heftigkeit und Schärfe zu verdoppeln.

Um biese Zeit war es auch, baß die Afademifer, im Ginverständniß mit vielen Patrioten, auf den Gedanken kamen, die Ehren eines feierlichen Leichenbegängnisses dem Andenken von Pestel, Mourawiest und ihren Genossen bau weihen, welche im Jahre 1826 unter dem Henkerbeil als hoche

<sup>\*)</sup> Dieß find Ruffen : die Anführer des Aufftandes von 1826. (Anmert. des Ueberf.)

herzige Opfer der Freiheit und bes heitigen Gifers für bie Befreiung ihres Baterlandes gefallen waren. Das war ein großer Borgang für beibe Böller (Polen und Ruffen). Er stand in inniger Beziehung zu den gewaltigen Ideen der Freiheit, deren Ausbreitung alle muthigen Mannerherzen begünstigten; daser hielten es einige Landboten für ihre Schuldigkeit, diesen Leichenzug durch ihre Gegenwart in Schutz zu nehmen: und diese, den für die Freiheit Rußlandsgestorbenen Russen öffentlich erwiesene Berehrung hat Erinnerungen hinterlassen, welche noch in den Herzen der Patriozten jener unglücklichen Gegenden fortleben \*).

Die bemokratische Partei ber Bewegungs-Manner, basse alles Geschehene übergehen, und so zu sagen die Revolution wieder auf den frischen Stand vom 29. November zurüchringen wollte, pflanzte von neuem die dreisarbige Kokarbe auf, welche der Berwaltungsrath geächtet hatte. Die Bersammlungen wurden mehr und mehr zahlreich, regelmässig und imposant; man erörterte mit Teuer, jedoch mit Ordnung, die bedeutendsten Fragen der Politik.

In ber Absicht, sich bie Unterfühung bes Reichstags zu verschaffen, schiedte ihm bie Gesellschaft eine Bittschrift zu, worin sie ihm offiziell ihr Dasenn eröffnete, und sich unter seinen unmittelbaren Schutz ftellte. Dem Gebrauche zusolge, mußte-fle burch einen Landboten eingeführt werden: Roman Sol-

<sup>\*)</sup> In Betreff Ruglands hatte ich befondere Bedanten , welche ich hier naber bezeichnen ju muffen glaube.

Rach meiner Ansicht hatte der Schauplag der Aneführung der innerten Größe unferer Unternehmung entsprechen, wir hatten tein einziges Mittel vernachtäßigen follen, das ihren Erfolg erleichtern konnte. Man hatte daher in Rufland den Reim siberafer Ideen weiter zu entsfalten, einen Aufeuf an den großmuthigen und aufgeklarten Abel dieses gandes, der eines brutalen und roben Despotismus überdruffig fenu mußte, zu ertaffen gehabt. Bifeb der Abet tanb, so war die anziere Mahregel zu ergreifen, nämlich den Leibeigenen und Bewohnern der großen Statte des Kaiferreichs ihre Rechte und Menschenwürde in's Gedächtniß zu rufen, und sie einzuladen, mit Ginem Male das doppette Joch des Czars und des Abels zu zerbrechen.

tyt nahm biefes Geschäft auf fich: aber sie murbe mit Unwillen zurückgestoßen. Mehrere Landboten schrieen: bie einzig rechtmäßige patriotische Gesellschaft sep ber Reichstag! Dann ging man zur Tagesordnung über, ohne alle Erörterung bes Gegenstandes, und sogar die Uebertragung- an die Kommissionen wurde nicht beschlossen.

Von nun an bestand die patriotische Gesellschaft, welche ber Reichstag zurückgewiesen hatte, nur noch durch die Dulbung der Behörden; sie konnte nicht mehr jene Wichtigkeit besithen, die ihr durch die ersten Ereignisse der Revolution zu Theil geworden war: es war sogar für ein Mitglied des Reichstags nicht mehr schicklich, Theil an ihren Berathungen zu nehmen .

Die Mehrzahl bes Reichstags erklärte sich bei andern Gelegenheiten gleicherweise gegen das Umsichgreisen der demokratischen Ideen. Die dreisarbige Kokarde wurde von neuem
verboten. Nur drei Landboten stimmten für ihre Beibehaltung. Man nahm die zweifarbige, weiß und rothe Kokarde
an, als einen Mittelweg, und um die wahren Bürger Polens von der kleinen Zahl derjenigen zu unterscheiden, die
sich in St. Petersburg, oder in den russischen Reihen befanden, und die weiße Kokarde trugen.

Die Kommiffionen bes Reichstags bereiteten einen feierlis den Ausbruck bes politischen Glaubensbekenntniffes von Po-

<sup>\*)</sup> Ich glaubte damats für den Augenblid meine Berrichtungen ats Bicepräsident, deren Erfüslung ich mit benen eines Landboten für unvereinbar hielt, einstellen zu mußen. Iwar war ich weit entfernt, den
Iwae der patriotischen Gesellichaft zu misbilligen, oder auch nur die
Form ihrer Besprechungen, welche, in den Schranken einer reinen Berathung bleibend, von großem Nuben sehn sonnten: aber ich fürchtete
durch Beibehaltung des mir in der Gesellschaft ertheilten Postens auf
dem Reichstag einen Einfluß zu verlieren, welchen ich in den künftigen Berathungen ausüben konnte. Ich wurde überdieß zu meinem Austritt bestimmt durch die Wahl der Sprengarden, welche mich zu
ihrem Chef ernannt hatten, eine Wahl, der man von meiner Seite
ehrsüchige Absichten unterschob, welche meiner Gesinnung fremd
waren.

len vor, und sehten basselbe mit großer Stimmenmehrheit in ber Versammlung durch, so wie den neuen Gid der Treue, zu welchem alle Polen verpflichtet seyn sollten. Der Grundssas der constitutionellen Monarchie wurde darin förmlich anserkannt; der Reichstag, als Repräsentant der Nation, mit allen Rechten der Souveränität bekleidet. Man beschloß, Liften zu erössnen, um den Sid aller Staatsbürger zu empfangen ).

Der Entwurf ber Kommissionen wurde von ben Kammern zum Gesetz erhoben 3. Ueberall triumphirte die Ershaltungs. Partei. Richts bestoweniger vereinten in entsscheibenderen Fällen, und welche ben Erfolg des Kampses näher berührten, die verschiedenen Parteien ihre Unstrengungen und ihre Stimmen.

So versprach am britten Februar, als man sich mit ber Bittschrift ber nach Warschau eingewanderten Bewohner von Rusisch-Polen beschäftigte, der Reichstag denselben seinen Schutz: er ging sogar so weit, auszusprechen, daß er von ihnen gewählte Deputirte in seine Mitte aufnehmen und die die Art ihrer Erwählung bestimmen wolle: er befahl die Erschaffung lithauischer und volhynischer Legionen, welche der Gerechtigkeit ihrer Ansprüche mit en Wassen in der Hand

Dieser ungeheure Entschluß beurkundete eine neue Aera in ber polnischen Revolution: er mußte forthin einen großen Ginfluß auf die Zusammensehung des Reichstags ausüben. Die Partei der Bewegung fand in der Bollziehung dieser Maßregel neue Stühen und eifrige Bertheibiger. Die Männer, welche zur Bertretung der Bewohner der polnischen Provinzen berufen waren, konn ten nicht ermangeln, sich jenen energischen Entschlüssen ans

Nachbruck geben follten.

Da widerseite mich in den Kommiffionen biefem Glaubensbetenntnist ba ich es mit meinen Grundfägen unverträglich, und überhaupt voreislig fand.

<sup>\*\*)</sup> Beweisende Aftenftude, ir Band

zuschließen, die allein im Stande waren, ihnen ein Baterland wieder zu schenken, und die Wiedervereinigung ihres Landes mit Polen zu erleichtern. Sie mußten baher sich mit den Männern der Bewegung verbinden, welche zu fräftigen Maßregeln antrieden, als zu dem einzigen Mittel des Triumphs und der Wohlfahrt.

Dieser Umstand ist ein neuer Beweis, daß zum Besten des Ganzen die Ideen der Bewegungspartei sowohl auf dem Reichstag, als auch in dem Lande hätten vorherrschen, und daß man ihrer ausschließlichen Sorge die Schicksale und die Leitung einer von ihr hervorgerusenen Revolution hätte anvertrauen sollen. Dhne Zweisel vermochten die Erhaltung 8-Partei und die Constitutionellen große Dienste zu leisten. Die erste, wäre sie auf die Stelle einer zur Beleuchtung der Fragen und zur Controllirung der Regierungsmaßregeln nothwendigen Opposition beschränkt gewessen: die andere, um den Sang der öffentlichen Angelegenheiten zu regeln; beide jedoch hätten immer nur in der Minderzahl bleiben müssen.

Bon eben so patriotischen und loyalen Absichten beseelt, wie ihre politischen Gegner, hatten die Erhaltungs- und Constitutions-Männer, nicht wie jene begriffen, daß man die Folgen einer vollführten That eintreten lassen musse, und daß es immer mistich ist, die natürliche Frucht einer Nevo- lution im Keime abzutreiben.

Wären die Wahlen, dem Grundsat des Ausstandes gemäß, vollständig erneuert worden, so hatte der daraus hervorges gangene Reichstag erweistlichermaßen jene Bortheile dargeboten, die der jehige Reichstag so lebhaft vermissen ließ!

Indeffen waren die Feindseligkeiten auf dem Punkte, ausgubrechen, und die Bersammlung unter der Herrschaft dieser brohenden Gindrucke, durfte nicht zögern, alle geeigneten Maßregeln zu treffen, um unserer Bertheidigung den geheisligten Charakter eines Nationalkriegs zu verleihen.

. 2m febten Februar wurde ein Gefet angenommen, wel-

ches die zu treffenden Anstalten, die zu erfüllenden Pflichten, und alle jene Opfer vorschrieb, die das Baterland seinen Kindern aussegte ...

Aber konnte man auf die vollkommene Befolgung bieses Geseiges hoffen? Die Begeisterung war erkaltet: die Bögerungen der Regierung hatten überall Mistranen in die Sache und beklagenswerthe Spaltungen in den Gemüthern erzeugt. Fortan durfte man nicht mehr auf sene Aufstände in Masse zählen, welche ein Land vetten: man konnte nur noch von dem kalten und überlegten Pflichtgefühl erwarten, was man vorher mit so vieler Zuversicht von jenem die Gesahr verachtenden und nicht messenden leidenschaftlichen Thättigkeitsdrang hätte fordern können. Schon einmal betrogen in seinen Hoffnungen, die es auf Chlopicki geseht hatte, schonkte das Bolk keinem der Männer, die sich ihm darboaten, sein Bertrauen.

Nicht berselbe Fall war es bei ben Soldaten. In ben Borgrund gestellt, schienen sie mit Erfolg ber eblen Sache zu entsprechen, welche ihnen anvertraut war. Als das vierte Linienregiment durch Warschau zog, um gegen ben keind zu warschiren, fragten einige Bürger: wo es hingehe? "Nach St. Petersburg, antworteten biese frästigen Männer, mit jener stolzen Zuversicht, welche würdig gewesen wäre, einer minder unglücklichen Zukunst Prophetin zu seyn.

Bestimmt zu einem Kampf auf Leben und Tob, bessen Ausgang allein die Revolution vollenden konnte, baten sie ihren Oberst, sie schon beim Ausgang aus der Stadt in ein Quarré zu stellen. Dier schwuren sie, nie anders das Gewehr zu gebrauchen, als um den Feind mit dem Bajonnette anzugreisen.

Spater, ba fle hörten, wie einige ihrer Offiziere, von ihren Oberhäuptern verleitet, an der Sache ber Nation ver-

<sup>9)</sup> Beweifende Altenflude, Ir Banb.

sweifelten, erklarten fie mit ftoifcher hingebung: "Bir baben nichts zu thun, als zu fterben!"

Bewundrungswürdige Worte, worin fich ber Geist einer ganzen Nation abspiegelte, die leider nicht klar genug verstanden wurden; sie beweisen zur Genüge, daß in den Tagen großer Gefahren der Naturtried der Massen es ist, wo man das Geheimniß der Rettung und die Kraft der Bölfer sindet.

# Bewegungen ber beiben Armeen während ber ersten Epoche bes Kriegs.

#### Bewegungen ber Polen.

- 4. Bewegung bes Rudzugs von Strzpnecki: von Dobre auf praga.
- 2. bes Nückzugs von Zimireki: von Kaluszpn auf Praga.
- 5. von Dwernicki: von Gora über Zelechow auf Stoczet, und fein Ruckzug auf Gora über Garwolin.
- 4. von Dwernicki: von Gora auf Nowawies und Rozienice, und seine Rückkehr bis gegenüber von Karczew.
- 5. von Dwernicki: über Warka, Brzoza auf Kozienice, und von ba über Pulawy und Lubs lin auf Zamose.
- 6. bes Nückzugs bes Korps von Sandomir: von Nadom und Szodlowiec auf Brzin; sein Angriffs-Marsch gegen die Nachhut von Kreuh über Zwolin und Pulawy.

#### Bewegungen ber Ruffen.

- 1. Bewegung des Korps von Szachoffskol'; er bringt durch Kowno auf den polnischen Boden ein, verzeinigt sich zu Augustow mit der Division Mandersten; rückt sofort über Lomza auf Pultusk vor, und nachdem er von hier aus eine Division zur Beobachtung Modlins abgeschickt hat, zieht er auf Praga und bewerkstelligt seine Berbindung mit der Armee von Diebitch.
- 2. ber Divifion Mandersten, von Grodno auf Augustow.
- bes Korps von Pahlen: es betritt bas Königreich bei Tytocin, geht nach Sniadow, sv-

bann sich plohlich zur Linken wendend, marfchirt es durch Andrzeiewo auf Nur, und eilt von bier, an der Spife der Kolonne der russischen Armee, porwärts durch Sokolow und Kaluszyn auf Praga.

4. Bewegung bes Korps von Rosen und der Reserve Konstantins; von Suraz, wo sie die Gränze überschreiten, auf WysocisMazowiecki und Andrzeiewo; hier theisen sich die beiden Abstheitungen, Rosen marschirt über Oftrow und Brok auf Wengrow, von wo aus er, die Kosonne des rechten Flügels der Armee von Diebitch bildend, über Dobre nach Praga vordringt; Konstantin geht auf Nur, und folgt der Bewegung des Korps von Pahlen.

bes Korps von Witt; er durchbricht die Gränze bei Ciechanowiec, und folgt über Sokolow ber Bewegung des Korps von Konstantin.

6. — bes leichten Korps von Anrep: er bringt von Brzese auf Stedlee, und vereinigt sich mit ber Armee von Diebitch.

Der Division Geißmar: von Blodawa, we sie über ben Bug sett, über Lukow auf Siervezyn; ihr Rückzug von Siervezyn auf Siedlee, wo sie sich mit bem Gentrum ber russischen Urmee vereinigt.

8. — ber Division Kreuh: sie überschreitet die Gränze bei Useilug, dringt über Lublin und Pulawy auf Kozienice vor; hier wird eine Brigade nach Radom, eine andere nach Brzoza, eine dritte nach Nowawies abge ordnet; — Rückzug dieser Division von Kozienice durch Pulawy und Lublin auf Chelm.

# Labelle

ber Schlachten, Rampfe und Scharmutel, welche wahrend ber erften Spoche bes Rriegs (1831) vorgefallen find.

| Shladten. | Rämpfe.   | Scharmüțel. | Beit.       |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| -         |           | Liw.        | 11. Februar |
|           | Stoczet.  | -           | 14. —       |
| _         | -         | Kaluszyn.   | 18. —       |
| _         | Dobre.    |             | 18          |
|           | Nowawies. | -           | 19. —       |
| Wawer.    | _         |             | 19. —       |
| Grochow.  | _         |             | 20, —       |
| Praga.    | -         | -           | 25. —       |
| -         | _         | Pulawy.     | 26. —       |
| _         | Pulawy.   |             | 2. März.    |
| _         | Kurow.    | _           | 3. —        |

## Dreizehntes Kapitel.

Erfle Epoche des Kriegs. — Rüftungen der Bolen und Ruffen. — Streitträfte der beiben Urmeen am 1. Februar 1831. — Plane der Obergenerale, des polnischen und des ruflichen. — Ginfall der Ruffen. — Marsch des Eentrums der Armee von Diebitch auf Sierock. — Sie ändert ihre Richtung links hin und geht über den Bug. — Die Ruffen sehen auf den beiden großen Straßen von Siedlee ihre Bewegung sort. Kämpse bei Liw, Dobre und Kaluszon. — Die beiden feindlichen Armeen stehen sich in der Rähe von Praga gegenüber. Schlacht von Wader, den 19. Februar. — Schlacht von Grochow, den 20. Februar. — Aufunft der ruflischen Abtheilung Sachossert. — Kampf bei Bialos lenka, den 24. — Schlacht von Praga, den 25. — Brand von Praga. Die polnische Armee geht auf das linke Weichselusg zurück.

## Erfte Epoche bes Kriegs.

Der Krieg begann auszubrechen, und bennoch waren bie nöthigen Borbereitungen zu einer kräftigen Bertheidigung noch lange nicht vollendet. Bierzehn tausend alte Soldaten hatten die Wassen zwiederergriffen: eine Menge Freiwilliger war ihnen gefolgt; aber die neue Armee, gehildet aus Leuten, die man aus der beweglichen Garde gezogen hatte, war noch nicht organisirt. Die dritten und vierten Bataillone der Infanterie-Regimenter waren zwar bewassnet und mit dem Nothwendigen versehen; dagegegen aber sehlte viel, daß die fünsten und sechsten Schwadronen der Reiter-Regimenster complet gewesen wären.

| schränkt auf:                                                                                              |                  |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|
| 1) 13 Regimenter Infanterie, jedes aus 4 Bataillonen bestehend, 3u-                                        | Infantes<br>rie. | Reiterei.   | Leute. |
| fammen ungefähr ")                                                                                         | 41,600           | - 4         | 41,600 |
| 2) 9 Kavallerieregimenter, je von 5<br>Schwadronen, und 2 Schwadro-<br>nen Karabinirer ***), zusammen      |                  |             |        |
| ungefähr 47 Schwadronen                                                                                    | _                | 9,400       | 9,400  |
| Kanonen und bem Train                                                                                      | -                |             | 2,520  |
| ungefähr                                                                                                   | _                | _           | 1,000  |
| 5) Infanterie, neue Aushebungen                                                                            | 2,500            | -           | 2,500  |
| 6) 3 Jägerbataillune, mit Jagdge-<br>wehren bewaffnet, und einige Ab-<br>theilungen Krakufen (leichte Rei- |                  |             |        |
| terei), zufammen ungefähr                                                                                  | 1,000            | 500         | 1,500  |
| Summe bes Effettivstandes                                                                                  | 45,000           | 9,900       | 58,520 |
| Davon find abzuziehen:                                                                                     |                  |             |        |
| 1) Die Garnisonen ber festen Plage<br>Modlin und Zamosc, die sich etwo<br>belaufen:                        | auf.             | 10,000      | -      |
| 2) Das Korps bes Generals Dwert                                                                            |                  | 2,500       |        |
| 5) Das Korps des Generals Sieral<br>4) Endlich eine aus Jägern und                                         |                  | 1,500       | 14,500 |
| Reiterei zusammengefeste, in de wobschaft Sandomir zur Disposi                                             | r 280p=          |             |        |
| ftellte Abtheilung                                                                                         |                  | 500         |        |
| Summe des Abzugs                                                                                           |                  | 14,500      |        |
| Der Effektivstand ber Saus                                                                                 | tamena fo        | aliak ii to |        |

<sup>\*)</sup> Die Bataillone find ju 800 Mann angeschlagen: Die Schwadronen ju 200 Pferden; und 20 Artifleriften und Train:Cotdaten find auf Gine Kanone gerechnet.

<sup>\*\*)</sup> Diefe beiden Schwadronen Karabinirer waren aus alten Gendarmen gezogen. In ben beweisenden Attenftuden jum zweiten Band werden mir die Namen aller Regimenter, Artillerie, Fußvolf und Reiterei, aus welchen die Armee bestand, anführen.

Mit so schwachen hilfsmitteln sollte man bie Armee bes Feldmarschalls Diebitch, welche an unseren Granzen versammelt war, bekämpfen. Aber so glübend war die Kampflust unserer Krieger, daß sie sehnlichst ein Busammentressen mit bem Feinde verlangten.

Sechstehn neue Infanterieregimenter, jedes von brei Bataillonen, zwanzig Reitereiregimenter und brei Jägerbatailstone waren in der Bilbung; aber ihre Einübung und überhaupt ihre Bewaffnung und Ausrüftung waren so unvollsständig, daß sie nur mit Mühe zur Zeit der ersten Kriegssoperationen einige Schwadronen und Bataillone zur aktiven Armee liefern konnten. Diese Streitkräfte, aus welchen die Reserve-Armee bestand, hätten im Ganzen ungefähr 47,000 streitbare Männer darbieten können, wären sie zu rechter Beit gesammelt worden: unglücklicher Weise wurden sie es nicht.

Damals konnte man fich beutlich von bem Fehler, welden ber Diktator gemacht batte, überzeugen. Satte er bie Aushebungen beschleunigt, bie Sand über ber Dragnisation und Ginubung ber Truppen gehalten, fo bag bie Aftivarmee beim Antritt bes Feldzugs 60,000 Mann, mit 150 Artillericftuden, unterftutt burd bie Refervarmee, gegabit batte: fo murbe Dolen auf bie Bortheile eines weniger ungleichen Rampfes haben rechnen burfen. Alber es ift nicht jebes Denfchen Sadje, die oberfte Bewalt mit fefter Sand ju faffen, und ben Umfang ber Sendung ju ermeffen, womit bas Glud ibn beauftragt bat. Bewunderungswurdig auf bem Schlachtfelbe, zeigte fich ber Diktator fcwach im Rabinet. Statt einer furchtbaren Armee, Die er aufstellen tonnte, ruftete er nur eine Macht von 44,000 Solbaten. Der Mans gel an Thatfraft, ber Beitverluft find bie erften Urfachen unferer Unglücksfälle.

Die Berproviantirung ber festen Plate, ber Dienft ber

Subfiftengmittet wurden weber beffer eingerichtet, noch beffer verstanben.

Unermestiche Magazine, größtentheils burch die Freigebigfeit ber Bevölkerung bes rechten Weichselusers errichtet,
wurden, statt auf das linke User gebracht zu werden, dem
Feinde überlassen. Grausam war die Strafe dieser Sorglosigkeit. Die Woywobschaften bes rechten Users wurden alsbald von den Russen besetzt: man fand sich auf die schwachen hilfsquellen, welche das linke Weichseluser darbot, deschränkt, und konnte nur mit unendlicher Mühe den Armeebedarf bestreiten: man war genöthigt, zum Austande seine
Busucht zu nehmen, lästige Käuse zu machen; man erschöpfte
den Schach und die Quellen, welche der Patriotismus der
Einwohner eröffnete.

Eine beträchtliche Anzahl Frachtwagen, zum Transport ber Lebensmittel und bes Futters, war gerüftet: statt passend vertheilt und jeder Division als Troß beigegeben zu werden, blieb dieses Material immer an bemselben Platze aufgehäuft. Daher die Hindernisse und Berzögerungen, welche der Bertheilung der Lebensmittel so oft im Wege standen. Außerzbem wäre es nöthig gewesen, diese Einrichtung vollständig zu machen: aber man hatte weder Feldbackösen, noch bewegsliche Mühlen, noch überhaupt jene vervollkommneten Borrichtungen der Kunst, welche man heut zu Tage bei den Armeen der Nationen Europa's findet.

Dbgleich man ansehnliche Fabriken zur Bersertigung der Baffen angelegt hatte, war boch die Bewaffnung in eben so vernachtässigtem Bustande, wie die Besorgung der Lebensmittel und des Futters. Diese Fabriken besasten sich nur mit Reparaturen, und hatten bis jeht weder Säbel, noch Bajonnette, noch Gewehre neu geliesert. Man sah sich also allein auf die Wassen beschränkt, welche man vor der Revolution hatte, das heißt, auf 66,000 Gewehre, wovon 6,000 in der Nacht des 29. Novembers gänzlich verschwun-

Darf man nicht voraussehen, daß dieser erste Sieg den vollständigen Triumph der Patrioten gesichert hätte? Dieß war das Bertheidigungssystem, welches der Regimentär Solthet angenommen wissen wollte. Alle Instruktionen, die tr gab, waren in diesem Sinne. Die Besehlshaber der Borposten, welche sich an der Spitze der neuen, im Augenblick des Einfalls längs der Gränze gebildeten Ausstände besamben, sollten den Russen boraneilen, und die ins Innere des Kaiserreichs eindringen: sie sollten überall Proklamativnen verbreiten, um eine Erhebung des Landes zu veranlassen, besonders aber den Bersuch machen, sich der Depots und Magazine zu bemächtigen, oder wenigstens sie zu zerzstören.

Durch Befolgung dieser Befehle wären die neuen polnischen Aushebungen, welche, schlecht organisirt, wie sie warren, den Stoß der alten russischen Rotten noch nicht hätzten aushalten können, auf genügende Beise verwendet worden: sie hätten erfolgreich mitgewirkt zur Befreiung des Landes. Aber der Nachfolger Chlopicki's, Nadziwill, der sein System angenommen hatte, begnügte sich, die langsame Bildung einiger Parteigängerkorps in dem Königreiche Polen selbst anzuordnen.

Diese beiben Obergenerale rechneten nur auf die regelmäßigen Truppen, und legten wenig Gewicht auf die neuen Ausstände; sie waren so weit entfernt, zu glauben, daß ein Nationalkrieg und hätte retten können, daß sie durchaus keine Maßregel trasen, um für die polnischen Parteigängerkorps Anhalts- oder Bustuchtspunkte einzurichten, während es doch sehr leicht war, mehrere solche Plätze, wie Raygrob, Lomza, Kock, Krasnostaw, Lubartow und andere so weit zu besestigen, daß sie gegen einen Handstreich geschünt gewesen wären.

Man tann ihnen als einen noch schwereren Fehler vorwerfen bag fie fich strategischer Puntte, wie bie von Plock, Bobrowniti, Sierock, welche, in gehörigen Stand geseht, die Schläffel einer Centralvertheibigung gewesen wären, nicht versicherten. Dieß wäre leicht auszuführen gewesen mit Hilfe einer patriotischen Bevölkerung zum Auswersen von Berschanzungen, mit Anwendung der 400 überstüffigen Ranonen in Bamosk, und derjenigen Stücke, welche man in kurzer Frist in den Eisenfabriken der Wopwodschaft Sandomir zur Bervollständigung der Bewassnungen hätte versertigen lassen können. Und wäre diese Masse groben Geschützes nicht hinreichend gewesen: so hätte man den Platz Bamosk, als von geringerer Wichtigkeit, ausgeben, und alle daselbst besindliche Artillerie über die Weichzelb bringen mussen,

Aber wenn auf der Einen Seite die militärischen Talente Radziwills der Aufgabe, die ihm geworden, nicht gewachsen waren, so hatte Chlopicki seiner Seits zu sehr auf das Geslingen der mit dem Selbstherrscher eingeleiteten Unterhandlungen gerechnet. In der Ueberzeugung, der Aufstand werde sich mit einem Bergleiche endigen, hatte er es nicht für nothswendig erachtet, Borsichtsanstalten zu tressen; so wurden neun Bochen für diese unerläßlichen Borbereitungen gänzslich verloren. Dieß ist so wahr, daß am vierten Februar, dem Tag des Ansangs der Feindseligkeiten, Modlin und Praga die einzigen Plätze auf der Weichsellinie waren, welche man in den Stand geseht hatte, nicht zwar eine langswierige Belagerung auszuhalten, sondern nur einem Handsstreich zu widerstehen.

Napoleon betrachtete ben Plat von Sierot für ben wichtigsten Punkt vor Warschau. In ber That beherrscht er
ben Bug und die Narew, und bildet die Spice des Dreiecks,
bessen beibe andere Enden Modlin und Praga sind. Obgleich mit
boppelten, zwar alten, aber leicht wieder auszubauenden Festungswerken versehen, wurde dieser Punkt bennoch ganzlich
vernachläßigt: in Folge davon war jede Centraspertheidigung
gegen eine seindliche Armee, welche den Bug und die Narew

| 204                                         |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|
|                                             |         | Leute.  |
| Die erfte Rolonne, fommanbirt von           |         | 30,450  |
| bem General Pahlen, machte ihren Ginfall    |         | 1       |
| über Epfocin ; fie war 21 Infanteriebatail. |         |         |
| lone, 16 Schwabronen Reiterei, 72 Artil-    |         |         |
| leriestude, und 2Regimenter Rosaten ftart.  |         |         |
| Busammen                                    | 20,390  | 1       |
| Die zweite Kolonne, unter ben Befehlen      |         |         |
| bes Generals Rofen, jog über Suradz ein;    |         |         |
| das große Generalquartier mit ben Armee-    |         |         |
| bedürfniffen folgte diefem Korps, welches   |         |         |
| 27 Infanteriebataillone, 25 Reitereischwa-  | •       |         |
| dronen, mit 120 Artillerieftuden, und 3 Ko- |         |         |
| fakenregimenter jählte. Bufammen            | 27,600  |         |
| Großherzogs Ronftantin, folgte dem 2ten     |         |         |
| Korps; es bestand aus 22 Infanteriebatails  |         |         |
| Ionen, 12 Schwadronen Reiterei und 36 Ka-   |         |         |
| nonen. Busammen                             | 19,020  | - 1     |
| Die britte Rolonne, befehligt von bem       | 20,020  |         |
| Gneral Bitt, überfchritt die Grange bei     |         |         |
| Cichanowiec; fle mar 4 Infanteriebatails    |         | . 1     |
| Ione, 48 Reitereifdwadronen und 48 Artil-   |         |         |
| lerieftucke ftark. Bufammen                 | 11,160  |         |
|                                             | 78,170  | 78,170  |
| Dem Reservepart und den Feldlagares         |         |         |
| then zugetheilt                             |         | 2,000   |
| Die russische Armee belief sich also auf    |         | 110,620 |
| nemlid):                                    |         |         |
| Infanterie, 97 Bataillone, jebes gu 750     |         | 1       |
| Mann                                        | 72,750  |         |
| Reiterei, 157 Schwabronen, jebe gu 150      | . 2/100 | •       |
| Wferden                                     | 23,550  |         |
| Artillerie, 396 Kanonen, von benen jebes    |         |         |
| Stud 20 Mann jur Bebienung hatte,           |         |         |
| Artillerie- und Trainsoldaten               | 7,920   |         |
| Rofafen, 11 Regimenter, jedes ju 400 Mann   | 4,400   |         |
| Dem Refervepart und den Feldlagarethen gu-  |         | , ,     |
| getheilt                                    | 2,000   |         |

110,620

Diese Armee war vollständig organistet, und in reichem Maaße mit allem nothwendigen Material versehen; die polnische Armee, schon an Menschen und Artillerie geringer, war noch weit entsernt, dieselben Bortheile darzubieten.

Die Korps waren weber gut vertheilt, noch mit Stetigefeit, wie in ber ruffischen Armee, von benfelben Beschtshabern angeführt; im Gegentheil wechselte man häusig bie Kommandanten ber Divisionen ober Brigaben, was eine gewisse Unsicherheit unter ben Goldaten, welche gerne ihre Führer kennen lernen, verursachte.

Der General Mroginsti und ber Oberft Prondgynsti, ber Erstere, Chef bes Generalstabs ber Armee, ber Andere, Generalsquartiermeister, hatten noch nicht die Erfahrung erworben, die burch feine Fähigkeit ersett werden kann. Chlopidi, reich an kuhnen Kriegsplanen, leistete bem Generalissimus Radziwill nur einen lauenhaften Beistand.

Dieser, seiner Seits, erschreckt burch die unermestliche Verantwortlichkeit, welche auf ihn stel, zeigte die ausschweisendste Uengstlichkeit und die verzweiselnoste Unentschiedenheit; so wuste er keinen Entschluß zu fassen, als das Centrum der russischen Urmee zwischen dem Bug und der Narew gegen das polnische Heer vordrang, dessen rechter Flügel sich an Kaluszyn, der linke an Pultusk lehnte.

Chlopidi fclug wor, alle unfere Streitfrafte in ber Nahe bon Wengrow zu vereinigen, über ben Liwiec und Bug auf bem Gife zu feben, auf Oftrow vorzubringen, bie Rolonnen bes feinblichen Centrums, beren Ankunft auf ber Bobe ber lebteren Stadt er vorausseite, zu erbrucken, und sofort auf

Dahrend der Schlacht von Grochow erwiesen ihm die Chefs der Rorps, welche alles Bertrauen in die militarischen Talente von Chlopicki setten, die Auszeichnung, von ihm die Besehle zu den Bewegungen zu verlangen; aber er entsprach ihrem Begehren nicht immer, und schiedte fle dann zu dem Generalissimus Radziwill, der sich auf einem andern Buntte des Schlachtseldes befand, und nichts ohne das Gutachten Chlopick's zu besehlen wagte.

die Kolonnen bes linken und rechten Flügels zu fallen, welche vom Bug und ber Narew berziehen mußten. Aber ber Generalissümus war nicht ber Mann, eine solche Expedition zu wagen: erschrocken wich er vor ber Kühnheit bieses aus- gezeichnet strategischen Planes zurück, der sich außerbem noch besonders mit der kriegerischen Stimmung unserer Armee vertragen hätte; er begnügte sich, den Feind auf seinem Marsch zu beunruhigen, und zog sich concentrisch auf Warschau zurück, wodurch er das Schicksal Polens von dem Loose einer unter den Mauern der Hauptstadt selbst gelieserten Schlacht abhängig machte. Radziwill rechnete, daß die Russen bei ihrem Bordringen sich mehr und mehr schwächen müßten, während die polnische Armee durch neue Aushebunsgen, welche ihre Reihen erweiterten, verstärkt würde.

In dieser Beziehung ist allerdings zuzugeben, daß das 19. und 20. Regiment Sensenträger, 18 Artilleriestücke und einige leichte Truppen zu Pserd in der Bildung begriffen waren, und daß mit diesen Berstärkungen unsere Armee bei Praga 48,000 Mann start geworden wäre, indeß der Feind, der 5,000 Mann in seinem Rücken zur Sicherung seiner Operationslinie von Brzest lassen mußte, bei seiner Ankunst vor Praga nicht mehr als 74,000 Mann gezährt haben würde\*).

Das Berhältniß ber auf bem Kampfplat befindlichen Streitsträfte hatte sich also günstiger für die Polen herausgestellt. Dieses Resultat war ohne Zweisel von Wichtigkeit; aber wenn man betrachtet, daß die polnische Armee im Fall des Unglücks und der Flucht, nur die einzige Brücke von Praga zur Bewerkstelligung ihres Rückzugs gehabt hatte, während

Dich bringe hiebel nicht in Rechnung die Rolonnen des rechten und linken Flügels der ruffifchen Armee, welche durch ihre Entfernung in diellumbglichs keit verfest waren, an dem Rampfe Theil zu nehmen; ebenfowenig ein ziemlich ansehnliches, zur Bevbachtung der Festung Jamosc abgeschicks tes Rorps, und eine Abtheilung leichter Truppen, welche beauftragt mar, unsere Armee auf dem Weichselufer zu beunruhigen.

bie ruffische Armee, an bas Sehölze in ber Nahe bes Brükkenkopfes von Praga gelehnt, im Fall einer Nieberlage sich
bahin, als in eine unbezwingbare Beste, zurückziehen konnte:
so wird man nicht läugnen können, baß in solcher Stellung die Würfel bes Kriegs vielmehr zu Gunsten des Marschalls Diébitch lagen, besien Feldzugsplan auf die Boraussehung eines einzigen entscheidenden Siegs kalkulirt war, —
eines Siegs, der wahrscheinlicher Weise den Fall der Hauptstadt nach sich gezogen und die Hoffnungen der Patrioten
zerstört hätte.

Wie wir schon gesagt haben, war die ruffische Armee in ben ersten Tagen des Februars in einer Ausdehnung von etwa 90 Meilen zerstreut, längs den Granzen des Königsreichs Polen.

Der rechte Flügel, am Ufer bes Niemens gelagert, mehr als 20,000 Mann ftart, unter ben Befehlen ber Generale Szachoffstol und Manberften, breitete fich von Kowno bis Grobno aus.

Der linke, aus 10,000 Mann Reiterei bestehend, von ben Generalen Geißmar und Kreug tommandirt, war langs bem Bug von Brzese bis Uscilug aufgestellt.

Der Feldmarschall Diebitch hatte ben Befehl bes Centrums, 80,000 Mann ftart, übernommen, und diese Macht in den Umgebungen von Bialpftot versammelt.

An ber Spige dieser imposanten Streitkräfte drang er zwisschen dem Bug und der Narew vor, ohne die Ankunft seisnes linken und rechten Flügels abzuwarten, in der Absicht, der polnischen Armee eine Schlacht zu liesern, wobei er sowohl auf die überlegene Bahl seiner Macht, als auch auf die Leichtigkeit der Berbindungen rechnete, da alle Flüse von Eise bedeckt, und die Wege durch den Frost gesestet waren.

Es war vom 4. auf ben 6. Februar, baß bie Ruffen auf allen Punkten zugleich vordrangen.

Man muß annehmen: ber ruffifche Dbergeneral beabfiche

tigte, seine Bewegung zwischen bem Bug und ber Narem fortzusehen, und suchte sich Sieroks zu bemächtigen. Ginemal Herr dieser surchtbaren Stellung, hatte er seinen rechten Flügel, welcher erst gegen ben 22. Februar hin auf der Höhe bieses Punkts anlangen konnte, an sich gezogen, und einen tödtlichen Streich auf das polnische Heer, das er sich vor Praga versammelt dachte, geführt. Hatte es sich aber, statt diese Stellung einzunehmen, an dem Liwiec und Kostrzyn concentrirt, so war er entschlossen, auf der Seite von Wystow über den Bug zu sehen, und die Stellung der Polen zu umgehen.

Alber gegen ben 9. Februar bin, ale bas Centrum ber ruffifchen Urmee bereits auf ber Sohe von Ditrom und Sniabow angetommen war, und mit ben vorberften Abtheilungen Przetucza, Ditrolenta und Lomza befehte, machte fich bereits Die Rudtehr ber ichonen Jahrszeit fühlbar, und ber Giebruch ber Strome ichien nabe. Diebitch, genothigt, feinen Plan ju veranbern, fchloß links, ging am eilften und gwolften über ben Bug auf bem Gife nad Brot, und über bie Brude, bie er hatte ichlagen laffen, nach Rur, und concentrirte am 14. feine Streitfrafte an bem Liwiec, in ber Rabe von Bengrow und Motobuby. Diefe veranberte Richtung mußte er wegen bee Stanbes nehmen, in welchem fich bie Strafen befanden. Beiter vorwarts gegen Sierod geben, hieß fich zwischen bem Bug und ber Narem in einer Urt Sactgaffe verfenten, welche auf eine Stellung auslief, von ber er annehmen mußte, daß fie von ben Polen befett fen. Er fand fid, alfo genothigt, feine Streitmacht auf einer ber zwei großen Strafen von Kowno ober Brzesc gegen Bar-Schau zu führen, welche allein in einer folden Jahreszeit ibm geftatteten, Fortschritte ju maden und feine Berbindung gen ju fichern.

Barum es ber Feldmarfchall vorzog, ber großen Strafe von Brzese nach Barfchau ju folgen, als bag er Oftrolenka ober Lomza zu erreichen gesucht hatte, um benjenigen Beg

zu nehmen, welcher von Kowno in die Hauptstadt führt?—bieß hat einen sehr einsachen Grund. Wenn er auf der Straße von Brzese vorrückte, so konnte er sich versprechen, daß er die Polen entweder zur Annahme einer allgemeinen Schlacht nöthigen, oder ohne Hinderniß vor Praga ankommen würde; während er auf der Straße von Kowno zuvor die Brücke von Ostrolenka zu erstürmen hatte, und sofort gezwungen war, sich in ein gefährliches Land zu wagen, wo er auf jedem Schritte Stellungen traß, die im Stande waren, ihn auszuhalten; endlich in Sierock angelangt, hatte er von Neuem über die Narew zu sehen, einen ansehnlichen Fluß, bessen lebergang von der ganzen polnischen Armee verwehrt werden konnte.

Allerdings hatte biefer lehtere Feldzugsplan ben Ruffen erlaubt, fich mit bem rechten Flügel ihrer Armee zu vereisnigen, ber von bem Norben einbrang; ber Bortheil war groß, aber ber Feldmarschall Diebitch glaubte seiner entbehren zu können.

Man hat weiter oben gesehen, daß Chlopicki, burch eine glückliche Eingebung, schon beim Anfang des Feldzugs, den Entwurf gesaßt hatte, auf dem Eise über den Bug zu gesehen, und die Rosonnen des Centrums der seindlichen Armee in Masse anzufallen. Man kann, obiger Betrachtung zu Volge, urtheilen, wie wichtig es für die Polen gewesen wäre, das Eindringen der Russen über Wengrow und Siedlee zu verhindern. Sie hätten sich zwischen dem Bug und der Narew eingeschlossen gesehen, ein in dieser Jahreszeit hinzreichendes Hinderniß, um ihren Marsch auszuhalten.

Um 10. Februar konnten 44,000 Mann in ber Umgebung von Wengrow versammelt seyn, und mahrlich! eine folche Masse, begeistert von allen ebten Gefühlen, für welche bas Menschenherz schlägt, hätte ohne Zweifel ben Sieg an ihre Fahnen geknüpft, benn bie russischen Rolonnen, ber Reihe nach in bem Augenblick angegkiffen, wo sie ben Bug zu übersschreiten Bersuche machten, wären geschlagen, ober boch zum

mindesten über ben Fluß zurückgeworfen worden. Aber weit entfernt, ben Plan Chlopicki's zu befolgen, hatte ber Obergeneral Radziwill, während Diebitch ohne Hindernisse auf Wengrow vordrang, sein Hauptquartier zu Jablonna, mehr als 10 Meilen vom Liwiec. Sein Heer war auf den zwei großen Straßen, welche von Barschau nach Bengrow und Siedlee sühren, ausgestellt, mit einigen schwachen Vorposten gegen den Liwiec und die Narew. Die vordersten Divisionen des polnischen Heers, in Vobre und Kaluszyn gelagert, konnten leicht geworfen werden, und hätten nur für einen Augenblick einen an Bahl allzusehr überlegenen Feind ausgehalten. In dieser Stellung also wurde ein ernstlicher Widerstand jedenfalls zur Unmöglichkeit.

Nachdem bie russische Arme ihre Flankenbewegung ausgesführt und ihren linken Flügel auf der großen Straße von Siedlee ausgebreitet hatte, ohne andern Widerstand, als eisnige Vorpostengesechte (das bedeutendste fand bei Liw statt, wo der Hauptmann Wysocki, an der Spice eines Vatails lons, den Feind vier und zwanzig Stunden lang auschielt): so zog sie weiter vorwärts. Sie war damals in zwei Kosonnen getheilt: die auf der rechten Seite, das 27,600 Mann starke Heer von Lithauen und 420 Kanonen enthaltend, marschirte unter den Vesehlen von Rosen; die auf der linken Seite, aus dem Pahlen'schen Korps gebildet, unterstücht von der Reiterei des Generals Witt und der Resserve des Großherzogs Konstantin, enthielt eine Masse von 50,570 Mann und 156 Kanonen.

Die erste Kolonne begegnete ber Division Strzynecki in ber Stellung von Dobre; die zweite brang vor, Angesichts ber ju Kaluszon aufgestellten Zimirskischen Division.

Der kleine Fleden Dobre, wohin man nur auf ber Strafe von Wengrow gelangt, liegt in einer Lichtung, von fehr bichtem Gehölze umgeben, bas kein gangbarer Weg burchschneidet. Ein solcher kann nicht leicht gebahnt werden; baher gelang es bem General Skrzynedi, mit 9 Bataillonen Fußvolf, 4 Schwabronen Reiterei, zusammen ungefähr 8,000 Mann, und 12 Kanonen, burch bas Feuer seines Geschützes ben Feind mehrere Stunden aufzuhalten, und ihn zu verzhindern, herauszukommen, während die auf die Flanken geworsenen Schützen die rufüschen Kolonnen, welche ihre Stellung zu umgehen suchten, muthig mit dem Bajonnette angriffen. Der Berlust der Russen unter solchen Umständen war sehr beträchtlich, und bas Ungestümm des Angriffs uns serer Infanterie machte einen lebhaften Eindruck auf den Feind.

Der General Zimirsti, weniger glücklich, als fein Kollege, hatte fich nicht in Kaluszyn halten können, und war genöthigt gewesen, es ben Kolonnen von Pahlen zu überlaffen.

Die polnische Armee seiste ihre Bewegung am 18. fort, und stellte fid, am Rand bee Gehölzes auf, bas ror Grochow liegt. Folgendes ift ihre Stellung am 19. Morgens:

Der rechte Flügel, aus ber Division Szembet und drei ber Bataillone der Division Zimirsti zusammengeseht, stand auf dem Puntte, wo die Straßen von Karczew und Minst in einsander laufen: er lehnte sich an die Moraste in der Nahe der Weichsel; der Rest der Division erstreckte seinen linken Flügel weiterhin gegen die Straße von Siedlee. Er bildete mit der Division Krukowiecki, welche gleicherweise auf seiner Linken stand, das Centrum; endlich die Division Strapsnecki war auf der äußersten Linken.

Das Dorf Grodzist, eine Meile links von biefer Division gelegen, war von drei Reiterregimentern beseit, unter den Besehlen des Generals Jankowski, der auf seinem Rückzug von Oftrolenka, wohin er abgeschieft worden war, wieder über die Narew geseht hatte. Der Rest der Reiterei war in Reserve hinter unsern vier Divisionen aufgestellt. Die polnische Armee zählte 47,000 Mann, die russische ungefähr

75,000; bie Diviston von Beifmar, welche fich taum zuvor mit ihr vereinigt hatte, eingerechnet\*).

Das Korps bes Generals Pahlen betrat auf ber großen Straße von Siedice das offene Land, und hatte fich kaum am Saume bes Walbes ausgebreitet, als es fast augenblicklich von ber Division Szembek, unterstüht von einer Division Reiterei, angegriffen und mit solcher Sewalt überfallen wurde, daß es genöthigt war, sich in das Innere des Forftes zurückzuziehen.

Die Spitse ber Kolonne bes Generals Rofen kam jeht auf ben Kampsplat; sie war auf der Strase von Okuniew vorgedrungen, der Rest des russischen Heers that zu gleicher Beit dasselbe, und unterstützte das Korps von Pahlen; der General Szembek, nun seinerseits zurückgeworsen, nahm seine vorige Position wieder ein, und stellte sich in gleicher Linie mit dem Centrum und dem linken Flügel der polnischen Armee auf. Das Gesecht wurde jeht allgemein.

Diebitch machte die äußerste Anstrengung, unser Centrum zu durchbrechen, indem er auf der Straße von Siedlee vordrang, in der Absicht, unsern rechten Klügel adzuschneiden, und in die Moraste, an welche er sich lehnte, zu wersen; aber alle Anstrengungen des Feldmarschalls waren vergeblich. Die Division Krukowiecki wies hartnäckig seine Anfälle zurück, und, so groß das Mißverhältniß der Streitkräfte auch war: die polnische Armee hatte, bei Anbruch der Nacht, nur eine Viertelsmeile Boben verloren.

Tags darauf, am 20. Februar, begann der Kampf wieder auf ber ganzen Linie. Die Ruffen richteten ihre haupt- Anftrengungen gegen unfern linken Flügel, gebildet aus der Division Strypnecki, wovon brei Bataillone ein kleines sumpfiges Gehölze beseicht hatten, das den ganzen Tag von dem: General in Person vertheidigt wurde. Diese brei Bataillone

<sup>\*)</sup> Diefe Berringerung der ruffifchen Macht mar die Folge theils des in den vorhergehenden Rampfen erlittenen Berluftes, theils der Buradlaffung von Eruppen im Ruden, um die Berbindungen gu fichern.

führten mehrere Angriffe mit bem Bajonnette aus, und that ten große Dienste, ben Feind im Baum zu halten. Das Schlachtfelb wurde mit Leichnamen bebeckt \*).

218 Diebitch ben geringen Erfotg feiner Ungriffe fah, fo faßte er, geschwächt burch bie Berlufte, welche er in biefen zwei blutigen Tagen erfahren hatte, und von ber Ueberlegenheit unferer Baffen überzeugt, ben Entichluß, bie Erneuerung bes Rampfes bis jur Untunft feines rechten Flügels, ber auf ber Strafe von Rowno beranrudte, ju verfchieben. 2118 er eine veranderte Stellung nabm: warum befahl er bamals dem General Szachoffstor nicht, feiner Bewegung bis Lomza ju folgen, "über Rur ju geben und fich in Referve binter die hauptarmee zu ftellen? Man weiß es nicht! aber biefe Bewegung wäre um so viel leichter gewesen, als bie Querftraßen noch gangbar waren, und bie Ruffen Bruden über ben Bug und Liwiec fchlagen konnten; fchlug er bagegen ben Weg von Kowno ein, fo hatte ber rechte Flügel bes ruffischen Beers zweimal (bei Oftrolenka und Begrze) über bie Narem zu fehen, beren lleberschreitung ihm noch bestritten merben konnte. Eine in ben Weg geworfene Abtheilung reichte bin, biefen Uebergang, wo nicht unmöglich, boch jum mindeften fehr fdwierig zu maden.

Ein folder Fehler hatte wichtige Folgen haben konnen, wenn ber polnische Obergeneral von ber Waffenruhe, welche auf die Schlacht folgte, Nutien gezogen, die auf dem linken Beichselufer zerstreuten Streifpartien Reiterei außer Acht gelaffen, Dwernicki, dereben den General Geismar bei Sieroczyn und Kreut bei Nowawies geschlagen, herbeigerusen hatte, und

Damals wurde der poinischen Armee eine lebhafte Freude ju Theil durch die Ankunft des Generals Uminsti. Dieser brave General, dem es gelungen war, aus der Beste Glogau zu entweichen, wo man ihn seit mehreren Jahren in Folge des Brozeses von 1826 gesangen hielt, drang zu uns durch mit Berachtung aller Hindernisse und Gessahren. Bei seiner Ankunst ernannte ihn die Nationalregierung, um seinen glübenden Batriotismus zu vergetten und seine Talente zu besnügen, zum Divisionsgeneral, und der Oberbeselsshader vertraute ihm das Kommando eines Korps Reiterei.

mit feiner gangen vereinigten Streitmacht, das heißt mit 48,000 burch ben Sieg begeisterten Mannern gegen die Ruffen marschirt ware. Done Zweisel wurde er die rusissche Armee, bemoralisirt, wie sie war, und wenigstens auf 70,000 Mann juruckgebracht, geschlagen haben.

Man muß um so mehr bedauern, daß er biesen Plan nicht faßte, ba er einige Tage später die Schlacht annahm, ohne die Division Dwernicki an sich gezogen zu haben, und da er der russischen Armee nicht fürchtete, die Stirne zu bieten, obgleich sie sich gerade mit den 15,000 Mann und 60 Feuerschlünden des Korps von Szachossevi verstärtt hatte. Aber es war beschlossen, daß die polnischen Krieger sich in vergebischen Anstrengungen, die Unterdrücker ihres Vatersandes zu bestegen, erschöpfen sollten, und daß ihr Ansührer von Allem nichts that, was durch die strategischen Kenntnisse, welche jeder Oberbesehlshaber besitzen muß, geboten wurde.

Schon waren vier Tage seit den Kampfen am 19. und 20. Februar verstrichen, und die poinische Armee, deren Reiben durch einige Truppen der neuen Aushebungen verstärkt worden waren, stand gesperrt vor Diebitch, während der General Szachoffstor gegen Warschau vorrückte, ohne daß man ihm den Uebergang über die Narew ernstilch zu verwehren gedacht hätte: und jeht befand sich der Generalissemus, der so nicht handgemein werden wollte, in einer auffrst bedenklichen Lage.

Die Gegenwart ber rufisiden Armee hielt ihn vor Pragazuruck, und vereitelte alle seine Bewegungen. Die Werke,
welche Warschau beden sollten, waren nur erst entworfen,
bas Sis bilbete noch eine natürliche Brücke über bie Weichsel: er konnte sich also nicht entfernen. Die Furcht, seine Hauptarmee allzusehr zu schwächen, erlaubte ihm eben so wenig, eine beträchtliche Abtheilung abzusenden, um dem General Szachossed ben Uebergang der Narew streitig zu machen, welcher seit dem 25. Februar die wichtige Stellung

von Sierod befett, und fich ber Brude von Begrze, nach Absendung von 5000 Mann gegen Modlin, bemachtigt hatte.

Die Berlegenheit war noch bebeutenber! Wenn er, über das Schicksat von Warschau durch den möglichen Sisgang versichert, gegen jenen ausbrach: so lief er Gefahr, sich den Rückzug verrammelt zu sehen, da die Brücke von Modlin noch nicht vollendet war, und Diebitch die von Praga absschneiden konnte.

Jedem Manover von biefer Seite mußte man baher ents fagen. Es blieb nur die Wahl übrig: entweder den Feld-marschall unverzüglich, vor Ankunft bes Grenadierkorps von Szachpfiskol anzugreisen, oder die Vereinigung aller ruffischen Streitkräfte in einer rings um Praga geschlossenen Stellung zu erwarten.

In fo bedenklichen Umftanden wird es fonderbar ericheisnen, baß ber polnifche Generalistunus feine Stellung nicht burch einige in Gile aufgeworfene Berichanzungen befestigte; atebann hatten bie Polen, nöthigen Falls, ihre Hauptmaffen auf die bedrohteften Punkte bringen, und auf ben übrigen sich befenstv verhalten können.

Diese Maßregeln waren um fo bringenber, als es, ba Szachoffstoll im Begriff war, auf gleicher Linie mit ber rufischen Hauptarmee anzukommen, bem polnischen Heere unsmöglich wurde, sich so weit zur Linken auszubehnen, um ihn zu gleicher Zeit mit Diebitch zu bekampfen.

Die Entfaltung ber Schlachtlinie hatte mehr als 100,000 Mann erfordert, wenn man fle mit ber Wahrscheinlichkeit bes Gelingens unternehmen wollte.

Unglücklicher Beise war gar nichts vorgesehen worben. Daher bewerkstelligte der am 24. von Krukowiecki, welcher ihm entgegen geschickt worden war, geschlagene Stachoffskoll, troh des beträchtlichen Berlustes, den er erlitten hatte, und obgleich auf Grodzisk zurückgeworfen, bennoch seine Bereinigung mit dem Feldmarschall im Laufe des 25., während der General Krukowiecki sich mit der Nachhut von Stachoffskol schlug,

die beffen Seitenbewegung mastirte. Unfere hauptarmee wurde ber Mitwirtung feiner Division beraubt, - das Berbrieflichste, was uns begegnen konnte.

Um 25. Morgens war die Schlachtordnung ber Ruffen folgende: Rosen auf dem rechten, Pahten auf dem linken Flügel; die Garden und Reiterei von Witt, verstärkt durch Geismar in der Reserve, und die Abtheilung des Generals Murawieff terrassensörmig zwischen dem rechten Flügel der Armee und dem Korps von Szachoffskor ausgestellt.

Die polnische Armee nahm folgende Position ein: ber rechte Flügel, kommandirt von dem General Szembek, lehnte fich an die Morafte, welche sich gegen die Weichfel hinziehen.

Der General Strapnedi mit feiner Divifion, fant im Centrum.

Der linke Flügel, unter ben Befehlen Bimirsti's, befehte bas kleine Gehold, um welches am 20. fo lebhaft gestritten worden war.

Beiter zur Linken, Bombki und Kavenezyn gegenüber, in einer zwischen die Division Krukowiecki geschobenen, auf Bialolenka und die Hauptarmee gerichteten Stellung befand sich
ber General Uminski, an der Spitze von zwei Reitereidivifionen und zwei Batterien leichter Artillerie. Der übrige
Theil der Reiterei war hinter der polnischen Infanterie in
Reserve aufgestellt.

Während Krukowicki das hintertreffen von Szachofistor schlug, begann in bemselben Augenblick ber Kampf auf der ganzen Linie mit einer starken Kanonade. Diebitch, der mit Grund den kleinen Erlenforst, welchen General Zimirski bessehte, für den Schlüssel zu der Position der polnischen Armee hielt, dessen Besth seine Bereinigung mit dem Grenadiertorps von Szachofiskor, das in dieser Richtung sich näherte, erleichtern würde, schiefte hinter einander einen großen Theil seiner Truppen gegen diese Division. Da der Angriff von einer starken, auf Sandhügeln errichteten Batterie unterstützt

war, so gludte er, nachdem es ben Ruffen burch gewaltige Unftrengungen und Beharrlichkeit gelungen war, sich in bem Gehölze festzusegen.

"Aber bie Generale Chlopidi und Strapnedi, welche fich an bie Spige einiger ju Gebot ftebenben Bataillone geftellt batten, wurden gezwungen, bie Stellung aufzugeben. Sier war es, wo Chlopidi, mit übermenfdlichem Muth und Rubnbeit und als Bergweifelnder tampfend, ben Abjutanten, bie feine Befehle einholen wollten, antwortete: " Geht, berlangt fie von Radzimill: was mich betrifft, ich fuche nur ben Tob!" Er leiftete burch feine Unerichrodenheit ber nationalfache einen unermeglichen Dienft: aber weit beffer mare er an der Seite bes Generaliffimus geftanben, um ben Bufammenhang unferer Bewegungen gu leiten. Schwer verwundet, murbe er gegen zwei Uhr Rache mittage vom Schlachtfelbe weggetragen \*); man überzeugte fich damale, daß alle Hoffnungen auf ihm beruhten; benn pon biefem Augenblicke an war bie polnische Armee ohne Dberbefehl, ba Radgiwill fid nicht entschließen fonnte, irgend einen bestimmten Befehl zu geben.

Indessen bewerkstelligt bas Korps von Szachosser, befen Nachhut, im Handgemenge mit der Division Krukowiecki, seine Flankenbewegung zu maskiren vermocht hatte, seine Bereinigung mit dem Feldmarschall, und nimmt sogleich an einem neuen Angrisf auf das kleine Gehölz Theil. Der General Zimirski, mit Macht auf diesem Hunkte kämpsend, fällt von einer Kugel getroffen. Der Widerstand wird unmöglich, und die Stellung verlassen.

Die Division Szembet, gleicherweise von allzu überlegenen Streitkräften angefallen, trat gegen fünf Uhr Abends ihren Rückzug an. Jeht fand sich die ganze polnische Armee vor Praga mit der Division Krukowiecki vereinigt.

The widery Google

<sup>&</sup>quot;) Er murde im Angesicht des Feindes von dem Ober Chirurgen des Generalftabs Wolowsti verbunden, welcher im Laufe dieses Feldzugs eben fo viel Geschicklichkeit, als Muth zeigte.

Während Lehterer bei Biasolenten schlug, und Szachoffstot, auf dem linken Flügel mandveirent, sich mit Diebitch zu vereinigen suchte, machte der General Uminski, da er voraussah, wie gefährlich diese Bewegung für uns werden konnte, dem General Krukowiecki den Borschlag, zu gleichet Beit das Korps von Szachoffskor, das im Anmarsch war, anzugreisen. Ueber Bombki vordringend, hätte er es in der Flanke gefaßt, während Krukowiecki es von hinten gepackt hätte.

Der General Uminsti hoffte burch biefen boppelten Amgriff die russische Kolonne zu vernichten, was von entscheie benden Folgen für den Ausgang der Schlacht gewesen wäre. Er schiecke nach einander drei von seinen Adjutanten zu Krukowiecki; dieser aber antwortete hartnäckig, daß er keinen Befehl habe, und blieb lange Zeit in Unthätigkeit. Uminsti, auf seine eigenen Streitkrafte beschränkt, drang kühn vor, um sich in Linie zu stellen, und nahm seine Position links von Kawenczyn; er brachte seine beiden Batterien leichter Artillerie in eine günstige Stellung, und hielt durch ein gut unterhaltenes Feuer die Bewegung des Feindes auf.

Die Ruffen, welche ibm fofort eine Batterie fchweren Ras libers entgegengestellt hatten, gwangen ihn jum Ruckzug in gefchloffenen Reihen. Es mar vier Uhr Abends. wiedt, ba er niemand mehr vor fich hatte, entschloß fich endlich, am Kampfe Theil ju nehmen. Er ließ bie Brigate Gielgub's mit einer Batterie von 12 Studen aufbrechen und Schickte fie bem General Uminsti zu Silfe. Diefe Beritar: fung erlaubte ihm jest, ben Rampf auszuhalten, und fich bem Borbringen bes rechten Flügels ber rufifchen Urmce auf Praga bin in bemfelben Augenblicke ju miberfegen, mo Diés bitch einen Reiterei-Angriff auf unfer Centrum anordnete. Aber biefe Reiterei mußte eine Benbang rechts machen, um ben sumpfigen Boben, welcher fich auf ber Linken beffetben Behölzes ausbehnte, zu umgeben.

Der Ungriff hatte in fo wichtigen Umftanden enticheibenb

werben konnen, ware er nachbrucklich ausgeführt und fraftig unterstützt worden. Aber er wurde nur von zwei Rusaffierregimentern unternommen, welche, die polnische Almee burchbrechend, am Fuße ber Barrieren von Praga ben Tod ber Tapfeen fanden. Bon Kartätschen burchbohrt, von dem Feuer der Infanterie, und besonders von dem Feuer unserer Ratettenwerser getroffen, wurden sie durch einen Angriff der Reiterei-Brigade, unter ben Besehlen des Generals Klicki, vollends geschlagen und ganzlich vernichtet.

Enblich, gegen fünf Uhr, tam ber General Krutowiedi auf bem Schlachtfelbe an, und fente bie Polen in bie Lage, einen traftigen Widerstand leiften zu können. Umineti nahm alsbann Stellung bei Smoulowgina und bedte feinen Rudjug.

Der Tag neigte sich jum Ende; beide Theile waren von Unstrengungen ermattet: das Feuern endigte, und die polnische Armee stellte sich bald barauf am linken Weichseluser auf. Die Bewohner Warschau's waren noch nicht von dem Schrecken zurückgekommen, den ihnen die Flucht einiger Truppen der neuen Aushebungen eingestößt hatte, welche durch den Angriss der russischen Kürassere zersprengt worden waren. Mit Schmerz sahen sie Borstadt von Praga in klammen ausgehen "). Man glaubte sogar einen Augenblick in der Stadt, die Feinde seyen dort eingedrungen. Daher kam das satsche Gerücht, welches sich damals in Europa über die Berstörung von Praga und die Einnahme von Warschau verbreitete.

Dieß ift bie turze Schitberung ber merkwürdigen Schlacht von Grochow. Die Polent verloren babei 5,000 Menschen; und nach Aufschlüssen, beren Genauigkeit allen Glauben verbient, wurden auf rufischer Seite mehr als 10,000 fampfaunfähig gemacht.

Benn bie feindlichen Generale in berfelben wenig Sabig.

<sup>\*)</sup> Der General Malachowell hatte bas Geuer nach Braga merfen laffen, um bie Batterien bes Brudentopfe ju bemastiren.

teit zeigten, so war bie polnische Armee ihrerseits, so zu fagen, gar nicht angeführt. Jebes Korps, jede Division agirte
vereinzelt; und bennoch konnte ihr ein zweimal stärkeres
heer nichts anhaben: sie hielt mehr als neun Stunden
lang die wiederholten Angrisse eines an Bahl so überlegenen
Feindes aus \*)

<sup>&</sup>quot;) Es ift Thatfache, daß fie vor der Anfunft von Krutowiedl's Divifien nicht über 38,000 Mann jahtte.

## Bierzehntes Kapitel.

Das Armeekorps bes Generals Dwernidi zieht von Mniszem in ber Richtung gegen ben Bug hin. — Rampf bei Sieroczyn. — Dwernidi geht
auf das rechte Weichselufer zurud. — Er geht dem rufflichen General
Areuh entgegen. — Er kehrt auf dem nämtichen Wege zurud, und
nimmt Stellung bei Rarczew, um die große Armee von Diebitch zu
beobachten. — Er geht über Warka auf Rozienice. — Der General
Areuh geht über die Weichsel zurud, und marichtet auf Lublin. —
Kampf von Bulawy. — Kreuh wird von Dwernicht verfolgt. — Dwernich nimmt Stellung bet Zamvec. — Ende der ersten Epoche des Ariegs.

Bur Bervollständigung des Berichts von den Operationen der russischen Urmee mahrend der ersten Epoche des Kriegs bleibt nur noch übrig, von den Bewegungen ihres linken Flügels Rechenschaft du geben.

Während das Hauptheer gegen Warschau marschirte, durch jog der linke Flügel desselben, zusammengeseht aus den zwei Reitereidivissonen unter den Besehlen von Geismar und Kreut, 9,560 Pferde und 48 Kanonen stark, nachdem er die Gränzen des Königreichs beir Wlodawa und Useilug überschritten hatte, ohne Hinderniß das zwischen dem Bug und der Weichelte getegene Land, desorganisirte unsere Aushebungen, und zerstörte alle Hissequellen, die wir aus der Woywodschaft Lublin hätten ziehen können. Die neuen, aus den beweglischen Garden der Woywodschaften Podlachien und Lublin gezogenen Insanterieregimenter, wurden gezwungen, sich nach der Weichsel zurückzuwenden, ohne den Fortschritten der Russen einigen Widerstand entgegensesen zu können, jedoch auch, ohne von ihnen verleht zu werden.

Die bewaffnete Macht der Woywoolschaft Augustow war weniger glücklich: eines feiner beiden Infanterieregimenter wurde durch ben Feind von Lomza abgeschnitten und ganzlich jerftreut.

Am 13. Februar brang bie Divifton Geismar bis Sieroc. son vor, und ber General Kreutz ging bei Pulawy über bie Weichsel, mahrend Klick, Befehlshaber ber Truppen auf dem tinten Ufer bes Flusses, die moglichsten Anstrengungen machte, um hinreichende Streitkrafte zu sammeln, und bie Fortschritte bes Keindes zu hemmen.

Er ließ ben General Dwernicki, an ber Spice von neun Reitereischwadronen, dur Hälfte aus gedienten, wieder unter die Fahnen gerusenen Soldaten, zur Hälfte aus jungen Freiwilligen zusammengeseht, und von drei Viertelsbatails sonen Infanterie mit. 6 Dreipfündern, ungefähr 2,800 Mann, gefolgt, seine Richtung über Gora, Mniszew, Belechow auf Stoczek nehmen; während der General Sierawski, von Jamose, bessen Gouverneur er war, zurückgerusen, um bei der aktiven Armee verwendet zu werden, sich in Reserve an der Weichsel ausstellte.

Der General Dwernick, als er sich, wie wir weiter oben fagten, von Mniszew, wo er auf bem Gise über die Beichset ging, in der Richtung nach dem Bug über Belechow vorwärts bewegte, stieß nahe bei Siervozyn auf die 4,880 Pferde und 24 Kanonen starte Division Geismar. Er nahm mit seiner, an Bahl fast um die Hälfte schwächeren Division, Stellung vor Stoezek, wodurch er die linke Seite der rufsischen Armee bedrochte; daher zögerte der General Geismar, um ihn aus dieser Stellung zu vertreiven, keinen Augenblick, ihn anzugreisen; er hosste sogar, ihm einen Schlag beizubringen; und da er die Streitkräfte seines Gegners wenig achtete, theiste er die seinigen in zwei Kolonnen.

Die erfte, zwölf Reitereischwadronen und 12 Felbstude ftart, warf sich auf die rechte Seite der Division Dwernicki's, begünstigt von einem Gehölz, bas fich auf dieser Seite austbreitete, und hatte auf einer bequemen Strafe dasselbe durche schnitten; sie breitete sich perpendikulär gegen seinen rechten Ftügel aus, wodurch sie ihm in die Seite und ben Rüften zu fallen brohte.

Die zweite Rolonne, von berfelben Starte, zog fich langs bem Saume bes Gehölzes bin, und breitete fich in fchräget Richtung gegen bie Stellung bes polnischen Generals aus, ber bie Anhöhen, welche zwischen bem geraben Wege von Stoczet nach Siervezon und bem genannten Gehölze liegen, beseht hielt.

Die beiben feindlichen Rolonnen befanden fich baburch in einer zu großen Entfernung, um fich gegenseitig unterftupen zu können; aber, in Betracht ber Ueberlegenheit ihrer Macht und ihrer zahlreichen Artillerie, konnte jede berfelben einzeln bem Angriffe der Polen wieberftehen.

Der Plan bes Generals Geißmar war offenbar, die Division Dwernich zu umzingeln; aber ber geschickte polnische General, den überhaupt ein richtiger Ueberblick und eine merkwürdige Geistesgegenwart auszeichnen, wußte den Bortheil seiner centralen Stellung zu würdigen, und entschloßsich, ohne Berzug den Feind anzugreisen, der das Feuer aus seinen vier und zwanzig, an die Spihe seiner Kolonnen gestellten Kanonen eröffnet hatte. Dwernicki stellte einen Theil seiner Reiterei und Infanterie in Reserve, ließ seine Artilsterie auf einen vortheilhaften Plat bringen, und zuerst die rechte Kolonne des Feindes durch drei Schwadronen, sodann die linke durch drei andere überfallen.

Diese beiben Angriffe waren so ungestumm, und hatten einen so glücklichen Erfolg, daß in einem Augenblick die erfte rusissche Kolonne geworfen, ihre Neihen gelöst und drei Kanonen in die Hand der Polen gefallen waren. Während sie eilig auf der Straße von Siedlee zurücksich, wurde die linke eienfalls durch einen einzigen Angriff zerrüttet; sie verlor acht Kanonen, und wurde so lebhaft in das Gehölz, aus dem sie vorgedrungen war, zurückgeworfen, das eine von Owernicki nach dem Gelingen des ersten Angriffs abgeschickte Schwadron, die ihr in die Seite fallen sollte, nicht zeitig genug anlangen konnte, um ihre Niederlage zu vols lenden.

Bei biesem zweiten Angriss war das Ungestümm unserer Reiterei so groß, daß, mit reißender Schnelligkeit die an die Spitze der russischen Kolonnen ausgestellten Kanonen durchtstiegend, die drei polnischen Schwadronen, ihre Offiziere voran, sich auf die zwölf russischen Schwadronen warsen. Der Feind, erstarrt über solche Kühnheit, dachte sogar nicht mehr daran, dieser Handvoll Tapserer Widerstand zu leisten. Der Oberst, welcher die zwölf russischen Schwadrosnen kommandirte, hatte, verwundet durch einen Säbelhied des muthvollen Lieutenant Dunin, Abjutanten des Generals Owernicki, nur noch Zeit: drei, rechts um! zu kommandiren, und der Bewegung seiner Reiterei zu solgen, welche in Unordnung stoh, zwei Orittel ihrer Artisserie den Polen überlassend.

Diese glanzenden Angriffe erinnern an die hervischen Rriege unserer Ahnen; solche Ueberfälle sind es, wodurch sie zehnmal stärkere heere unserer Feinde zerstreuten und vernichteten. Ehre und Ruhm dem Führer, der den Muth unserer Krieger so zu lenken wußte!

Der Erfolg bieses glorreichen Kampses war die Wegnahme von eilf Kanonen und ungefähr vierhundert Gefangenen, ohne die Getöhteten und Berwundeten zu rechnen. Dieser selbst in materieller Beziehung wichtige Erfolg hatte eine noch bei weitem größere moralische Bedeutung durch den Einfluß, den er auf die beiden kriegführenden Heere ausäubte: er bewies auf ausgezeichnete Weise die Ueberlegenheit unserer Wassen, schlug den Muth der Russen nieder, und erhob den der Polen. Bon da an wurde der General Dwerznicki der Kanonenlieferer genannt.

Owernickt hatte konnen und wollte gegen bie ruffifchen Kolonnen agiren, welche von ber Seite vom Bug ber vorbrangen, um eine ber Armee Radziwill's gunftige Diversion auszuführen; ober vielmehr, er konnte auch über Zeledow auf Kozienice marschiren, bas Korps von Kreuk umgehen, auf bem Gis über bie Weichfel seben, bemselben ben Ruck-

weg abzufchneiben fuchen, mahrend ber General Sierameti es von vornen angegriffen hatte; aber keiner biefer Plane wurde ausgeführt.

Dwernickt, auf bas linke Weichseluser zurückgerusen, vereinigte sich mit Sierawski. Der Besehl, ben er von bem General Klicki erhalten hatte, war bestimmt, und enthielt die Borschrift, daß er unmittelbar über ben Fluß zurückzugehen habe. Er that es ben 17. Februar bei Gora.

Falsche Nachrichten, welche über die Streitkräfte der Disvision Kreuß nach Warschau gelangt waren, brachten bieses befremdende Bögern Klick's hervor, und dienten als Grund zu dem Dwernicki gegebenen Besehl. Er fürchtete die Gesenwart von Kreuß auf dem linken Weichseluser, welcher mit seiner Abtheilung hätte an die Pilica vordringen und die Berbindungstinie von Warschau mit Krakau abschneiden können.

Jene Nachrichten sagten aus, ber General Kreut, habe vier Infanterieregimenter bei sich. Es war nichts baran; sondern seine Dragoner saßen bisweilen ab, und da sie mit Gewehren und aufgesteckten Bajonnetten bewassnet waren, so hielt man sie für Infanterie. Dieser unglückliche Mißgriff ließ uns eine kostbare Zeit verlieren.

Schon am 14. Februar hatte ber General Dwernicki Geismar bei Sieroczyn geschlagen, und erft am 19. konnte er die Offenstve wieber gegen ben General Kreuth ergreifen, nachdem er seine Bereinigung mit Sierawski bewerkstelligt hatte.

Diese beiden Generale sehten jeht mit vereinter Macht über die Pilica bei Mniszew, und drangen burch das Gebölze, welches sich gegen Kozienice ausbehnt, auf der breiten und bequemen Straße vor, von der es durchschnitten wird. Mitten in diesem Gehölz, auf einer Lichtung, liegt das Dorf Nowawies.

Der General Dwernicki marschirte an ber Spike seiner Borhut, welche aus Reiterei und einer Batterie leichter, neu berittener Artillerie bestand, als er auf einer Ebene,

am Enbe bes Behölzes, einigen ruffifchen Schwabronen begegnete, welche mit feche Kanonen Stellung genommen hatten.

Er war bald überzeugt, baß ber Feind seine Artillerie schlecht aufgestellt habe, ba er sie mit bem Rücken an eisnen Morast lebnte. Begünstigt butch ben Rauch bes Gesschützes, bas auf ihn seuerte, ließ er auf halbe Kanonensschußweite zwei von seinen Stücken als Batterie aufpflanszen, und mit Kartätschen seuern, was die rususche Batterie in Berwirrung brachte, ba er sie in demselben Augenblick nachbrücklich von seiner Reiterei angreisen ließ. Er erbeustete vier Kanonen.

Seine Krakusen beeilten sich jeht, die rufischen Dragoner durch das Gehölze bis beinahe nach Kozienice zu verfolgen; obgleich unzusrieden mit dieser allzuhöftigen Bewegung, war ihr der General Dwernickt doch personlich gesolgt; vorausssehend, daß ihm die hiche seiner Truppen verderblich werden könnte, hatte er die Borsicht gebraucht, im Innern des Waldes die von dem General Sierawöti besehligte Insanterie, welche den Bewegungen der Borhut folgte, in Reserve aufzustellen. In der That, der Angriff der Krakusen war misstungen, und sie selbst von der russischen Reiterei in Unordnung gebracht"), als diese plöhlich von dem mörderischen Feuer unseres Außvolks ausgehalten wurde.

Owernicki, ber sofort bis Rozienice vorgedrungen war, tam bort erst mit Anbruch ber Nacht an, er konnte baber an bemselben Tage sein Glück nicht weiter verfolgen, und sich biefer Stadt bemächtigen. Ohne Zweifel hatte er es am solgenden Tage versucht, ware er in der Nacht nicht gegen Karczew zurückgerusen worden, um die Russen an dem Weichs selübergang auf diesem Punkte zu verhindern, die Haupt-

Der General Dwernidi, welcher mit feinen Abjutanten ber lette auf bem Plage gebieben war, wurde fehr nahe von den rufufden Drage nern verfolgt, und ließ fein Pferd nur fo ftart laufen, ale nothig war, um nicht von ihren Sabelhieben erreicht zu werden.

ftabt und ben Nachzug unserer Armee zu beden, welche ger rabe vor Praga bie Schlacht vom 19. und 20. Februar geliefert hatte.

Um 21., gegenüber von Karezew angekommen, imponirte er durch seine Gegenwart ben Feind, ber ben Uebergang über ben Fluß nicht zu versuchen wagte. Da die Russen nichts Entscheidendes unternahmen, so blieb Dwernicki in dieser Stellung bis zum 24. Damals war es, als der Fürst Radziwill, die Fortschritte des Korps von Kreuß in der Weywodschaft Sandomir fürchtend, und da er das Korps Dwernicki's an der Bewegung der großen posnischen Armee nicht Theil nehmen zu lassen wagte, diesem befahl, seine Operationen gegen Kreuß wieder auszunehmen, und ihn auf das rechte Weichseluser zurückzuwersen.

. Indessen hatte schon zehn Tage vor diesem Beitraum, am 14. Februar, der Obergeneral den alten Regimentär Roman Soltyk, mit den nöthigen Bollmachten versehen, in die Woy-wobschaft Sandomir geschickt, um dort einen Ausstand in Masse zu bewerkstelligen. Soltyk fand Radom von dem keinde beseiht. Die Brigade Dziakonski hatte sich auf das Korps des Generals Sierawski zurückgezogen, und das 700 Mann starke Parteigängerkorps des Oberst Kozachowski, das seinen Rückzug auf Szydlowiec genommen hatte, konnte als Kern der neuen Aushebungen dienen, deren schleunige Organisation zum Zweckhatte, die Wassensaberiken an der Kamienna und die Verbindungen zwischen Warschau und Krakau zu becken ").

Der Patriotismus ber Einwohner gestattete ihm, balb ungefähr 5,000 Mann in ben Forsten von Suchebniow, wohin er sich juruckgezogen hatte, zu sammeln; und es war ein Theil biefer neuen, unerwartet vor bem Feind erscheinenben Aushebungen, ber, über Starzyszew vorbringend,

<sup>\*)</sup> Die Ginzelnheiten diefer Operationen find ju feben in den bemeifenden Aftenftuden , tr Banb.

die Nachhut von Kreut überfiel, und den ruhmvollen Sieg von Pulawy bavon trug; mahrend der andere Theil Radom besetzte, das tie Ruffen, von der Seite der Pilica her bebroht, raumen zu muffen geglaubt hatten.

In Ausführung ber Befehle des Generalissimus zog am 25. Februar Dwernicki, der die Russen überrumpetn wollte, im Eilmarsch über Warka und Brzoza auf Rozienice. Sie entkamen ihm, da sie nahe bei dieser Stadt auf dem Eise über die Weichsel sehten. Kreuh, um seinen Rückzug zu sichern, hatte die Sorgsalt gehabt, in den vorhergehenden Tagen das schon schwache Eis der Weichsel mit Stroh betegen zu lassen; er erreichte daher das rechte Ufer des Flufses, ohne einigen Verluft zu erfahren; aber am 26. wurden zwei Oragonerschwadronen, welche zu seiner Divisson gehörten, überfallen, und alle zusammen in der Stadt Pulawy zu Gesangenen gemacht. Diese schone Wassenthat verdankte man dem Muthe und unternehmenden Geiste des tapferen Oberft Lagowski.

In Folge so glorreichen Kampses ging das Korps ber polnischen Parteigänger wieder über die Weichsel, und der General Kreuh, mit einem Theil seiner Streitfräfte, besehte Pulawy. Indessen empfing der General Dwernicki den Befehl, nach Zamose zu ziehen, und sich Bolhynien zu nähern, wo man wußte, daß ein Aufstand dem Ausbruch nahe war. Er besahl einem ausertesenen Korps der Parteigänger von Sandomir, angeführt von dem Oberst Kozasowski, welches von nun an seine Borhut bildete, Pulawy wieder zu nehmen. Der Besehl wurde ausgeführt am 12. März Morgens, ohne daß man großen Widerstand erfuhr.

Nur gegen Mittag zeigte fich ber Feind mit Macht vor ber Stadt, und griff bie Polen von ber Lubliner Strafe her an. Jest entspann fich ein muthenber Rampf: bie ruffischen Dragoner führten mehrere Angriffe aus, und fliegen ab, um in ben Part ber Residenz zu bringen, wo bie Fürstin Czar-

toryska wohnte ); ihre Anstrengungen waren vergeblich; ber unerschrockene Julius Malachowski, an ber Spihe seiner Jäger, trieb sie beharrlich zurück, und brachte ihnen einen ansehnlichen Verlust bei. Endlich kam die Hauptmasse der Division Dwernicki ihrer Vorhut zu hilfe, und nahm, die Weichsel auf dem Eise überschreitend, desselben Tages, am Abend, von Pulawy Besich.

Um 3. Marg fließ ber General Dwernickt, welcher feine Bewegungen fortsette, bei Kurow auf die Ruffen. Sie besethen diesen wenig beträchtlichen Flecken, indem fie ihre Linke an ein Gehölz lehnten.

Der polnische General, ben Besth bieses Gehölzes als Mittel betrachtend, ben linken Flügel bes Feindes zu umgehen, schiefte eine, zwei Bataillone starke Infanterietolonne, welche in ihrem Marsch von zwei Kolonnen Reiterei auf den Flanken gedeckt war, dorthin ab; er ließ zu gleicher Beit zwei Schwadronen, unter den Beschlen der Rittmeister Rudkowski und Czarnocki, auf der großen Straße geraden Begs gegen Kurow marschiren, und nahm mit dem Rest seiner Division Stellung auf den Anhöhen, welche sich senkrecht von dieser Straße erheben. Er war nur einen Kanonenschuß von Kurow entsernt; seine Artillerie, dantals zwölf Stücke, kand halb auf der rechten, halb auf der linken Seite der Straße.

Die ehrwürdige, über achtzig Jahre alte Fürstin Czartoryska bewohnte bamals diesen prächtigen Laudsith, für bessen Verschönerung sie in ihrent ganzen Leben Sorge getragen hatte. Troh ber Kriegsgefahren wollte sie ihn nicht verlassen, und während des Kampses sah man sie mit einem Muthe, der über ihre Kräfte ging, sich der Verbindung der Verwundeten, von welchen ihr Schloß überfüllt war, widmen.

Der Pring von Burtemberg, ihr Enkel, befand fich an ber Spige ber Ruffen, welche ihr Eigenthum vermufteten. Diefer Umftand mußte ohne Zweifel ihr Derg gerreißen; aber in dem Beistande, ben fie ihren ungluflichen Landesgenoffen leiftete, vergaß fie ihren Schmerz.

In biefer Stellung erwartete er den Erfolg der Bewegungen, die er angeordnet hatte, als die zwei Schwadronen, welche gerade auf Kurow losgingen, ohne die Mitwirkung der in das Gehölz geschicken Kolonnen zu erwarten, den Feind mit solchem Ungestümm angriffen, daß sie, nach Wegenahme zweier am Gingang des Fleckens von den Russen aufgestellter Kanonen, diesen im Galopp durchritten, alles, was ihnen im Wege stand, niederwersend. Sie machten eine große Anzahl Gesangener, und erbeuteten zwei andere russische Stücke, welche sich mit der Reiterei auf der großen Straße von Markuszew zurückzogen.

Die beiben polnischen Schwadronen wagten sich zu weit in der Berfolgung bes Feindes. Die Russen hatten sich in der Stellung von Markuszew gesammelt, ihre Reiterei trieb unsere beiden Schwadronen, die nicht gehörig unterstüht waren, auf Kurow zurück; aber die Ueberlegenheit unserer Pferde gestattete den Russen nicht, sie einzuholen und ihnen Schaden zuzusügen. Alls Dwernick mit seiner Division ans gelangt war, wurde der Feind zum zweitenmal mit Berlust nach Markuszew zurückgeworfen.

Diese Waffenthat bemeist hinlanglich, wie ungedulbig unsfere Truppen waren, sich zu schlagen. Berauscht von ben Erfolgen, welche sie anter dem Befehl bes unerschrockenen Dwernicki bavongetragen, war ihre Begeisterung so groß, baß bieser General selbst nicht immer Manns genug war, ihnen Einhalt zu thun. Der Feind, betroffen über bie Kühn-

The red by Google

<sup>\*)</sup> Man ergant bei diefer Gelegenheit, daß Dwernidi, der unfere Reiterei diese Bewegung, die er nicht befohlen hatte, aussuhren sah, einen Offigier seines Generalstabs schickte, um den Führer der zwei Schwadronen, der sich die Ueberschreitung seiner Befehle ersaubt hatte, zu verhaften; aber bald tam man mit der Radricht zu ihm zuruch, daß vier Kanonen und einige hundert Gefangene in die Gewalt unserer Truppen gefallen seinen. Die Beschimpfung mußte alsdann gerecht verdienten Lobsprüchen Plat machen.

heit und bas Ungeftumm ber polnischen Solbaten, ergriff bei ihrer Unnaherung immer bie Flucht.

Runmehr seizte Kreut seine ruckgangige Bewegung auf Lublin fort; und am 4. März war diese Stadt in der Gewalt Owernicki'. Der General Kreut zog sich sogar mit solcher Eilsertigkeit zuruck, daß er an demselben Tage sein Generalquartier schon in Faislawice hatte. Er ging ohne Berzug über die Wieprz zuruck, indem er sich über Ehelm gegen den Bug wandte, und so dem General Owernicki die Straße von Jamosc öffnete, wohin dieser ohne Verzug marsschirte, um daselbst seine Truppen ausruhen zu lassen.

Dier verstärkte er seine Streitkräfte burch zahlreiche Freiwillige, welche ihm aus ber Wopwobschaft Lublin und sogar aus 
Gallizien zugeströmt waren; und seine Division hätte sich 
bedeutend vermehrt, wären ihm nicht burch die Sholera, 
welche ihre Verheerungen über alle Wopwodschaften bes rechten Weichselusers zu erstrecken begann, im Lauf des Monats 
März und zu Anfang des Aprils 500 Leute entrissen worden. Er vertauschte ebenfalls eines seiner Stücke von kleinem Kaliber gegen eine zwölspfündige Kanone, die er aus 
dem Plage Bamose zog.

Der General Dwernicki, jeht burch einen Raum von mehr als fünf und dreißig Meilen von Warschau getrennt, konnte nun freilich keinen Theil an den Operationen der Truppen nehmen, welche der Obergeneral besehligte; aber er bedrobte die Flanken und die Nachhut der russischen Armee.

hier endigt fich ber erfte Theil ber Kriegsoperationen. Die Bewegungen und Unftrengungen ber ruffischen Ar-

<sup>9)</sup> Bei feiner Ankunft in Lublin, wo er mit Enthusiasmus aufgenommen wurde, ließ Dwernidi einen feierlichen Gottesdienft vornehmen; der Kaplan feines Armeetorps, der Priefter Pulowsti hielt eine Rede; feine fraftige und hinreißende Beredfamteit befeuerte alle Zuhörer, und in einigen Augenbliden zeigten sich mehr als 100 Freiwillige, um unter den Fahnen der Unabhängigkeit zu fechten.

mee während dieser Epoche hatten keinen andern Erfolg ges habt, als die große polnische Armee zum Uebergang auf das linke Weichseluser zu nöthigen. Man muß erstaunen, daß der Marschall Diebitch, der ohne Zweisel sich der Hauptstadt von Polen bemächtigen, und so dem polnischen Aufftand einen Hauptschlag beibringen wollte, keinen andern Veldzugsplan entwarf.

Statt mit 80,000 Mann über ben Liwiec vorzubringen, während sein rechter Flügel nur erft zwischen Lomza und Augustow, und sein linker zwischen Sieroszym und Radom stand: hätte er nicht zuvor seine ganze Armee an dem Bug vereinigen, und den Feldzug erst am 20. Februar eröffnen sollen? Er hätte sosort zwischen Nemierow und Drochiczyn über diesen Fluß geseht, um sich Siedlee's zu bemächtigen.

Sätten ihm die Polen in dieser Stellung eine Schlacht liefern wollen: so ware er im Stande gewesen, sie mit als ten seinen Streitkräften zu zermalmen; hatten sie das gegen, die Schlacht, wie dieß wahrscheinlich war, verweis gernd, sich auf Praga zurückgezogen: so hatte der Marschall Diebitch sie bis unter die Kanonen des Brückenkopfs von Praga zurückwerfen, und, gelang ihm ihre Bernichtung nicht, im Silmarsch auf der linken Flanke bis Mniszew dringen, dort die Weichsel überschreiten, und sich in dieser ausgezeichnet strategischen Stellung festsehen muffen.

In der That steht das kleine, an dem Jusammenfluß der Pilica und Weichsel gelegene Dorf Mniszew fast auf einer Insel, welche durch die beiden Flüsse gebildet wird. Es ist nur eine starke Tagreise von Praga entfernt: es ware dasher dem Marschall Diebitch leicht gewesen, seinen Marsch dem Fürsten Radziwill zu verbergen, und diese Stellung durch eine starke Division Fusvolk wegnehmen zu lassen, — eine hinreichende Macht, um den Uebergang der Armee auf dem Eise, oder auf einer Brücke, die man im Fall des Eis-

gangs innerhalb 24 Stunden leicht hatte fchlagen tonnen, ju beden.

Einmal festsitiend an ber Weichsel und ber Pilica, hatten sich die Russen bort verschanzen, und ihre Verbindungstinie über Pulawy und Lublin auf Ustilug ziehen mussen, wobei die Vorsicht zu gebrauchen war, daß er durch eine dazu betaschirte Abtheilung, welche bis an die Kamienna gestreift ware, von dieser Seite seine Flanken becken ließ.

Sicher auf diesem Punkt, hatte sich Diebitch alsdann an ber Spitze von 100,000 Mann, in der Richtung von Piassezzo, wohin nichts seinen Marsch hemmen konnte, vors wärts bewegt, um den Polen in den unermestichen Sbenen, welche Barschau von dieser Seite umgeben, eine Schlacht zu liesern, einen Sieg bavonzutragen, sie in die Hauptstadt zurückzuwersen, ihnen jede Berbindung mit dem Innern des Landes abzuschneiden, und sich endlich des Herds der Insurrettion durch den Sturm einer Stadt zu bemächtigen, wels die damals nur mit schwachen Berschanzungen verthgidigt war. Dies wäre um so leichter gewesen, als er eine furchts bare Artillerie zu seiner Berfügung hatte.

So hätte im Monat März ber Feldzug beendigt und ber Aufstand erstickt seyn können, wenn ber Marschall Diebitch mehr Kühnheit in seinen Bewegungen gezeigt hätte. Bäre er bem Wege, ben wir so eben angegeben haben, gefolgt, so hätte er sich schwerlich einem Unfall ausgesetz; seiner zu einer einzigen Masse vereinigten Armee wäre nicht leicht eine Nieberlage beizubringen gewesen. In jedem Fall, und selbst unter der Boraussetzung, daß es ihm nicht vollkommen geglückt wäre, hätte er sich über die Pilica, die Radomka, und selbst über die Weichsel zurückziehen, und uns auf jedem Schritte in Stellungen aufhalten können, die uns viele Leute gekostet haben würden, wenn wir es gewagt hätten, ihn darin anzusallen.

Dieß ift ber Plan, ben Marschall Diebitch annehmen mußte, wenn er strategisch zu Werk gehen wollte; aber, glücklicherweise für Polen, führte die falsche Richtung, welche er seinen Massen vorschrieb, kein entscheidendes Resultat herbei, und gab den Polen Gelegenheit, ihr Uebergewicht auf dem Schlachtfelde zu entwickeln, und die glorreichen Ersfolge vorzubereiten, welche Polen noch davontragen sollte, ehe es sterbend unter das Joch zurückstel.

Enbe bes erften Banbes.

# polen.

## Beweisende Aftenftude

n m

erften Banb.

## Inbalt.

1) Grundlage der Konstitution von 1815. — 2) Proklamation des Berwalstungsraths. — 3) Proklamation des Diktators am 20. Dezember. — 4) Proklamation von Nikolaus an das polnische Bolk. — 5) Polnisches Manifest. — 6) Brief von Chlopicki an den Kaiser von Rustland. — 7—8) Proklamationen von Diebitch. — 9) Geseh vom 8. Februar; Glausbenebekenntnis des Reichetags. — 10) Geseh vom 7. Februar über die im Fall des Kriegs zu ergreifenden Maßregeln. — 11) Bericht von Rosman Golkyk.

## Beweifende Aftenftude.

#### Nro. 1.

Grundlagen der im Jahr 1815 von dem Raifer Alexander Polen verliehenen Berfaffung. (Pag. 20.).

Die Regierung ist aus brei Gewalten zusammengesett: bem König, einer hohen und einer niedern Kammer. Die vollziehende Gewalt liegt in der Person des Königs und seiner Diener. Die Krone soll erblich seyn. Der Königs erklärt den Krieg, ernennt die Senatoren, die Minister, die Staatsräthe, die Bischöfe u. s. w.; berust, vertagt die Kammern, oder löst sie auf. Der König kann einen Reichse verweser ernennen, der ein Glied der königlichen Familie, oder ein Pole seyn muß. Dem König, oder seinem Stellvertreter zur Seite steht ein Staatsrath. Die ministerielle Berwaltung ist in fünf Departemens eingetheilt:

1) Das Departement ber öffentlichen Erziehung;

2) Das Departement ber Juftig;

5) Das Departement ber Polizei und bes Innern;

4) Das Departement bes Kriegs;

5) Das Departement ber Finangen.

Jebes biefer Departemens fieht unter ber Aufsicht eines Minifiers.

Die Minister sind verantwortlich für jeden Aft, oder jesten Befehl, ber mit der Berfassung im Widerspruch steht.

Der König und die beiden Kammern bilben die gesetgebende Auftorität. Der Senat oder die hohe Kammer besteht aus Prinzen vom königlichen Geblüt, Bischöfen, Woyswoden und Kastellanen. Ihre Verrichtungen sind lebendslänglich, und sie werden von dem König ernannt. Indefen schlägt der Senat zwei Kandidaten vor, wenn ein Platz in diesem Körper erledigt ist, und der König wählt. Ein Senator muß zwölshundert polnische Gulden Steuer zahlen. Die Zahl der Senatoren darf die Hälfte der Mitglieder der niederen Kammer niemals übersteigen.

Die lehtere Rammer besteht aus sieben und siebenzig Mitsgliebern, welche von den Selen in den Wahlversammlungen, je eines für einen Distrikt, erkohren werden müssen; ein und fünfzig Mitglieder werden von den Semeinen gewählt. Um Landbote, oder Deputirter zu werden, muß man dreißig Jahre alt seyn und hundert Gulden Steuer zahlen. Iedes Mitglied hört auf, Deputirter zu seyn, das eine Unstellung im Sivils oder Militärdienst erhält. Die Wähler der Semeinen sind die Grundeigenthümer, die Manufakturisten und solche, welche einen Handelsfond oder ein Kapital, das sich auf zehntausend Gulden belauft, besihen, alle Weltgeistlichen und Vikare, die Prosessore, und überhaupt alle, welche in der Ausähung einer freien Kunst einen Ramen erlangt haben.

Der Reichstag soll sich alle zwei Jahre in Warschau versfammeln, und dreißig Tage Sihung halten. Alle Anträge werden durch die Mehrheit der Stimmen entschieden, und ein von einer Kammer angenommener Gesehesvorschlag muß sofort an die andere gebracht werden. Alle Gesehesvorschläge, welche die Finanzen betreffen, muffen zuerst der niedern Kammer vorgelegt werden. Kein Gesehesvorschlag darf als befinitiv angenommen gelten, bevor er die Beistimmung des

Ronigs erhalten bat.

Die Krone des Königreichs Polen ift erblich in unferer Person und in der unserer Descendenten, Erben und Nache folger, gemäß der Thronfolgeordnung, welche für die Kaiser-trone Ruglands festgeseit ist.

Die außeren politischen Berhaltniffe unferes Raiferreichs

find mit benjenigen bes Ronigreichs Polen gemein.

Die römisch-katholische Religion, welche von dem größten Theil der Einwohner Polens bekennt wird, wird der Gegenstand einer besondern Sorge der Regierung seyn, ohne jedoch damit der Freiheit eines andern Religionskultus, zu dem sich bekannt werden darf, und welche gleichsalls alle unter den Schutz der Regierung gestellt sind, auf irgend eine Urt Eintrag zu thun.

Die Freiheit ber Preffe ift garantirt. Das Gefest wird bie Mittel festsehen, die Migbrauche berfelben zu unter-

brücken.

Das Gefen befchützt alle Staatsburger auf gleiche Beife, ohne Unterschied bes Ranges ober Standes.

Diemand kann, außer in ben von bem Gefet bestimmten Wallen, verhaftet werben.

Jedes verhaftete Individuum muß innerhalb einer Frist von höchstens brei Tagen einem zuständigen Gerichtshof überzgeben werden, um nach den vorgeschriebenen Formen sich zu verantworten, oder seinen Spruch zu empfangen. Wird es von seiner ersten Instanz für unschuldig erklärt, so muß es in Freiheit gesetht werden.

Die öffentlichen Uemter im Civil ober Militar konnen

nur von Polen verwaltet werben.

Die polnische Nation hat für immer eine Nationalrepräfentation, welche aus dem König und den beiden Kammern
besieht. Der Senat bildet die erste dieser Kammern, die Landboten und Deputirten der Gemeinen die zweite.

Die Regierung liegt in ber Person bes Königs. Er übt bie Besugnisse ber vollziehenden Gewalt in ihrem ganzen Umfang. Jebe vollziehende oder verwaltende Auftorität kann nur von ihm ausgehen.

Alle unfere Nachfolger in bem Königreiche Polen find geshalten, sich in ber Hauptstadt zu Königen Polens frönen zu lassen, in ber Form, wie wir sie bestimmen; fie werben nachstehenden Gib leisten:

"Ich fomore und verfpreche vor Gott und auf fein Evangelium, die konstitutionelle Charte aus allen meinen Kräften zu halten und zu beschügen")."

Die Kammer ber Reprafentanten ift zusammengesett:

1) Aus steben und siebenzig durch die Borreichstage ober bie Berfammlungen ber Edeln gewählten Mitgliedern, fo bag auf jeben Diftritt ein Mitglied gerechnet ift.

2) Mus ein und funfzig Reprafentanten ber Bemeinen.

Den Borfif, ber Kammer führt ein Marschall, ber burch bie Mitglieder und aus ber Mitte berfelben gewählt, und vom Könige ernannt wird.

Die Mitglieder ber Deputirtenkammer üben ihre Verrichtungen auf die Dauer von seche Jahren. Alle zwei Jahre wird ein Drittel dieser Mitglieder erneuert. So bleibt, und zwar das erste Mal, ein einziges Drittel der Abgeordneten-

<sup>\*)</sup> Diefer Gid murde von dem Raifer Ritolaus bei feiner Kronung als Konig von Polen feierlich ju Warschau geschworen.

fammer blos zwei Jahre in Thatigfeit, und ein anderes blos vier Jahre. Die Liste der Mitglieder, welche in diesen Epochen austreten, wird durch das Loos gezogen.

Der König hat bas Recht, bie Repräsentantenkammer aufzulösen. Wenn er von seinem Rechte Gebrauch macht, so trennt sich die Kammer, und der König ordnet im Lauf aweier Monate neue Wahlen an.

Der Richterstand ift nach ber Verfassung unabhängig. Es follen Friedensgerichte für alle Klassen ber Ginwohner eingesett werden.

#### Nro. 2.

## Proflamation bes Berwaltungerathe.

#### Polen!

Die eben fo traurigen, ale unerhörten Greigniffe von geftern Abend und ber leisten Racht haben bie bodifte Regies rung veranlagt, neue, burch gabireiche Dienfte ausgezeiche nete Mitglieder in fich aufzunehmen, und biefe Proflamation an Euch ju richten. S. R. S., ber Großherzog Konftantin, hat bem ruffifden Militar jede weitere Ginfdyreitung verbos ten. Die Polen allein follen die getrennten Gemuther ihrer Mitburger wieder vereinigen; aber ber Dole foll feine Sand nicht mit bem Blute feiner Bruber beflecken. Gbenfo merbet Ihr ber Welt nicht bas traurige Schaufpiel eines Burgerfriegs geben wollen. Die Mäßigung allein fann bie Gud bedrohenden Uebel von Gud entfernen. Rebret gurud gur Ordnung, jur Rube, und mogen alle Umtriebe mit ber uns beilvollen Nacht weichen, die fie mit ihrem Schlever bedeckt Denkt an die Bukunft und an Guer so unglückliches Baterland: entfernt alles, was feine Eriftenz auf bas Spiel feben konnte! Un und ift es, unfere Pflicht zu erfüllen in Aufrechthaltung ber öffentlichen Sicherheit, ber Gefebe und der verfaffungsmäßigen Freiheiten, welche bem Lande jugefichert find.

L Barichau, ben 30. November 1830.

(Folgen bie Unterschriften.)

#### Nro. 3.

Proflamation bes Generals Chlopicfi, als er die Diftatur angenommen hatte. (Pag. 185.)

Mitburger! bas Berlangen ber Nation, bestätigt von ben beiben Rammern bes Reichstags, bat mid, jur Musubung ber fouveranen Gewalt berufen. 3d habe ben höchften Befehl über bie Nationalfrafte nur übernommen, um bie Freis beiten unferes Baterlandes ju fichern. Bon biefem Augen= blide an, und fo lange ich bie Diftatorewurde behalten werde, ift es meine Pflicht, jeden Augenblick bereit zu fenn, ju fiegen ober ju fterben fur baffelbe. Indem ich bie Diftatur aus Gehorfam gegen ben Bolfswillen annehme, verlange ich im Ramen bes Baterlandes ben gleichen Gehorfam. Ihr werdet mein Banner immer auf bem Wege ber Beredy tigfeit, der Pflicht und ber Nationalehre finden, und jeder lonale Dole, als würdiger Gohn feiner Ahnen, und fein eis aenes Wohl in-bem bes Baterlandes findend, fann nicht anfteben, ibm ju folgen. Sicherlich wird es feinen unter ihnen geben, ber gegen die fouverane Auftorität, welche mir ber allgemeine Boltswillen anvertraut bat, banbelt, und ber nicht ihre Befehle aufs genaueste befolat. Bon einem und bemfelben Gefichtspunkte ausgehend, und burch Gintracht, Ordnung und Energie geführt, konnen wir une bes Erfolas unferer Unternehmungen verfichern. Die Nation hat mid an ihre Spige gestellt, um ihre Rrafte gu leiten, und ich verspreche feierlich, mich in Richts von bem Wege ber Pflicht ju entfernen, und bas Gange burch eine fofte und gefetliche Dronung zu einem einzigen bestimmten 3wecke hinguleiten. Ich fdmore es vot Gott und bem Baterlande!!

## Nro. 4.

Proklamation bes Raifers von Rufland, Konigs von Polen, an die Polen. (Pag. 191.)

St. Betersburg , ben 18. Dezember 1830.

#### Polen!

Das haffenswerthe Attentat, beffen Schauplag Gure haupfftadt gewesen ift, hat die Ruhe Gures Landes geftort.

Mit gerechtem Unwillen habe ich es erfahren, und fuhle barüber einen tiefen Schmerg.

Menschen, welche ben polnischen Namen entehren, haben sich gegen das Leben des Bruders Eures Monarchen verschworen, haben einen Theil Eurer Armee verführt, seine Side zu vergessen, und das Bolk über die theuersten Interessen seinen seinen Saterlandes verblendet.

Noch ift es Beit, bas Bergangene wieder gut zu machen, und großes Ungluck zu verhuten. Ich werde biejenigen, welche ben Irrthum eines Augenblicks abschwören, nicht mit solchen verwechseln, welche in ihrem Berbrechen beharren sollten.

Polen! schenket bem Rath eines Baters Gehör: gehorcht ben Befehlen Gures Königs!

Da wir Gud Unfere Absichten auf bestimmte Beife gu ertennen geben wollen, fo befehlen wir:

1) Alle unfere ruffifden Unterthanen, Die man gefangen balt, follen auf ber Stelle in Freiheit gefeht werben;

2) Der Verwaltungsrath wird feine ursprünglichen Berrichtungen wieder aufnehmen, vermöge ber Bollmacht, womit Wir ihn durch Unsern Erlaß vom 12. August 1826 bekleidet baben:

5) Alle Civilbehörben ber Hauptstadt und ber Wonwobschaften werden ben Befehlen, welche ber so eingeseiste Berwaltungerath in Unferem Namen erläßt, punktlichen Geborsam leisten, und keine ungesehliche richterliche Gewalt
anerkennen;

4) Unmittelbar nach bem Empfang bes Gegenwärtigen follen alle Befehlshaber Unferer polnischen Armee gehalten fenn, ihre Truppen zu vereinigen und unverzüglich nach Plock zu marschiren, bem Ort, ben Wir zum Sammelplah Unserer Königlichen Armee bestimmt haben;

5) Die Führer ber Korps find gehalten, Uns unverzüglich einen Bericht über ben Stand ihrer Truppen zu schicken;

6) Jebe in Folge der Unruhen zu Warschau veranstaltete, und mit der Organisation Unserer Armee nicht übereinstimmende Bewaffnung ist von diesem Augenblicke an aufgelökt.

In Folge davon find die Ortsbehörden beauftragt, darüber zu wachen, daß alle Personen, welche die Waffen auf ungesfetliche Weise ergriffen haben, sie ungefäumt niederlegen, und daß diese Waffen der Aufsicht gedienter Soldaten und der Gendarmen jedes Orts übergeben werden.

Soldaten der polnischen Armee! zu jeder Zeit war eure Losung: Ehre und Treue! Unser braves Jägerregiment der Garde zu Pferd hat davon einen ewig denkwürdigen Beweis geliefert. Soldaten! folgt diesem Borgang; entsprecht der Erwartung Eures Souverans, der Eure Eide empfangen hat.

Polen! biefe Proklamation wird benjenigen, die mir treu gebliden find, fagen, bag ich auf ihre Ergebenheit zu rech-

nen weiß, wie ich mid auf ihren Muth verlaffe.

Diejenigen unter Gud, weldhe bem Irrthum eines Augenblide nachgegeben haben, mögen gleicher Weife burch biefen Aufruf erfahren, daß Ich fie nicht zuruckstoßen werde, wenn

fie fich beeilen, ju ihrer Pflicht jurudgutehren.

Aber niemals können sich die Worte Eures Königs an Menschen ohne Treue und ohne Shre richten, welche sich gegen die Ruhe Eurer Nation verschwören. Wenn sie es gewagt haben, bei Ergreifung der Wassen sich mit Ertrotung von Berwilligungen zur Bergeltung ihrer Frevel zu schmeischen: so ist ihre Hoffnung eitel. Sie haben ihr Vaterland verrathen. Das Unglück, was sie ihm bereitet haben, wird auf ihr Haupt zurücksallen.

Gegeben ju St. Petereburg, ben 17. Dezember, im Jahr ber Gnabe 1850, bem fechsten unferer Regierung.

Difolaus, Raifer und Ronig.

Der Minister Staatesekretar

Graf Stephan Grabowsti.

## Nro. 5.

Manifest bes polnischen Bolfes. (Pag. 192.)

Wenn eine Nation, einst frei und mächtig, sich genöthigt sieht durch das Uebermaß ihres Slends, zu den seiten ihrer Rechte zu greifen, zu dem Recht, die Unterdrückung mit Sewalt zu vertreiben: so ist sie es sich selbst, sie ist es der Welt schuldig, die Gründe bekannt zu machen, welche sie bewogen haben, die heiligste Sache mit den Waffen in der Hand aufrecht zu halten. Die Kammern des Reichstags haben diese Nothwendigkeit gefühlt, und, indem sie die Herre

fchaft ber Nevolution bes 29. Novembers annehmen, indem fie biefelbe für national erklären, haben fie fich entschloffen, biefe Maßregel vor ben Llugen Europa's zu rechtfertigen.

Man fennt nur ju fehr die ehrlofen Machinationen, die feilen Berläumbungen, bie offenen Gewaltthatigfeiten und Die geheimen Berrathereien, von welchen die brei Theilungen bes alten Polens begleitet waren; die Geschichte, ber fie anbeimgefallen fint, hat fie mit bem Sigel ber politichen gebrandmarkt. Die feierliche Trauer, welche Diese Gewaltthat über bas gange Land verbreitet hat, murde gewiffenhaft ohne Unterbrechung gehalten; die madellose Fahne hat niemals aufgehört, dem muthigen Beere voranin feiner militärifchen Aluswanderung rief bet Dole, von Land ju Land feine vaterlandifchen Götter tragend, um Rache gegen ihre Entweihung; und indem er fich jener 'edlen Täuschung überließ, welche, wie jeder große Bebante, noch nicht ju Schanden geworben ift: mar er ber Ueberzeugung, im Rampfe für bie Gade ber Freiheit gugleich für fein eigen Baterland zu tampfen.

Es hat sich wieder erhoben, dieses Baterland. Obgleich in seine engen Gränzen beschränkt, hat Polen von dem Helben bes Jahrhunderts seine Sprache, seine Rechte, seine Freiheiten, – kostbare Geschenke, und noch gehoben von größseren Hossinungen, — wieder erlangt. Bon jenem Augenblick an war seine Sache die unfrige, unser Blut seine Eigenthum geworden; und als seine Berbündeten ihn, als ihn der him mel selbst verlassen, theilten die Polen, in ihrer Treue beharrend, den Unstern des Herven, und dieser einem großen Manne und einer unglücklichen Nation gemeinsame Sturz

entriß unfreiwillige Thranen felbft bem Gieger.

Einen allzulebhaften Eindruck hatte dieses Gefühl hervorgebracht: die Souveräne von Europa hatten auf allzu seiers liche Weise versprochen, der Welt einen dauerhaften Frieden zu schnenen, daß nicht der Wiener-Kongreß, welcher sich noch eins mal in unsern Raub theilte, die den Polen zugefügte Schmach auf irgend eine Weise wenigstens hätte versüßen sollen. Nattonalität und gegenseitige Handelsfreiheit wurden allen Theisen des alten Polens garantirt, und berjenige davon, welchen der europäische Kampf unabhängig gefunden hatte, empfing, angebrochen von drei Seiten, den Titel eines Königereichs, und wurde unter die unmittelbare Herrschaft bes

Raifers Alexanber gestellt, mit einer befonberen Charte und ber Bergrößerungsfähigteit.

In Musführung biefer Bestimmungen gab er bem Ronigreich eine freifinnige Berfaffung, und ließ fur bie ber ruffifchen Berrichaft unterworfenen Provingen Polens bie Soffnung burchbliden, in Rurgem fich mit ibren Brubern vereinigt gut feben. Diefe Gefchente, - fie maren jedenfalls nicht unverdient: er hatte früher Berbindlichteiten gegen und eingegangen; wir von unferer Geite hatten Opfer gebracht. Bor und mahrend bes entscheibenben Rampfes hatten bie alangenden Berfprechungen, welche Alexander ben feinem Scepter unterworfenen Dolen madte, und ber gegen Abfidten Rapoleone erhobene Berbacht mehr als Ginen Dolen gebindert, fich ju Gunften bes Letteren auszusprechen. Indem fich ber Kaifer von Rugland jum Konig von Polen ausrufen ließ, hielt er nur, was er verfprochen hatte. Aber biefe nationalitat, biefe Freiheiten, welche gur Friebenegatantie für Guropa bienen follten, - man bat fie uns ertaufen faffen um ben Preis unferer Unabhangigkeit, ber erften Bebingung ber politifchen Grifteng von Rationen; als ob ein dauerhafter Friede bie Unterjochung einer Bevolkerung von 16 Millionen gur Grundlage haben konnte! als ob bie Blatter ber Weltgeschichte und nicht belehrten, baß felbft nach einem 3mifdenraum von Jahrhunderten bie unterworfenen Nationen gur Wiedererringung ihrer Unabhangigfeit gelangen, ju welcher ber Allmachtige fie von Ewigfeit ber berufen hat, indem er fie von andern Nationen burch Sprache und Sitten trennte; als ob jene Lehre für bie Regierungen verloren mare: bag bie unterbrudten Bolfer bie naturlichen Bunbesgenoffen eines Jeben merben, ber fich gegen ihre Unterbrücker erhebt!

Aber jene von ber Willkuhr biktirten Bestimmungen sind sogar nicht einmal erfüllt worben. Die Polen brauchten nicht lange, um sich zu überzeugen, baß biese Nationalität und bieser Titel "Polen", ber bem Königreich von bem russischen Kaiser verliehen wurde, nur ein Köder war, ihren Brüdern, ben Unterthanen anderer Staaten, hingeworsen, nur eine brohende Waffe gegen diese Staaten selbst, und nur ein leeres Trugbild für diejenigen, welchen er garantirt worden war. Sie haben sich überzeugt, daß man unter dem

Decimantel biefer gebeiligten Ramen bie Ration gur fchimpflich: ften Entablung, gur fnechtischen Erniedrigung gurudführen. und auf fie alle bie Plagen fallen taffen molite, die ein langer Defpotiemus und ber Berluft ber Menfchenwurde mit fich bringt. Die gegen bae Deer getroffenen Dagregeln baben jum erftenmale biefen gebeimnisvollen Dian entichlevert. Die eindringlichften Befdyimpinngen, die infamirendften Ctras fen, die ausgesuchteften Berfolgungen, welche von bem Dberbefehtshaber unter bem Bormande, Die Kriegegucht aufrecht ju balten, angeordnet murden, - alles batte jum 3med, jenes eble Chrgefühl, jene nationalwurde, bie unfere Trup. pen auszeichnet, ju untergraben. Die leichteften, wie bie fdwerften Bergeben, ichon bie Borausiegung ber Eduld, als Berbrechen gegen die Kriegsjucht betrachtet, und ter mills Pubrliche Ginflug bes Oberbejebishabers auf ben Rriegerath, maditen jenen gum unumfdprantten Berrn über Leben und Chre jedes Militars. Die Nation bat mit Entruftung gefeben, wie die Befchluffe biefes Rathes mebrere Dale taf firt wurden, bis fie endlich ben birad von Strenge angenommen batten, ber ibnen vorgezeichnet morben mar. haben ihre Entlaffung gegeben, Biele, perfonlich von bem Uebermuth bes Oberbefehlshabers befdempft, baben in ihrem eigenen Bint bie jugefügte Schanbe avgemafchen, um' ju zeigen, baß es nicht Mangel an Muth mar, wohl aber bie Burcht, die Bufunft bes Baterlandes Preis ju fellen, mel de ibren radenden Urm gurudgebatten batte.

Die vernehmfte Verpflichtung bes Königreichs und die feierliche Erneurung des Bersprechens, daß die Wohlthaten unserer Konstitution sich auf unsere Brüder, die mit und vereinigt werden sollten, erstrecken wurden, sachte die ersoschenen Dosfinungen wieder an, und erzeugte in den Kammern die Hertschaft der Mäßigung, — den einzigen Zweck jener Bersprechungen. Die Freiheit der Presse und die Oessentlichkeit der Berhandlungen wurden nur in so weit geduldet, als sich die Lodgesänge der Erkenntlichkeit, von einem unterjechten Bolke zu Spren seines mächtigen Eroberers dargebracht, darin hören ließen; aber als man sich, nach dem Reichstag, in den Journalen mit der Prüfung und Erörterung der öffentlichen Berbältnisse beschäftigte, wurde sogleich die strengste Censur eingeführt: und nach dem folgenden Reichstag, der sich doch dasselbe Ziel geseht hatte, wie der erste, verfolgte man die

Reptäsentanten ber Nation für die Meinungen, welche fle in ben Kammern geäußert hatten. Die konstitutionellen Staaten von Europa werben erstaunen, wenn sie die Umstände ersahren, welche man sorgsättig vor ihnen verbarg, wenn sie sehen werden, von der einen Seite: den gemäßigten Gebrauch, den die Poten von ihrer Freiheit machten, die Berehrung, die sie ihrem Souverane bezeugten, ihre Gewissenhaftigkeit, die sortwährende Beachtung der Schicklichseit in ihren Erörterungen, und dagegen von der andern: die Treulosigseit einer Staatsbehörde, welche, nicht zusrieden, sie ihrer Rechte zu berauben, es noch wagt, den Abscheu vor dieser Gewaltthat der zügellosen Freiheit eines unglücklichen Bolfes zuzurechnen.

Die Berbindung ber Kronen eines Gelbfiberrichers und eines konstitutionellen Konigs auf einem einzigen Saupte mar eine jener politischen Unnatürlichkeiten, welche nicht lange bauern konnen. Jebermann fab voraus, bag bas Ro. nigreich Polen fur Ruftand ein Saatfeld freifinniger Inftitutionen werben, ober unter ber eifernen Sand feiner Defpoten unterliegen mußte. Diefe Frage war bath entichieben. Es ichien, bag ber Raifer Alterander einen Augenblick geglaubt batte, ben gangen Umfang feiner tefpotifchen Gewalt mit ber Boltsthumlichfeit unferer freifinnigen Gefete in Ginflang bringen, und fid bamit einen neuen Ginfluß auf die Ungelegenheiten Guropa's fichern ju fonnen. Aber er überzeugte fid bald, bag bie Freiheit fich niemals fo tief ju erniedris gen weiß, um bas blinde Wertzeug bes Defpotismus gu werben. \*-Rufland verlor jede Soffnung, bas 3och, bas auf ihm laftete, eines Lage burd feinen Couveran erleichtert gu feben, und Polen mußte allmählich aller feiner Privilegien beraubt werben. Man gogerte nicht, biefes Borhaben in's Wert zu feten. Der öffentliche Unterricht ward berborben: man führte bas Spftem ber Berfinfterung ein, man nahm bem Bolf jedes Mittel ber Belehrung, einer gangen Wopwodschaft ihre Reprafentation, ben Kammern bie Befugnif, bas Budget ju votiren, man legte neue Steuern auf, man erfdjuf Monopole, geeignet, Die Quelle ber Rationalreichthumer ju verschlingen, und ber öffentliche Schat, burch folde Magregeln vergrößert, murbe bie Baibe

<sup>\*)</sup> Sier, wie in ben folgenden mit \* - bezeichneten Stellen hat Die Cenfur einzelne Gage geftrichen.

eines befolbeten Bedientenpack, ehrlofer, aufreizender Agenten, und feiler Spione. Statt der Ersparnisse, um welche die Nation so oft gebeten hatte, vermehrte man, zum Aergernis des Bolks, die Pensionen der Angestellten, man fügte enorme Gnadengeschenke bei, man schuf neue Stellen, und alles für den einzigen 3weck, die Bahl der Satrapen der

Regierung ju vermehren.

Die Berlaumbung, bie Spionerie mar in bas Innere ber Familien eingebrungen, hatte mit ihrem Gifte bie Freiheit bes bauslichen Lebens angesteckt, und bie alte Baftfreund Schaft ber Polen war jur Schlinge für bie Unschulb geworben; bie feierlich garantirte perfonliche Freiheit murbe verlett; bie Rerter überfüllt. Rriegegerichte, in Civilfachen ein Urtheil zu fallen ernannt, unterwarfen entehrenben Strafen folde Burger, beren ganges Berbrechen mar, ben Beift und Charafter ber Ration bem Berberbnif entziehen gewolft gu haben. Umfonft entwarfen einige Behörben und Reprafentanten bem Ronige bas Gemalbe ber in feinem Ramen begangenen Difbrauche; nicht nur wurden biefe Dife brauche nicht abgestellt, fonbern auch bie Berantwortlichfeit ber Minifter und ber Bermaltungsbehörben murbe noch aufgehoben burch bas unmittelbare Gingreifen bes Brubers bes Raifers, und burch bie natürliche Wirkung ber ungebunbenen Gewalt, welche ibm anvertraut war. Diefes Unbing von Auttorität, bie Quelle ber größten Digbrauche, welche bie perfontide Burbe jebes Individuums verleben fonnen, war fo toll geworben, bag es magte, Burger jebes Standes vor fich ericheinen ju taffen, um fie mit Befdims pfungen gu überhäufen, und felbit fo meit ging, biefelbe öffentlich ju entehrenben, nur Galeerenfclaven gutommenben Arbeiten ju gwingen: ale ob bie Borfebung, indem fie ibm erlaubte, bie ber Nation angethane Schmach auf ben Gie pfel ju bringen, es bestimmt batte, Werfzeug unferer Erbes bung ju merben.

Wer wird, — nach fo vielen Unbilben, nach fo offenbarer Berlehung ber befchworenen Garantien, \* — bie mit stärkstem Beweisgrund unfere Erhebung gegen eine von ber Sewalt auferlegte Auftorität rechtfertigen kann, — nicht felbst ermeffen, baß biese Auktorität jebe Berbindung ber Nation mit bem Selbstherricher gerriffen, baß sie bas Joch ber Knechtschaft auf

bie Nation gelegt, baf fe ihr bas Recht verlieben hat, jeben Augenblick bie Retten zu brechen und Waffen baraus zu ichmieben ?!

Das Bilb bes Glends unferer Bruber tann vielleicht überfüffig fenn; aber bie Bahrheit verbietet, es weggulaffen.

Die in früherer Beit Rugland einverleibten Provingen find nicht mit Poten vereinigt worden; unfere Bruber find nicht jum Genuffe ber freifinnigen Institutionen, bie ber Biener-Kongreß bewilligte, jugelaffen worden; vielmehr im Gegentheil wurden bie in ihnen erft burch Berfprechungen, fobann burd ein langes Warten aufgefrischten Rationalerinnerungen ju einem Staatsverbrechen gestempelt, und ber Ronig von Polen ließ in ben alten Provingen Manner, welche gewagt batten, fich Dolen gu nennen , beimlich verfolgen. Die Jugenb ber Schulen murbe gang befonders bie Bielicheibe ber Berfol. gungen: man entriß fleine Rinder bem Bufen ihrer Mutter, man ichleppte bie Sprößlinge ber erften Familien nach Gi: berien; ober man ließ fie wenigstens in die Reihen einer verborbenen Golbatesta eintreten. In ben officiellen Altenftuden und bei bem Unterricht murbe bie volnische Sprache unterbrudt; bie Utafen vernichteten bie polnischen Gerichts. hofe und bas polnische Civitrecht; die Digbrauche ber Berwaltung brachten bie Grundeigenthumer an ben Bettelftab, und feit ber Thronbesteigung bes Ritolaus war biefer Bufand fortwährend in ber Berichtimmerung begriffen; fogar bie religiofe Undulbfamfeit feste Alles in Bewegung, um ben unirten griechischen Ritus auf ben Trummern bes tatholifchen zu grunben.

"Dbgleich keine ber von ber Verfassung garantirten Freisbeiten gehalten wurde, so bestanden diese thatsächlich unterstückten Freiheiten zum Mindesten noch rechtlich. Gerade dieser rechtliche Bestand war es, den man untergraben mußte. Ieht sah man jenen Zusahartikel zu der Verfassung erscheisnen, welcher, eine scheinbare Sorgsalt für die Aufrechthalstung der Charte zur Schau tragend, eine ihrer Hauptbestimmungen aushob, indem er den Kammern die Dessentlichkeit

<sup>\*)</sup> Sier geht das Manifest von den Beschwerden der Rufland einverleibs ten Provinzen wieder zu dem eigentlichen Königreich Bolen über. (Anmert. des Uebers.).

ihrer Berathungen und bie Unterftugung ber öffentlichen Meinung entriß, und welcher vor Allem ben Grundfat aufftellen follte, bag es erlaubt fen, nach bochftem Belieben ben Grundvertrag au gerftucteln, und bamit die Charte burch benfelben Runftariff gang ju vernichten, wie einer ihrer Urtitel vernichtet worden mar. Unter folden Borbedeutungen wurde ber Reichstag von 1825 aus fammenberufen, von welchem man burd alle moglichen Mittel bie unerfdrockenften Bertheidiger unferer Freiheit auszumergen fuchte. Gin Landbote, ber an unfern Berathungen Theil ju nehmen fam, wurde mit offenbarer Gewalt aufgehoben, und, von Schergen umgeben, funf Jabre lang gefangen gehalten, bis ju bem Mugenblick, wo die Revolution ausgebrochen mar. Straite beraubt, abgeschloffen, mit bem Berluft. Charte bedräut, durch neue Borfpiegelungen einer mit bem Ronigreiche Ginverleibung ber alten Provingen verführt, folgte ber Reichstag von 1825 bem Beifpiel besjenigen von 1818; aber diefe Berfprechen blieben fortan ohne Birtung, und die Petitionen, welche um Wiedererlangung unferer Freiheiten bringend anbietten, murben gurudgeworfen.

Die allgemeine Entruftung ber rechtlichen Manner und bie innere Erbitterung ber Nation führte feit lange icon ben Sturm berbei, beffen Unnaberung fich ju offenbaren begann, ale ber Tob Allerandere \*- bie Abidaffung ber Migbrauche und bie Rudtebt unferer Freiheiten ju veriprechen ichien. Diefe Soffnung murbe bald benommen : benn nicht nur blieben bie Dinge unter ber neuen Regierung in ihrem alten Stand, fondern felbit bie Revolution von St. Petereburg mußte jum Bormand bienen, um bie aus: gezeichnetsten Manner bes Staats, ber Landbotenfammer, bes Beers und ber Burgerichaft einzusperren und in Untersuchung ju gieben. In furger Beit maren Die Gefangniffe ber Sauptftadt über: füllt; jeben Zag wurden neue Gebaube bestimmt, Taufende von Schlachtopfern aufzunehmen, welche man aus allen Theilen bes alten Polens, und felbit aus benjenigen, Die fremden Regierungen unterworfen waren, berbeifchteppte."-

Erft nach anderthalb Jahren errichtete man ben hohen Nationalhof; denn da man, mit Berhöhnung aller Gesehe, ben Frevel begangen hatte, die Einkerkerungen zu verlängern, bis mehrere Schlachtopfer daseihft den Tod gefunden hatten: so mußte man nothwendig diese Maßregel gesenlich machen. Die Gewissenhaftigkeit des Senats täuschte diese

Erwartung, und bie Angeflagten, welche feit zwei Jahren in ben Gefängniffen feufaten, murben bes Stuatsverbrechens für nicht ichulbig erkannt. Diefe Entscheibung ließ atsbalb jeben Unterschied amifchen ben Angeflagten und ben Richtern verschwinden; Die Erfteren murden tron bes Spruchs, ber ibre Unichnid öffentlich erklärte, fatt ber Loslaffung, nach St. Petersburg gebracht, wo fie in ben Teftungen fcmadteten, und bis jest find fie noch nicht Que ihrer Ramit e gurudgegeben; bie Letteren wurden bafur, bag fie fich als mabhangige Richt ; gezeigt batten, tanger ale ein Jahr in Barichau gurückaebalten. Man verbinberte bie Befanntmadung und Bollgiebung ibres Spruches, welchen man ber Prufung von Berwaltungsbehörden unterwarf; und als man fich endlich, aus einem Reft von Achtung vor Guropa, gemungen fab, benfelben befannt zu machen, fo trieb ein Dis nifter bie' Unverschamtheit fo weit, bag er, mit Entwurdis aung ber Rationalmajefrat, im Ramen bes Souverans ber bodsften Staatebehörde in ber Ausübung ihrer bochiten Gigenichaft einen Berweis ertweilte.

Rady folden Borgangen mar es, baß ber Raifer Ditolaus fich jum Konia von Volen fronen ju einberufenen Reprafentanten ber Ration maren bie Bengen biefer Ceremonie. \*-Rein Migbraud) murbe unterbruckt, fetbit nicht einmal bie Billführgewalt. Cogar am Tage ber Kronung mar ber Sengt mit neuen Mitaliebern angefüllt, welche bie von ber Ronftitution aeforderten Gigenschaften, Die einzigen Garantien ber Unabbangigfeit ibrer Stimmgebung, nicht bejagen. widriges Unleben und bie Beräußerung ber Nationalbomanen batten jum 3meet, bas unermeftiche Grundeigenthum bes Staats beweglich und verfügbar ju machen; aber bie Borfebung bat gewollt, bag bie beträchtlichen Summen, welche von ber theilweifen Musführung biefes Plans berfloßen, ber Berichteuderung entjogen murben, um bie Bewaffnung ber Mation zu erfeichtern.

Endlich wurde der leite Eroft, welcher unter der Regierung Alleranders den Polen ihr Unglud erträglich gemacht hatte, nämlich die hoffnung, fich mit ihren Brüdern vereinigt zu sehen, zerftört. Bon diesem Augenvlick an waren alle Bande zerriffen. Das heislige Feuer, welches schon so lange Beit auf den Altaren

bes Baterlandes anzugunden verboten war, glimmte verborgen in dem Herzen aller Eblen. Ein einziger Gedanke war ihnen gemein, daß es ihnen nicht zieme, länger eine solche Knechtschaft zu tragen. Aber die Herrschgewalt selbst ist es, welche den Augenblick des Ausbruchs beschleunigt hat. In Volge der sich mehr und mehr bestätigenden Gerüchte in Betress eines Kriegs gegen die Freiheit der Bölker, wurde der Beschl gegeben, die zu einem nahen Ausmarsch bestimmte polnische Armee auf den Kriegssuß zu seizen, und an ihrer Stelle sollten russische Heere das Land überschwemmen; die beträchtlichen Summen, die man aus dem Ansehen und der Beräußerung der Nationaldomänen zog, und welche in der Bank niedergelegt waren, sollten die Kosten dieses freiheitsmörderischen Krieges decken.

Berhaftungen begannen wieber; jeder Augen: blid mar toftbar; es galt unfer heer, unfern Schat, unfere Silfsquellen , unfere Nationalebre , bie fich weigerte, anderen Bolfern bie Geffeln ju bringen, welche fie felbft verabicheute, und gegen bie Freiheit unferer alten Baffengenoffen au ichlagen. Jeber theilte biefes Befühl; aber bas Berg ber Ration, ber Berd ber Begeifterung - jene Jugend bes Beers und ber Afabemie, fo wie ein großer Theil ber braven Garnifon von Barichau und ber von biefen Gefühlen burchdrungenen Burger entschloßen fich, bas Signal jum Aufftande ju geben. Gin elettrifder Funte burchjuctte in einem Augenblick bas Beer, bie Sauptstadt, bas gange Land. Die Nacht bes 29. Novembers murde von bem Feuer ber Freiheit erleuchtet: in einem Tage bie Sauptstadt befreit: in einigen Tagen alle Divifionen ber Urmee burch benfelben Gedanken vereinigt : Die Festungen befest : Die Nation bewaffnet: ber Bruber bes Raifere mit ben ruffifden Truppen bem Gbelmuth ber Polen anheimgegeben, und nur burch biefen gerettet. Das find bie Thaten biefer beroifden, ebten und, gleich ber Begeisterung ber Jugend, bie fie entgunbete, reinen Revolution.

Die polnische Nation hat sich aus ihrem Berfall und ihrer Erniedrigung mit bem festen Entschluß erhoben, sich nie wieder unter bas eiserne Joch zu beugen, und die Baffen ihrer Uhnen nimmer niederzulegen, bis sie ihre Unabhängigsteit und Macht, die einzigen Garantien ihrer Freiheiten,

wieber errungen, bis fie fich bes Benuffes eben biefer Freibeiten verfichert bat, bie fie mit einem boppelten Rechte juruchfordert, als ein ehrmurdiges Grbe ihrer Bater, als ein bringendes Beburfniß bes Jahrhunderts: endlich bis fie fich wieder vereinigt hat mit ihren bem Joche bes Rabinets von St. Detersburg unterworfenen Brubern, bis fie biefelben befreit, und fie ihrer eigenen Unabhangigfeit theilhaftig gemacht bat. Wir find nicht unter bem Ginfluß bes Da. tionalhaffes gegen bie Ruffen, mit welchen wir einen gemeinfamen Urfprung haben, geftanben; im Begentheile, in ben erften Alugenblicken gefielen wir uns, über ben Berluft unferer Selbsiftanbigfeit, und mit bem Bedanten gu troften, baß, obgleich unfere Bereinigung unter bemfelben Scepter unferen Intereffen fchablich fev, fie jum minbeften einer Bevolkerung von vierzig Millionen Menschen bie Theilnahme an bem Genuß ber tonftitutionellen Freiheiten gewähren tonne, welche in ber gangen civilifirten Belt fur bie Regierenden wie für die Regierten gleicherweife jum Bedürfniß geworden waren.

Ueberzeugt, daß unsere Freiheit und Unabhängigkeit, weit entsernt, jemals den Nachbarstaaten seindlich gegenüber gestanden zu sehn, im Gegentheile zu allen Zeiten zur Erhaltung des Gleichgewichts und zum Schilb für Europa gestient haben, und ihm heute noch nühlicher werden können, als je, erscheinen wir vor dem Angesicht der Souverane und der Nationen mit der Gewisheit, daß die Stimme der Politik und der Menschlichkeit gleich mächtig sich zu unsern Gunsen werden vernehmen lassen.

Sollten wir auch in biefem Rampfe, bessen Gefahren wir uns nicht verhehlen, allein streiten mussen für das Interesse Aller: wir werben voll Bertrauen in die Heiligkeit unsserer Sache, in die eigene Kraft und die Hilfe des Ewigen kämpsen dis zum lehten Seuszer für die Freiheit: und wenn die Borfehung diesen Boden zu ewiger Knechtschaft bestimmt hat, wenn in diesem lehten Kampse die Freiheit von Posen unter den Trümmern seiner Städte und den Leichnamen seiner Bertheidiger erliegen muß: so soll unser Feind nur über Wüsten herrschen; und jeder gute Pose wird sterbend den Troft mit sich nehmen, daß, wenn der Himmel ihm nicht vergönnte, seine eigene Freiheit und sein eigenes Bater-

tand zu retten, er zum mindeften burch biefen Rampf bis zum Tob ber bedrohten Freiheit Gurvpa's zur Sicherheit gedient hat.

(Folgen die Unterschriften der Berfasser des Manifeits und die der Reichstagsmitglieder, welche beauf tragt waren, ihre Meinung über die Abfassung zu geben. Bu sehen pag. 486.)

#### Nro. 6.

Brief des Generals Chlopicki an Se, Maj. den Kaiser Mikolaus, gelesen am 24, Januar in den vereinigten Kammern. (Pag. 194.)

#### Gire!

Der Reichstag, trop bes Talents und felbft ber Bolts. gunft feiner Mitglieder, ift ju febr gedrangt in feinen Be-Schluffen, ju fdwach in feinen Unordnungen, um Die Rube inmitten bes Sturms wiederherftellen zu fonnen. mehr von Diefer Bahrheit überzeugt, als die Erfahrung ber perfloffenen Schreckenstage meinem Geifte noch gegenwartig war, entschloß ich mich, die vollziehende Gewalt in ihrem gangen Umfange ju übernehmen, damit fie nicht in bie Sande von Aufwieglern und Unrubestiftern falle, obgleich ohne Muth im Augenblick ber Gefahr, nichts befto: weniger bie Runft befigen, ben großen Saufen burch Lugen ju verführen, und bie guten Gefinnungen bes Bolte in ihs rem Intereffe ju verleiten. Gin Feind ber Unardie, fab ich fie in wenigen Tagen brei verschiedene Combinationen ber Regierung umfturgen, und in Folge bavon habe ich ben Entschluß gefaßt, burd eine organifirte Macht bie provifos rifche Regierung zu unterftugen, und alle Gewalt in ben Sanden eines Gingigen gu concentriren, indem ich ibm bie Mitwirfung ber Urmee und ben Gehorfam bes Bolte ficherte.

Sire, biefer Entschluß hat die Wirtung gehabt, allgemein bie Gemuther zu beruhigen. Der Soldat erkennt von Neuem bie Gesepe und die Kriegszucht; bas Bolk kehrt zu seinen gewohnten Beschäftigungen jurud. Alle vertrauen ihre theuersten Interessen einer oberften Behörde an, die das alls gemeine Wohl munfcht, und der es getungen ift, ihren Iwect zu erreichen; mit Ginem Worte, der Sturm ist besschwichtigt, und die Jüge der Unordnung fangen an zu versschwinden.

Aber, Sire, die Gefühle, welche im Laufe weniger Stunben die ganze Stadt bewaffneten, welche die ganze Armee unter Eine Kahne vereinigten, welche, wie ein elektrischer Fungen, alle Boywodschaften durchtiefen und überall dieselben Wirkungen hervorbrachten, — diese Gefühle sind noch in allen Herzen, und werden bis zu ihrem legten Augenblick barin wohnen,

Man muß es ertennen, Gire! bie gange Nation verlangt eine vernünftige Freiheit: fie will biefelbe nicht mifibrauchen, aber fie will auch eben befregen fie gegen jeden Ungriff und gegen jede Gewaltthatigkeit gefichert wiffen; fie verlangt eine Berfaffung, welche ben' Bedurfniffen bes gefelligen Lebens entspricht; und ba fie fich burch ein unerhörtes Bufammentreffen von Greigniffen in einem, vielleicht ju ungeftummen Aufschwung bes Muthes befindet: fo ift fie bereit, alles aufsuopfern für ben theuersten ihrer Buniche, ben ber Rationalunabhangigfeit. Nichts bestoweniger, Gire, ift bie Das tion weit entfernt, die Banbe, welche fie an Gure erlauche te Perfon enupfen, gerreifen gu wollen. Schon bie proviforifche Regierung bat bie Rothwendigkeit erkannt, Gure Majestat zwei Abgeordnete zu fchicfen, mit bem Muftrag, die Gefinnungen ber Ration am Sufe bes Thrones niederzulegen, und Gud mit ihrem Berlangen befannt gu maden, daß ben polnischen Propingen, welche außerhalb bes Konigreiche bem Raiferstaate einverleibt find, ber Benuß berfetben Freiheiten gewährt werbe.

Möge Eure Majestät die Wünsche, deren Dolmetscher ich bin, mit der Milde und Gnade aufzunehmen geruhen, wor von sie und seit den ersten Lugenbliden ihrer Regierung Beweise gegeben hat. Möge Polen, das jest schon die wohlwolsenden Gesinnungen anerkennt, welche ihm Ew. M. beständig bewiesen hat, Euch immer dieselbe Liebe bewahren, welche sie für den Wiederhersteller der polnischen Nation hegt. Mögen unsere Uhnungen sich erfüllen, und Ew. M.,

bie Bersprechungen ihres erlauchten Borgangers bethätigend, burch neue Wohlthaten erproben, daß ihr Reich nur eine Fortsetzung ber Regierung bessen ist, der einen Theil des alten Polen neu geboren hat! Endlich, der Genuß der durch die Verfassung zugesicherten Freiheiten ist keine vom Thron ausgehende Berwilligung, sondern die einfache Erfüllung eines zwischen dem Monarchen und bem Bolke geschlossenen und burch gegenseitige Gibe erhärteten Vertrags.

Sire, Eure Großmuth kennend, wage ich zu hoffen, baß eine Botschaft, bie nur ben Frieden zum Gegenstand hat, ben eriehnten Erfolg haben wird. Die provisorische Regierung widmet ihre Arbeiten ber inneren Berwaltung und ihre Befehle sind wie meine eigenen geachtet, und werden es bis zu bem Augenblick sepn, wo sich bet Senat und die Kammer der Landboten versammeln; diesen beiben Körpern

werben bie weitern Schritte vorbehalten fenn.

Sire, ein alter Krieger und guter Pole wagt es, bie Sprache ber Wahrheit an Guch zu richten, überzeugt, baß Ew. M. sie gerne genehmigen wird. Das Loos eines gangen Bolfes ist in Euren Hanben. Mit Ginem Wort könnet Ihr es auf ben Gipfel bes Glücks erheben: mit Ginem Wort könnet Ihr es stürzen in die grundlose Tiefe ber Versweissung.

All mein Bertrauen auf Guren Gbelmuth fetjend, wage ich ju hoffen, baß Ew. M. bas Blutvergießen verhindern wird, und ich werde mich für ben glücklichsten ber Sterblichen schaften, wenn es mir gelingt, diesen 3weck zu erreischen, indem ich überall die öffentliche Ordnung herrschend

mache.

## Nro. 7.

Proflamation des Feldmarschall Diebitch Sabalfansfi an die Polen. — Den 10. Januar 1831. (Pag. 230.)

#### Polen!

Seine Majestät, ber Raifer und Ronig, unfer erlauchter Souveran, hat mir ben Oberbefehl ber Truppen anvertraut, beren Bestimmung es ift, ben beweinenswerthen Unordnun-

gen ein Biel gu feben, welche bas Konigreich Polen beim- fuchen.

Die Proflamation Gr. Kaiferl. und Konigl. Majeftat hat euch bereits unterrichtet, bag ber Souveran in feiner Brogmuth bie treuen Unterthanen, welche ihre Gibe bielten, uns tericheiben wollte von ben ichuldvollen Aufwieglern, welche ihrer haffenswerthen Chrfucht bie Intereffen eines glücklichen und friedlichen Boltes aufopfern. Roch mehr, et will fein Bohlwollen und feine Milbe auf bie Unglucklichen ausbebnen, welche aus Schmache ober Furcht fid, ju Mitschulbigen eines beweinenswertben Attentats machten. Wolen! bie Stimme eures Souverans, eures Baters, bes Rachfolgers von bem erlauchten Wiederherfteller eures Baterlandes, ber, gleich jenem, immer euer Gluck gewollt bat. bie Schuldigen werben die Wirkungen feines Gbelmuthe erfahren, wenn fie ihre Buflucht ju bemfelben mit Bertrauen nehmen; biejenigen allein, welche ihre Sande in Blut getaucht haben, und biejenigen, melde, vielleicht noch fculbvoller, ju biefem fdrectlichen Berbrechen aufgereigt haben, werden die gerechten, von bem Gefen ihnen bezeichneten Strafen erleiben.

In bem Augenblick, wo ich mit ben Truppen, die ich in bem Königreiche Polen befehlige, einziehe, glaube ich meinersfeits euch mit ben Grundfächen bekannt machen zu muffen, welche alle meine Schritte leiten werben. Alls treuer Solbat und gewiffenhafter Bollstrecker ber Befehle meines Sousperans werbe ich nie von benfelben abweichen.

1) Die friedlichen Einwohner, welche uns als Brüder und Freunde aufnehmen, werden die nämlichen Sesinnungen bei den unter meinen Besehlen stehenden Truppen sinden, und ihres Orts die Wirtungen einer vollkommenen Wiedervergeltung zu genießen haben. Der Soldat wird pünktlich alles ihm Gelieserte zahlen: und, wenn es die Umstände erfordern sollten, daß die Truppen Lebensmittel von den Ginwohnern empfangen, oder wenn man sich zu Requisitionen genöthigt sehen würde, was man indessen so diel möglich vermeiden wird, so werden die Einwohner an Bahlungsstatt gestempelte Anweisungen erhalten, welche in den Kassen des Königreichs für die Bahlung der Abgaben gleich baarem Gelde werden angenommen werden. Die Preise

für die Lieferungen follen nach ben in ben verichiebenen Diftritten gesestich befiebenben Taxen festgefeit merben.

- 2) Bei der Annäherung der russischen Truppen sind die Sinwohner der Städte und Obrfer, welche den Befehlen eisner gesemwidrig aufgestellten Regierung zufolge die Wassen ergriffen haben, gehalten, ihre Wassen den Ortsbehörden auszuliefern, wenn diese Lehteren schon zu ihrer Pflicht zurrückgekehrt sind. Im entgegengeseiten Fall werden sie die Wassen sogleich niederlegen, wenn sie die Ankungt der Truppen Gr. Kaiserlichen und Königlichen Majestät ersahren haben.
- 3) Jeber Ginwohner, ber mit Sintanfebung ber Treue, bie er feinem Souverane fculbig ift, in bem Aufruhr bebarrt, und mit ben Waffen in ber Sand gefangen wird, foll ber gangen Strenge ber Gefete anbeimfallen; mer ben Bers fuch machen follte, fid) gegen bie Truppen ju vertheibigen, wird por ein Rriegsgericht gestellt werben. Die Stabte und Dorfer, welche es magen murben, Gr. Raiferlichen und Ro. niglichen Majeftat Biberftand zu leiften, werben, nach bem Grad ihrer Biberfehlichkeit, mit einer außerorbentlichen, ftarkeren ober fdmaderen Kontribution belegt werben. Diefe Kontribution wird hauptfachlich benjenigen gur Laft fallen, welche an einer ftraflichen Bertheidigung Theil nehmen, feb es, baß fie felbst bie Baffen tragen, ober baß fie Unbere au biefem Frevel aufreigen. Im Fall eines Rudfalls unb ber Rebellion gegen ben Radiqua ber Urmee follen bie ems porten Orte mit aller militärischen Strenge behandelt met-Die Sauptaufwiegler follen mit bem Job beftraft, bie Underen verbannt werben : aber man wird jederzeit biejes nigen fo viel möglich zu fconen fuchen, welche feinen Theil an bein Berbrechen genommen baben.
- 4) Um ähnlichen Uebeln vorzubeugen, sabe ich alle Civils, bestgleichen alle Militärbehörben, welche sich in den Städten und Dörfern befinden, ein, Deputirte an die Befehlshaber ber rusisschen Truppen bei beren Annäherung zu schieden. Diese Deputationen werden zum Beichen der Unterwerfung unter ibren rechtmäßigen Oberberrn eine weiße Fahne tragen. Sie werden zu verkünden haben, daß die Einwohner sich der Gnade St. Majestät des Kaisers und Königs übergeben, und daß die Wassen an einem Orte, den sie bezeichnen werden, niedergeset worden sind. Die russischen Mie

litär-Chefs werden alsbann die nöthigen Sicherheitsmaßregeln treffen. Sie werden die Civilbeborden, welche vor dem Aufruhr bestanden, so wie auch solche, die während dessen eingesetht wurden, wenn sie teinen thätigen Antbeil an dem Aufruhr nahmen, aufrecht halten. Gleicherweise wird man die Garbe der anfäßigen Beteranen in Schutz nehmen, wenn sie teinen Widerstand geleistet, oder offenbare Proben des Berraths gegen ihren rechtmäßigen Souveran gegeben hat. Alle diese Behörden, im Civil, wie im Militär, sollen ihrten Eid der Treue wieder erneuern. Gemäß den Besehlen Er. Kaiserl. und Königl. Majestät ist eine Amnestie und Bergessenbeit des Bergangenen allen denjenigen bewilligt, welche sich unverzüglich unterwersen, und die oben angesührzten Bedingungen erfüllen werden.

5) Die rufuischen Befehlshaber werben, je nachtem es bie Umftande erforbern, an ben Orten, wo feine rufuische Besahung zurückbleibt, Burgers oder Gemeindegarben organissten, bie aus ben getreuesten Beteranen, ben angeschenen Einwohnern und ben mit ber inneren Polizei, so voie mit ber Aufrechthaltung ber Ordnung und Ruhe beauftragten

Mannern erlefen werben follen.

6) Die Ginrichtung bes Bermaltungemefens in bien Bons wobschaften, Begirten und Gemeinden wird auf 'cemfelben Supe bleiben, wie fie vor ber Revolution mar; beffelbe wirb mit allen biretten und indireften Steuern ber Fall feun. Das Perfonal foll nach Maggabe beibehalten werben, wie es bie in Urt. 4. ausgesprochenen Bedingungen erfü'llt bat. 3mt entgegengefesten Fall wird man neue Behorden aufstellen, in Folge ber von den Befehlshabern des See'es vorzunehe menden Wahl. Die Wahl wird vorzüglich auf folde Verfonen fallen, welche mit ben nothigen Kabigfeiten einen ans erfannten moraliichen Charafter verbinden, und Droben bet Treue für ihren rechtmäßigen Souveran gegeben haben: man wird alle diejenigen ausschließen, welche, fen es auf melde Art es wolle, irgend einen Untheil an der Tiebellion genom: men haben, fo wie folde, bie nach bem Gintritt ber ruffeichen Truppen in bas Königreich in einer formlichen Oppofition gegen bie gefetliche Ordnung beharren.

7) Die Land- und hauseigenthumer, welche ruhig in ihten Wohnungen bleiben, und fich ben obeh ausgesprochenen Bedingungen unterwerfen, follen in allen ihren Rechten fowohl von ben Ortsbehörben, als von ben ruffifden Truppen beschütt werden. Im entgegengesetzten Fall wird man bie Güter aller berjenigen sequestriren, welche in ben Reihen ber Rebellen bleiben, ober die ihnen von ber ungesetztichen Regierung anvertrauten Verrichtungen beibehalten, berjenigen endlich, welche offenen Antheil an ber Empörung

genommen haben.

Das, Polen! sind die Grundsätze, welche das Betragen der Armee leiten werden, die Se. Maj. meinem Oberbefehl anvertraut hat. Ihr habt zu wählen zwischen den Wohlsthaten, die euch eine vollständige Unterwerfung unter den Billen unseres hochherzigen Souveräns zusichert, und dem Elend, womit euch ein zwecks und hoffnungsloser Zustand der Dinge überschütten würde. Ich rechne es mir zur Ehre, berufen zu senn, euch diese Entschlüsse bekannt zu machen, welche aus den edelmüthigen Gesinnungen des Kaisers und Königs gestossen sind. Ich werde sie auf's Genaueste erfülsen: aber ich werde gleicher Weise mit unerbittlicher Strenge eine frevelhafte Berstockung zu ahnden wissen.

Der Feldmarfchall,

Graf Diébitd, Sabalfansti.

### Nro. S.

Proflamation des Grafen Diébitch Sabalkansky an die polnischen Truppen, den 19. Januar 1831. (Pag. 230.)

## Polnische Krieger!

Es find fünf und zwanzig Jahre, daß euer Baterland in die Kriege verwickelt wurde, welche die Riesenplane eines berühmten Eroberers entzündet hatten. Die oft wieder erweckte und immer betrogene hoffnung einer illusorischen Wiedergeburt hatte euch mit seinem Schicksale verbündet. Treu, ob auch unglücklich, erwiedertet ihr seine trügerischen Berssprechungen mit der Ausopferung eures Bluts. Es ist kein Land, wie weit es auch entsernt sey, das nicht von dem Blute beneht wurde, welches ihr verschwendet habt für Interessen, die eurem Baterlande fremd waren. Große Ereignisse seinen blich dem ewig denkwürdigen Kampfe ein Biel,

- bem Rampfe, in welchem Rufland euch gu feinen Feine ben gabite. Der Raifer Alexander, erlauchten Unbenfens, wollte mit allen feinen ehrenvollen Beinamen ben eures Dies berherstellers verbinden. Dolen reklamirte feinen alten Das Alle Glemente ber Bohlfahrt und Rube murben euch auf einmal verlieben: und funfgehn Jahre haben euch ben Werth aller ber Bohlthaten gezeigt, womit euch ein großbergiger Couveran, ber fid fo eifrig ber Bollbringung bes Berts eurer Diebergeburt bingab, überhäufte. Krieger! euer Raifer und Konig glaubte an eure Treue. Es ift noch nicht lange ber, bag es ihm gefiel, eurem Gifer und eurer hingebung Gerechtigfeit wiederfahren ju laffen. Er batte bas tapfere Betragen ber Offigiere eurer Armee, mel. de bie Mühen und Unftrengungen gegen bie Turten getheilt baben, nicht vergeffen. Wir alle gaben uns ber Freude bin, auf biefe Beife die Baffenbruderschaft zwifden uns gefchlofe fen au feben. Die glangenbiten Soffnungen mußten fich nas türlich an biefen gemeinfamen Bebanten anschließen, ber auf bas Seiliafte, mas bie militarifche Gbre fennt, gegrundet ift.

Diese hoffnungen find grausam getäuscht worden. Gine handvoll junger Leute, welche nicht einmal die Gefahren bes Kampses fennen, junge Offiziere, die man niemals auf dem Schlachtfelbe fah, Retruten haben die Treue unserer alten Krieger erschüttert. Diese Letteren haben der Berübung der größten Berbrechen, der Ermordung ihrer Führer in ihren Reihen zugesehen, und die Empörung gegen

ihren rechtmäßigen Souveran nicht verhindert.

Beldye ungläckselige Berblendung konnte brave Beteranen verleiten, ähnliche Abscheulichkeiten zu begehen, und in Gähzung geseite Massen zu unterstüchen? Wäre es möglich, daß die Baterlandsliebe den Borwand zur Beschönigung eines solchen Betragens hergeben könnte? Aber dieses Baterland, — hier ist es, euch zu sagen, daß es nie glücklicher war; es hatte Alles von der Handhabung der Ordnung zu hoffen, und ihr seit es auf das Spiel, indem ihr es in einen ungleichen Kampf gegen eine Nation werset, deren Nachdruck es kennen lernte, und eine Macht heraussordert, die Niemand ungestraft heraussordern kann.

Polnische Krieger! die Empörung wird das Siegel der Schande auf eure Stirnen bruden. Entreißet euch einer solchen Schmach! Gines Tags wird die Geschichte sagen: in der Hoffnung, eurem Baterland zu bienen, waret ihr treu

bem Manne, ber euch Alles verfprach und Richts bielt. Soll fie auch fagen fonnen, baß ihr, mit Unbant und Untreue ben Souveran bezahlent, ber euch Alles bemilligt, und Richts fchulbig war, euer Land neuem Glenb preisgegeben, und euch felbft mit unauslofchlicher Schande bedeckt babt? Wenn ihr Beschwerden habt, warum vertraut ibr bem Charafter eures Souverans nicht genug, um fie auf ben gesetlichen Wegen an ihn gelangen ju laffen? Bas mich betrifft, Polen, auch ich fpreche wie ein Golbat, und fenne feine andere Sprache. Gehorfam ben Befehten meines Souverans, wiederhole ich euch, was feine Proflamation pom 17. Dezember verfundigt hat; mit lebhafter Freude hat ber Raifer die Treue ber Jager ju Pferd, eines Theils ber Grenadiere und ber Sahnbriche ber Reiterei gefeben; er zweifelt nicht, bag die große Mehrgahl unter euch ihrem Gibe getreu ju bleiben wunfcht, und bag viele Undere nur burch einen augenblicklichen Ginbruck von ihrer Pflicht verleitet murben.

Mögen die Einen und bie Andern schleunigst sich dem Aufruf ihres Souverans unterwerfen; und wenn sie ihre Pflicht in unvorhergesehenen Umftanden vergessen hatten, so mag sie die Annäherung einer lopalen und getreuen Armee um so schneller zu derselben zurücktehren lassen. Die von mir befehligten Truppen kommen nicht als Feinde; sie werden der Ordnung und dem Gesetze Achtung verschaffen; die Eivils und Militärbediensteten, welche zu ihrer Pflicht zurücktehren, als Brüder behandeln: aber sie werden mit dem Muth und der Ausdauer, die sie seit jeder Gelegenheit bewährt haben, die Bersuche des Widerstandes jener Parteimenschen zu bestegen wissen, welche, die Heitigkeit der Side und der Gesetze mit Füßen tretend, alse Interessen ihres Baterlandes ihren strafsbaren Unternehmungen geopsert haben.

Generale und Obersten ber Armee! an euch wende ich mich mit Bertrauen; ich, ber euch immer als Brüber betrachtet hat; kommet gurud von einem unglücklichen Jerthum, ber euch mit ben Rebellen gemeinsame Sache machen ließ, in ber unfinnigen Hoffnung, eurem Baterlande zu dienen: bie Ersahrung mußte euch enttäuschen; gebt eurem Baterlande bas Glück gurud burch eure Rückfehr zu euren Pflichten.

Die Milbe eures erlauchten Souverans ist euch bekannt; wens bet euch an biese Milbe mit Vertrauen, und fliebet die furchts bare Berantwortlichkeit, welche ein frevelhafter Starrsinn auf euch fallen lassen würde. Bereinigt euch wieber mit euren Baffenbrüdern; zeigt, daß ihr noch die Führer jener Truppen seyd, die euer Souveran eurer Ehre anvertraute. Ich wiederhole es euch, ihr werdet als Brüder empfangen werden; man garantirt euch die Bergessenheit des Bergangenen. Die Soldaten unter meinen Bessehlen werden mit Gewissenhaftigfeit die Befehle ihres Kaisers vollziehen, und die Ruhe eures Baterlandes wird der Preis der Rückfehr zu euren Pflichten seyn. Sollten sich unter euch so verstehrte Menschen sinden, daß sie sich der Großmuth ihres herrn nicht vertrauen wollten, weil sie die Gesinnung nicht begreisen, aus welcher sie stammt: so zerreißen wir mit ihnen alle Bande der Wassenstehrüderschaft, und die Hand des Allmächtigen, des Beschüsters der Gerechtigkeit, wird die durch ihr Betragen verdiente Büchtigung auf ihre häupter fallen lassen.

Den 19. Februar 1831.

Graf Diebitch Sabalkanski.

### Nro. 9.

Gefet vom 7. Februar 1831.

Maßregeln, welche bei bem Ginfall bes Feinbeszu ergreifen find. (Pag. 249.)

Art. 1. Die von bem Feinde eingenommenen, oder von eis nem nahen Ginfall bedrohten Gegenden werden in den Kriegsstand verfett.

Art. 2. In biefen Gegenden ist die Nationalregierung ermächtigt, die nachdrücklichsten Maßregeln anzuwenden, um eine kräftige Bertheidigung zu leisten, die Brücken, die Straßen abzuwerfen, die Fahrzeuge jeder Art, die Befriedigungen und die Gebäude zu zerstören, wenn sie zur Erleichterung der Operationen des Feindes dienen können; die Negierung ist ebenfalls ermächtigt, aus diesen Gegenden die Lebensmittel, das Bieh, das Geräthe jeder Art und die Bevölkerung wegzunehmen, um sie an einen Ort der Sicherheit zu bringen; und bei dieser Operation soll die Thätigkeit der Negierung durch keines der über das Eigenthum und die personliche Freiheit bestehenden Gesehe, gehemmt werden können.

Art. 5. Für Verräther an bem Baterfande geachtet und ale folche gestraft sollen alle diejenigen werden, welche dem gegenwärtigen Geseige Widerstand leiften, der seindlichen Urmee Borrätho liefern, oder ihre Bewegungen erleichtern. Alle öffentlichen Umgestellten, welche in der von dem Feinde beseizen Gegend zuruck-

bleiben , follen ebenfalls als Berrather an bem Baterlande betrachtet werben.

Ur t. 4. Alle ben Individuen aus Gelegenheit bes gegenwartis gen Geseiges verursachten Berlufte werden von ber gangen Nation vergutet, und es wird zu diesem 3wecke ein besonderes Geseth ertaffen werden.

#### Nro. 10.

## Gefet vom 8. Februar 1831.

Politisches Glaubensbefenntnig und Gibes. leiftung. (Pag. 247.)

Art. 1. Der Neichstag erklärt im Namen ber Nation, daß er die constitutionelle Repräsentativmonarchie, mit dem Necht ber Nachfolge, in einer von der Nation zur regierenden erwähleten Familie anerkennt, — als die einzige Staatsform, welche den Bedürfnissen Polens entspricht, und daß er selbst während bes gegenwärtigen Zwischenreichs Niemand gestatten wird, die Formen zu verleizen, und sie seiner Seits auf's Genaueste beobachten will.

Art. 2. She die Nation burch das Organ bes Reichstags einen König mahlt, foll der Sid der Treue von allen Polen dem Reichstag geleistet werden, der die Nation repräsentirt, und der allein in diesem Augenblicke das Recht der Souveränität besiht. Dieser Sid soll geleistet werden von den Geistlichen, der Armee, den Sivildienern, den Gemeinden und den Städten, mit Sinem Wort, von allen Ginwohnern des Landes, in solgender Formel:

"Id) schwöre Treue bem Baterland und ber polnischen Ration, "welche repräsentirt ist durch ben Reichstag; ich schwöre gleicher "Beise, keine Gewalt anzuerkennen, als die von der Nationalres"präsentation eingeseiten; und ferner schwöre ich, aus allen meis, nen Kräften die Sache bes Nationalausstandes zu unterstützen, "um die Freiheit und die Existenz der Nation zu gründen."

Art. 5. Es sollen in ben Woywobschaften, Bezirken und Städten Bucher aufgelegt werden, in welchen die Afte des Nationalausstandes und die Formel des Treueschwurs, die der vorsstehende Artikel enthält, verzeichnet sind. Ein solches Buch soll mit den Unterschriften aller Staatsbürger bedeckt werden, um auch der entserntesten Nachkommenschaft die Akte der Nationalunabhänsgisteit zu überliesern. Die Bücher sollen sechs Wochen nach ihrer Aussegung geschlossen, und zur Ausbewahrung bei den Alten des Senats in die Hauptstadt geschickt werden.

#### Nro. 11.

Bericht bes alten Regimentars Roman Soltyf an ben Generalissimus Radziwill. (Pag. 297.)

Um vierzehnten Februar Abends verließ ich bas Generalquartier zu Jablonna, und begab mich gleich bei meiner Untunft in Warschau zu bem General Klicki, Oberbesehlshaber aller polnischen Streitkräfte auf bem linken Weichseluser. Nachbem ich seine Befehle empfangen, verließ ich noch in derselben Nacht die hauptstadt, und übergab mich meiner Bestimmung.

Der hauptzwed meiner Sendung mar, bas von ber Divifion Rreut bedrohte Radom zu retten, und in allen Fallen hinreidjenbe Streitfrafte zu fammeln , um den weiteren Fortschritten bes

Beinbes Wiberftand leiften gu fonnen.

Ich begriff fogleich, daß vor Erreichung dieses lehteren Resubtats alle meine Unstrengungen dahin gehen mußten, die Linie der Kamienna zu decken, und besonders die Berbindungen zwischen Warschau und Krakau, wenn nicht über Kielce, doch wenigstens über Konski zu sichern.

In ber That, wenn es ben Ruffen gelungen ware, fich biefer Bertheibigungelinie zu bemächtigen, so ware unfer heer aller hilfsmittel an Waffen, Munition und Mundborrathe, die es aus ben Bopwobschaften Krafau und Sandomir ziehen kounte, beraubt worden.

In Gora besprach ich mich mit bem General Sierawski, ber an die Pilica zu gehen hatte. Bir kamen überein, daß er den Feind von vornen angreifen sollte, mabrend ich, unterstützt von dem General Dziekonski, den ich in Radom zu treffen hoffte, mit dem 41. und 42. Linieninsanterieregiment neuer Aushebungen die Ruffen im Rücken beunruhigen würde. Ich sollte in die ser Bewegung von dem Parteigängerkorps des Oberst Kozaskowski, welcher damals in den Umgegenden dieser Stadt war, unterstützt werden.

Noch an demfelben Abend bes fünfzehnten Februars zu Gordi angekommen, fand ich die Brücke über die Pilica zum Theil abgebrochen, und fast gänzlich zerstört; Kriegsgeschrei war in der Gegend verbreitet: man glaubte die Russen nahe bei Radom; ein Offizier, der sich bei Annäherung des Feindes jählings auf die Flucht geworfen, hatte diese Nachricht auf dem linsken Ufer der Pilica ausgestreut.

Die Buruftungen, um bie Brude von Gorti abzubrechen, ichienen mir um fo außerordentlicher, ale gerade auf biefer

Seite unsere Truppen sich von Radom auf Warschau hatten zurückziehen können. Im genaue Ausschlüsse über ben mahren Stand der Dinge zu erhalten, ließ ich augenblicklich einen meiner Abjutanten zu dem General Dziekonski abgehen, und gab ihm die Depeschen des Generals Klicki mit.

Er kam nach Berfluß von vier Stunden mit der Nachricht zuruck, daß er den General Dziekonski zu Przytyk gefunden habe, an der Radomka, wo er Stellung genommen, um den liebergang dem Feinde zu verwehren; daß am Abend des fünfzehnten dieser General seinen Nückzug in zwei Kolonnen in der Richtung auf Przytyk und Jedlinsko bewerkfielligt habe, während der Oberst Rozakowski, an der Spise seines Parteigängerkorps, sich nach Szydlowiec zurückzewendet hätte; endlich daß Radom in derfelben Nacht von der Borhut des Generals Kreut besetz worden sev.

Ich begab mich alsbann ohne Berzug über Strzynno nach Szydlowiec, wo ich am Nachmittag des sechzehnten Fehruard anlangte; ich fand dort das kleine Korps Kozakowski's sehr gut gestimmt, aber sehr schlecht organistrt; seine Streitmacht bestand aus 400 Pferden, 150 Jägern und eben so vielen Sensenträgern, die Reiterei dieses Korps war von dem Oberst

Lagowsti fommanbirt.

Ich berief unmittelbar einen aus ben Obersten Rozakowski und Lagowski zusammengesetten Kriegsrath unter meinem Borsit; ich gewahrte bald, daß diese beiden Offiziere in ihrem Operationsspstem nicht übereinstimmen: der Lettere wollte immer schlagen, und der Erstere, klüger, suchte Zeit zu gewinnen, indem er sich außerhalb des Bereichs des Feindes seitete. Was mich betrifft, so hatte ich es, wie schon gesagt, seit meiner Ankunft in diesen Gegenden für meinen Hauptzweck erachtet, schleunigst eine hinlängtiche Streitmacht aufzuskellen, um die Offensve zu ergreisen, und inzwischen auf der Linie an der Kamienna zu halten, und die große Berbindungsstraße zwischen Warschau und Krakau und unsere Wassenschmieden in den Wopwodschaften Sandomir zu beden.

Ich entichloß mich alfo, ohne Berzug, eine ruckgängige Bewegung von nur zwei Meilen auf der großen Straße von Kielce zu bewerkstelligen; diese Bewegung erlaubte mir, mit mehr Schnelligkeit die bewaffnete Macht der Bonwobsschaft Sandomir zu versammeln, und mich sosort im nöthis gen Falle, ohne auf meinem Wege beunruhigt zu werden,

und, von ben Balbern gefchutt, fep es auf Pulamy rechts-

Gin falfdjes Beiden bradte einen Augenblid Unordnung in unfern Rudzug. Da bie rudgangige Bewegung auf zwei verschiedenen Strafen und bes Rachts ausgeführt murbe, fo begegneten fid unfere Rolonnen in ber Duntelheit, und hielten fid, bem Gerudte glaubent, bag bie Ruffen por ben Thoren von Sandlowiec fepen, gegenfeitig für ben Seinb, baber fie mehrere Flintenfcuffe wechfelten; aber ein giemtich beträchtlicher Brand, welcher in einer ber Borftabte ber Stadt burch bie Rachläßigfeit einiger Golbaten angefacht worden war, rig uns gludlicher Beife aus unferem Irr-Diefer Brand murbe auch bem ichledten Willen ber thum. Juben zugeschrieben; ihr Bweck, fagt man, mar, bie Ruffen von unferem Rudzug in Kenntnig zu fegen. Wir fenten unfern Marid fort, die Strafen waren mit Schnee und Gife bebedt, wir tamen erft um Mitternacht ju Bain an, wo wir Stellung nahmen.

Geit bem 17. erhielt ich betrachtliche Berftarfungen. Der Graf Julius Malachowsti erwartete uns mit 105 gut bewaffneten und ausgerufteten Jagern, mein ganbaut Chlewista lieferte 50 derfelben: das Korps ber Bergenappen und Gifenarbeiter im Dienste ber Regierung 400, alle gut bewaffnet und uniformirt. Mehr als 1,200 Genfentrager fliegen ebens falls ju uns; fie waren mit 120 Jagern aus ber Umgegenb von Sandomir, unter ben Befehlen bes braven Majors Rrzeienoweti, aufgebrochen. Lanchoroneti, von feinen beiben Sohnen, einem vierzehnjährigen und einem fünfzehniährigen. begleitet, führte und 80 Reiter aus ber Wonwohichaft Kra-Rurg, in einem Beitraum von 5 Lagen belief fich fau zu. bie fleine Divifion von Sandomir balb auf ungefahr 2,700 Mann, worunter 600 Reiter, 800 Jager und 1,300 Genfenträger. 3mei tleine Stude Gefdut, mit Salbpfunbern, mehr burd ben garm, ben fie machten, ale burd ihre Birfung furchtbar, und von einigen alten Beteranen unferer Urmee bedient, vervollständigten bie Bewaffnung biefer Art Armee.

Um 22. hatte ich Syptowies wieder befett, und war an bemfelben Tage bis Wierzbica vorgeruckt.

Den folgenden 23. mar id ju Starpsjom.

hier erfuhren wir, bag bie Ruffen, einen neuen Angriff bes Dwernichi'fden Rorps fürchtenb, fich zwifchen Rozienice,

Brzoza und Jeblina concentrirt hatten, auch waren wir unterrichtet, baß fie in ber Umgegend von Riczywol einen Kampf gegen die vereinigten Divisionen ber Generale Dwernicki und Sierawski auszuhalten gehabt, und baß die Russen worden sepen.

Es war an bemfelben Tage bes 23., bag wir ben Befehl bes Generals Owernicki erhielten, über 3wolin auf Pulamy aufzubrechen, um bie Berbindungen bes Feindes mit Lublin

abzuichneiben.

In ber hoffnung, bag biefer General, ber fich in ber Umgegend von Rogienice befinden mußte, einen entscheibenben Rampf mit ber Divifion Rreut zu bestehen haben murbe, und aus Berlangen, baran Theil zu nehmen, überließ ich ben Befehl bes ju Starysjow versammelten Parteiganger: forus dem Oberft Rozachowski, und begab mich über Drip: tot und Bialobrzegi ju Dwernicki. Auf meinem Bege rief, ich bie gange Bevolkerung ju ben Baffen, und ließ alle Rotonnen, welchen ich begegnete, die Richtung auf Radom nehmen; fie konnen fich ungefahr auf 2,000 mit Genfen und etwa 200 Jagbaemebren bemaffnete Manner belaufen. Bu Rogies nice traf ich ben Beneral Dwernicht; ich erfuhr bort bie glangenden Erfolge unfered Parteigangertorps bei Pulamy. Die Resultate biefes glorreichen Kampfes find : bie gangliche Aufhebung von zwei Dragonerichwahronen, welche ber Dberft Lagoweti nach Radom gefchickt hat, wo ich mich in biefem Augenblick befinde, und eine Fabne, die ich Ihnen ichleunigst übermachen merbe.

Da die Bopwodschaft Sandomir von der Gegenwart bes Feindes befreit ist: so erachte ich meine Sendung für vollendet, und erwarte Ihre weitere Befehle.

Radom, ben 28. Februar 1831.

Ende ber beweisenden Aftenftude.

# Fünfzehntes Rapitel.

Warschan mahrend der Schlacht vom 25. Februar. — Die Präsidenten der Kanimern, die Mitglieder der Regierung, die Minister und die ausge, zeichneten Generale versammein sich zu einer Berathung. — Stripmedi wird an Nadziwills Stelle von dem Neichstag zum Obergeneral ernannt.

— Was muste der Marschall Diebitch nach der Schlacht von Praga ihnn? — Arbeiten des Neichstags von Eröffnung der Feindseligkeiten bis zum Ende des März. — Nüstungen Stripmedis. — Sein Bild.

— Ebrzanowski, Ehef des Generalstabs. — Prondzinski, Generalschuarziermeisten. — Beider Bild. — Stripnedis Proklamation an das heer.

— Unterhandlungen zwischen Stripnedi und Diebitch. — Briefe des Generalisstmus. — Antworren von Diebitch. — Berzeichniß der polnisschen Streitkräfte am 16. März 1831.

So lange bie Schlacht vom 25. Februar bauerte, herrschte fortwährend bie größte Begeisterung in ber hauptstabt und bem heere. Die Ginwohner Warschaus, welche mit äußersiter Bangigkeit ben Ausgang bes Kampfe erwarteten, bes gleiteten ben helbenmuth ber Soldaten mit ihren Bunfchen.

S. J. L. T. S

Das linke Weichselellfer war von Personen beibertei Geischlichts, aller Stände und jedes Alters bedeckt, — patrivtisch bewegte Buschauer, welche an jedem Wechsel des Kampfes Theil zu nehmen schienen. Selbst die Berwundeten,
sich von ihrem Schmerzenslager losreißend, wollten noch
einmat Zeugen der Anstrengung ihrer unerschrockenen Wasfengenossen werden. Ja man durfte sagen, daß sie, ohne
ihrer Leiden und Wunden zu gedenken, einzig und allein
bedauerten, an den Gesahren und dem Ruhm eines so grosen Tages keinen Antheil mehr zu haben.

Aber biefer ebein Begeisterung, biefem Sieges-Bertrauen folgte pibhliche Bestürzung und Entmuthigung, als man unfere Urmee über bie Brücke geben und wieber in Batichau einziehen fah. Der Feind ichien vor ben Thoren: auch war bieß nicht unmöglich, ba bie noch immer gefrorene Weichsel

Krufowiedt konnte leicht begreifen, bag die Langsamkeit, womit er von Bialolenka unferm linken Flügel zu Sulfe gekommen war, ihm für den Augenblick jede Hoffnung bes Erfolgs rauben mußte: baher bemuhte er sich fehr, die Unssicht Umineki's zu unterstützen: und biefe Unficht ichien bas mals so vortheilhaft, daß sie von Allen angenommen wurde.

Der provisorische Oberbesehl ward baber Strannecki übertragen. Dieser begab sich an seinen Posten; seine Grnennung wurde sosort ber Genehmigung bes Reichstags unterstellt, welcher ihn am Mittag bestelben Tags mit Stimmen-Ginhelligkeit zum Obergeneral ausrief.

Indessen stellte sich ein graßliches Schauspiel ben Ginwohnern von Barichau bar. Die Borstadt von Praga, fast
aus lauter hölzernen Häusern erbaut, fland in Flanmen.
Der Brüdenkopf von Praga unterhielt ein gut bedientes
Alrtillerieseuer gegen die Russen, welche sich in die angezündeten Häuser geworfen hatten, und die Massen von Diebitch
entwickelten sich vor den Gehölzen und im Angesicht ber
Hauptstadt.

Welche Maßregeln hatte jeht Diebitch zu nehmen? mußte er, seine Erfolge benühend, einen Angriff auf die Hauptstadt wagen, ober vielmehr nur ben Brückenkopf nehmen, und auf diese Weise die Polen verhindern, sich geraden Wegs auf seine Armee zu wersen und diese anzugreisen, so oft sich Gelegenheit dazu barbot? Dieß soll untersucht werden.

Diebitch hatte mehr als 70,000 Mann vor Praga verfammelt: die Polen gahlten 40,000 Mann in Barfchau, unterftütt von bem friegerischen Theil ber Bevolferung.

Die Weichsel war gefroren und erlaubte ben Ruffen noch, gleichmäßig auf ihren beiben Ufern zu mandvriren. Unter

folden Umftanben fcheint es guerft, bag Diebitch ben am Enbe bes erften Banbes vorgezeichneten Plan batte in Que. führung bringen, bas beißt, oberhalb Barichau über bie . Beichsel feben und gegen bie Sauptftabt vorbringen konnen. Betrachtet man jebod, bag feine Streitfrafte noch mehr gefdywacht maren, ale bie ber Polen, bagg bie' Fortfdritte Dwernicis und bie Bereinigung von mehr als 7000 Rriegern unter feinen Befehlen, wenn biefe bem innern ganbe au Sulfe gefommen waren, ben Felbmarichall genothigt hatten, gegen Rogienice, wo fich Dwernicki befant, und gegen Lowicz, wo bie Referven ber Reiterei ftanben, eine Abtheifung von ungefähr 10,000 Mann jur Bebedung feines Dachjugs abzufenben; erwägt man ferner, bag bie Begenwart eines polnischen Korps in Rogienice ibm nicht gestattete, feine Operationelinie über Pulamy auf Ufeilug ju gieben, baß er biefelbe auf bem rechten Beichselufer über Gieblee ober Lubtin batte erhalten, folglich eine Abtheilung vor Praga ju ihrer Dedung hatte fteben laffen muffen : fo mirb man - überzeugt fenn , baß feine Streitfrafte nicht gabireich genug waren, um bas entscheibenbe Manovre auszuführen, beffen Sauptbewegungen wir fo eben angegeben haben. Dann bing Alles bon einer vor ben Thoren Barfchaus gelieferten Schlacht ab, und in biefem Fall waren ibm bie Umftanbe mehr ungunftig ate vortheilhaft. .!

Wenn einige Unordnung in der polnischen Armee herrschte, die unvermeidliche Folge eines so blutigen Tages, als der von Praga war: so muß man sich erinnern, daß die ruffische Armee noch schlimmer Ingerichtet, in teinem bestern Bustand war; baher hatte Diebttch eine schwere Untlugheit begangen, wenn er ben Weichsel-Uebergang unmittelbar nach der Schlacht vom 25. bewerkstelligt hatte.

. Um 2. Marz vereinigte fich die britte Grenabier-Divifion bes Korps von Szachoffstoi, welche auf bem Weg von Offrolenka anlangte, mit bem Dauptheer; aber ber Marfchall Diebitch glaubte fich bamals verbunden, 9000 Mann jur jahligteit"; bie ber Landboten mar burch bie Berfaffung von 1815 auf 64 festgefest, bas heißt, auf bie Anwefenheit Eines über bie Salfte.

Am 19. Februar stand ber Feind schon vor Praga; jest erließ ber Reichstag, jur Borsicht auf bedenkliche Kriegs- Nothfälle, Dekrete, wodurch die Art ber Berkagung, die Beriminderung der Bollzähligkeit und seine eigene Permanenzerstärung bestimmt wurden. Hierauf den Berathungen, welche das Bedürsniß des Augenblicks verlangte, zuruckgegeben, bewilligte er den Baterlands-Bertheidigern eine Bertheilung von Ländereien im Berth von 10,000,000 Gusten, wöbon die eine Hälfte den Offizieren, die andere den Unteroffizieren und Soldaten gehören sollte.

Alls nach ben blutigen Tagen bes 19. und 20. (Febr.) Die Rommiffarien bes Reichstags bas heer von biefem Geichent ber National-Ertenntlichfeit mit einer gewiffen Feierlichteit zu benachrichtigen famen: fo fchienen bie von eblet und uneigennütiger Baterlandeliebe befeelten Golbaten bari über betroffen, bag man auf folde Beife ihre Unftrenguns gen ablohnen, ober ihre hingebung anfeuern wolle. Im Schnee bivouafirend, von Strapagen erichopft, munichten fie nur neue Rrafte ju gewinnen, um in ben Rampf jurud. gutehren. Daber erhoben fich von allen Seiten taufenb Stimmen zugleich, bie Erfenntlichfeit bes Reichstags abzuweifen : "Was wir heute brauchen, ift Brod und Branntwein; an bas llebrige werben mir nach bem Giege benten !! Mach ber Schlacht von Praga and ber Erwählung bes neuen Obergenerals richtete ber Reichstag, ben 26. Februar, eine Proflamation an bas Beer; an bemfelben Tage fette er burch ein Defret bie Bahl von 53 Mitgliebern als unerläßlich für bie Gultigfeit feiner Berathungen feft; ju gleis der Beit befchloß er, baß beibe Rammern vereinigt reiche. tagen follten. Berichiebene Urfachen rechtfertigten biefen Befchluß. Mehrere Landboten maren abmefend, und man hatte teinen Grund gu ber hoffnung, bag fie fchleunig gurudtebe

ren wurben; man fürchtete selbst einen Augenblick, von dem Feinde umzingelt zu werden; beshalb entstand die Frage, ob man die Berathungen des Reichstags nicht nach Miechows einer Stadt in der Wohnvohschaft Krakau, verlegen sollted. Der Sekretär des Senates, Niemeewicz, begab sich dahin mit den Senats Archiven, und die Landboten, welche sich damals in der Provinz befanden, wurden angewiesen, seinem Beispiel zu solgen; man wollte so die Elemente eines Nichtstags vorbereiten, der außer dem Bereich der Wechsetsälle und Ansechtungen des Kriegs sich hätte konstituiren können; aber die zu Warschau tagenden Mitglieder machten sich versbindlich, weder die Hauptstadt, noch die Armee zu verlassen

Am 27. Februar erließ ber Reichstag einen Befehl, wele cher ben Abzug ber Givil Angestellten bei Unnaherung bes Feindes gesehlich ordnete. Am 28. befahl er ben Busams mentritt einiger Bahlkollegien ber Hauptstadt, welche zur Bahl ber neuen Deputirten schreiten sollten. Am 4. März richtete er eine Proklamation an bas Bolk.

Strapnecii beschäftigte sich seit bem 26., die Einrichtung bes heers zu vervollkommnen und es auf einen imposanten Buß zu stellen. Die hulfsquellen, über welche er in ber hauptstadt verfügen konnte, machten ihm diese Aufgabe nicht schwer. Er vertraute die Verrichtungen eines Chefs bes Generalstads dem Obersten Chrzanowski, und tieß die eines General-Quartiermeisters in den Handen bes Oberst Prondzynski, welche beibe später zu Generalen ernannt wurden Einige Details über den Generalissund und die zwei Manner, welche einen so großen Einsuß auf die Schicksale ihres Baterlands übten, sollen hier ihren Plat sinden.

Stripnedi, ungefahr 45 Jahre alt, ift von hohem Buchs und angenehmer Gestalt; seinem ausgezeichneten Betragen und ber Anmuth seines Geistes verbantt er zahlreiche Erfolge im Leben. Sein Aeuseres verfündet mehr einen Staatsmann, als einen in ben Felblagern groß gewordenen Soldaten, und sein Muth hat mehr ben Charafter ber Resig.

nation, ale der Begeisterung. Sein Chraeig, ben er mit vieler Aunst unter der Maste von Gleichgültigkeit gu berg bergen weiß, ist einer von den hochstrebenden, welche pon Ehrenstellen des höchsten Ranges träumen.

Strzynedi, in Gallizien von wohlhabenden Eltern geboren, genoß alle Bortheile einer liberalen Erziehung. Die Familie Czartorysti begünstigte seinen Sintritt in die große Welt. Im Jahr 1809, nach der Befreiung Galliziens, nahm er Dienst in einem Regiment, das Fürst Constantin Czartorysti aushob, und erlangte in den darauf solgenden Feldzügen den Ruf eines guten JufanteriesDistziers. Da er später unter dem Großberzog Constantin im Dienste blied, so mußte er, wie viele Andere, Unannehmlichteiten mander Art ersfahren. Bom Obervssizier in der Gavde zu Fuß wurde er zu einem Linien Infanteries Regimente versetzt; und diese Ungnade, welche ihm sein muthiger Widerstand gegen die Machtsprüche des Cczarewich zugezogen hatte, erward ihm die Gunst des Heeres; damals war er wegen seiner freisen nigen und unabhängigen Ansschler allgemein bekannt.

Später indeffen ichien er fich in ber Unpreisung ber Nothe wendigkeit einer unumichräntten herrschgewalt zu gefallen: fep's, baß er auf biefe Urt unfere Unterbrücker täufchen wollte, ober baß es nur ein Mittel war, bie Gewandtheit seines Geiftes zu üben.

Ald fofort bie Congregation \*) unter ben hohen Rlaffen ber Gefellichaft brobenbe Fortschritte machte, schien fich ihr Stropnecti anzuschließen; seine royaliftischen Gesinnungen nahmen unverkennbar bie Farbe bes Mysticismus \*\*) an;

Satholifche Monchsorben, namentlich die Befulten; mabrent ber Resfaurarions, Periode 1815 - 30 fcblichen fie fic wieder in den meiften Staaten ein.

<sup>••)</sup> Eine religiose Anficht, welche bem Berftand und ber Bernunkt feine Stimme in Betreff bes Ueberfinnlichen einraumen will, dagegen der Phantafie und bem Gefühl fo vollen Spielraum gewahrt, daß der Schritt jum Aberglanben, ber Schwarmerei ie. fast unvermeiblich ift.

ind bennoch muß man fagen, daß er bei wichtigen Angelegenheiten eine Sethstffanbigkeit im Sandeln bewährte, die ihm immer die Achtung berjenigen erwarb, welche ihn zu wurdigen gewußt hatten.

Bahrend bes Prozeffes, welchen Lukafinsky und anbere Patrioten, angetlagt, gebeime Berbindungen in Dolen verbreitet ju haben, befteben mußten, trug Strapnecti fein Bebenten, fid ber ruffffden Regierung ju miberfeben, und feinem Ginfluß verbantten Mehrere ber Angefchutbigten ihre Loslaffung, Unbere bie Milberung ihrer Strafe ; bamit ver--wifchte er feinen Fehler, in einem Rriegsgericht gut fiben, bas die Befugniffe bes Genats ufurpirte. 2118 bie Stunde unferes glorreichen Aufftands vom 29. November gefchlagen, war er ber Erften Giner, ber mit bem Regimente, bas er befehligte, offen die Sadje ber Freiheit ergriff; und obgleich er bie großartigen Soffnungen, in welchen fich bamale bie patriotifchen Sergen beraufditen, wenig theilte, fo erfüllte er nichts besto meniger als rechtschaffener: Mann bie sihm auferlegten Berpflichtungen. Die Bunft bes Fürften Gjartoryefi und bie ausgezeichnete Achtung, welche er genoß, verschafften ibm Butritt in bem Rath, ber mit ber Leitung ber neuen Organisation bes Beers beauftragt mar; und fpater fühlte man fo febr die Rothwendigfeit, einen Mann ju finden, ber bem großen Bert ber Befreiung Polens gewachsen ware, bag man fich gang geneigt fant, bas Berbienft feiner Talente und militarifchen Renntniffe bei fich felbft ju übertreiben. Diefes erflart bie Erhebung Gfripnedis jum Dberbefehl. Allerbings unterliegt es feinem Bweifel, baß er beim Beginnen bes Rriegs, und an ber Gpige feiner einzelnen Divifion ausgezeichnetes Talent und einen probehaltigen Muth zeigte, aber noch fehlte ihm viel gu bem Benie, welches ber Dberbefehl bes polnifden Beers in fo fcmierigen Umftanben erforberte.

Man hatte daher vergeblich gehofft, einen Generalissimus aus dem Stegreif Schaffen ju tonnen; und er felbir miß.

traute fo fehr feiner eigenen Kraft, baß man ihn mahrend ber zweiten Epoche bes Kriegs mehrmals wiederholen hörte: "Wir Alle, die wir gegenwärtig zur oberften Leitung berufen find, haben nie weiter, als ein Bataillon fommandirt; wir muffen baher mit äußerster Umficht handeln, und nichts auf bas Spiel feben." Diefe Worte, Strzweckis geben mehr, benn alles Andere, Luffchluß über fein kunftiges Betragen.

Die beiben Offiziere, Chrzanowski und Prondzpuski, welde er zum Chef bes Generalstabs und Generals Quartiermeister erwählt hatte, waren voll glänzender Eigenschaften und Thätigkeit, aber jung und ohne viel militärische Erfahrung.

Chrzanowsti, ungefähr 56 Jahre alt, ift klein, mager und schwächlich; aber bie Bartheit seiner Leibesbeschaffenheit bindert ihn nicht, die rauhen Strapazen bes Kriegs und Entbehrungen jeder Art zu ertragen: er unterzieht sich densselben ohne Schwierigkeit; er hat einen richtigen Blick und eine bemerkenswerthe Urtheilskraft. Bei seinem unermudslichen Fleiße kann er ein sehr ausgezeichneter Shes bes Generalstabs werden.

Bon Straynecki in ben Kriegsrath berusen, zeigte er eine Opposition, welche an systematischen Starrsinn gränzte. Er hatte von seinen Feldzügen in der Türkei, unter dem Oberbesehle von Diebitch, eine übertriebene Borstellung von der Macht bes Kaiserreichs und der Trefflichkeit der moskovitischen Truppen zurückgebracht; als daher Prondaynski, voll Bertrauen und Teuer, äußerte, man musse zu zwei gegen drei die Russen angreisen, wo nur man sie treffe, erwiederte Chrzanowski, daß die Polen ihnen selbst mit gleichen Streitkräften nicht stehen könnten.

Uebrigens hielten ihn feine perfonlichen Ansichten nicht von ber Erfüllung feiner Pflichten ab; vielmehr leiftete er bei verschiedenen Gelegenheiten bis zur Belagerung von Warsichau wichtige Dienfie. Sie wurden erkannt und vergolten; bie Revolution fant ihn, wie Prondynski, ale Oberfielieute-

nant, und Beibe wurden mahrend bes Rriegs ju Generale Lieutenants ernannt.

Prondzynski ift ungefähr 40 Jahre alt: seine Größe ift mittelmäßig, seine Gestalt gewöhnlich, aber fein Gesprach verrath batb ben höher gebildeten Mann. Unermüdlich in ber Arbeit, standen ihm bei ber Entwicklung seiner Plane alle Sulfsquellen einer ungemeinen und kühnen Borstellungse fraft zu Gebot: er war es, ber immerfort bem Strzynecki rieth, vorwärts zu gehen, ben Feind in Abtheilungen anzugreifen und zu schlagen.

Die Schärse seines Geistes birgt sich unter einem wenig vortheilhaften Aeußern und einfachen Benehmen. Nachdem er unter ber Armee bes Großherzogthums Warschau ehrenvoll gedient hatte, that er ein Gleiches unter dem Großherzog Constantin. Im Jahr 1822 wurde er verhaftet, und
hurste-seine Kerker erst im Jahr 1826 verlassen. Als ber
Russtand ausbrach, bezeichneten ihn Mehrere seiner Freunde
zum Oberbesehl; die Mitglieder der Regierung und der Diktater widerseigen sich, indem sie es befremdend fanden, daß
man diese hohen Berrichtungen einem einfachen Oberstelleutenant übertragen wolle; Chlop di schiefte ihn sogar nach
Bamose, um ihn von dem Mittelpunkte der Begebenheiten
zu entsernen.

Prondzynski hatte noch nichts gethan, baber wurde seine Abwesenheit kaum bemerkt; vielleicht ift bas ein Unglück, welches noch heute bedauert werden muß: jung, seurig, fähig, entschlossen und kühn, war Prondzynski nach Chlopicki berjenige Mann, welcher bem Schickal Polens die vortheil-hafteste Bendung geben konnte.

- Anfanglich herrschte eine große Innigkeit zwischen Prondtynski und Strzynecki; sie hatte um so weniger gestört werben sollen, als Ersterer nur mit ber Leitung ber Bewegungen bes heers beauftragt war. Inbessen mußte ber beharvliche Gegenfag, welcher in ihren Meinungen und Ansichten berrichte, bedeutende Difhelligfeiten erzeugen, bie endlich mit Seftigfeit ausbrachen.

Sogleich nach feiner Ernennung richtete Strzynecki an bie Soldaten folgende Proflamation, welche mehr geeignet war, ihnen Refignation, ale Begeisterung einzuhauchen:

## "Soldaten und Baffenbruder!

"Zweifelsohne ift es ber Wille Gottes, welcher mich fur eure Wahl bezeichnet hat. Der Senat, die Rammer ber Landboten und die National=Regierung haben mich mit dem hohen Posten beehrt, deffen wichtige Pflichten ich nur werbe erfüllen konnen, wenn euer Muth und eure Ausbauer mich unterftugt.

"Soldaten! wir haben vor uns einen geind, ben fein Glud, feine Streitfrafte und fein Rang, den er in Guropa einnimmt, ftolg machen.

"Aber wenn er furchtbar ift burch feine Macht: fo hat die Schmach, womit er und überhaufte, ihr Maas erfullt, und macht ihn schuldig in den Augen Gottes und der Menschen. Fortan konnen wir und voll Bertrauen auf die Heiligkeit unferer Sache und die gottliche Borsehung furchtlos mit ihm meffen:

"Schworen wir in unferem herzen und Gewiffen, daß wir treu seyn wollen der Losung: "Siegen oder sterben fur das Baterland!" und wir werden in der Beltgeschichte ein Borbild seyn den Bertheidigern der heiligen und unverletzlichen Rechte der Nationen. Soll der Sieg unfere Anstrengungen nicht fronen, so werden wir zum mindesten nicht leben, um uns einem verhaften Joche zu unterwerfen. Bu diesem Rühme lade ich euch; und am Ziele dieser heroischen und mit Gesfahren bestreuten Laufbahn sich euch die Martyrers krone zu, wenn es nicht die Lorbeerkrone ist. Sine solche werden wir gewißlich erringen, wenn ihr inich mit eurer Lapferkeit und Ergebenheit unterstüßet."

Der Generalissmus bemute sich fofort, Ordnung in die seiner Leitung vertraute Armee zu bringen. Mit den Corps-Spess wurden mehrere. Beränderungen vorgenommen, und die Divisionen den Händen derjenigen Männer anvertraut, welche er für die fähigsten hielt. Krukowiecki empfing den Grad eines Generals der Infanterie, wie als eine Art Entschädigung für die Oberbeschlichaberstelle, welche man Strzynneki ertheilt: hatte; ferner wurde er zum Gouverneur von Warschau ernaunt.

"... Iftor Krazinsti murbe in feinen Berrichtungen alk Kriegsminister, beren Last er nicht tragen founte, von bem General Morawsti erseit, welchen eine unläugbare Fähigteit für bie Wahl ber Regierung bezeichnete.

Der General Szembet wollte einigen Offizieren bes Gesneralstabs kriegerische Belohnungen verwilligen, die Strapsneckt verweigerte. Ein ziemlich lebhafter Wortwechsel entsspann sich, in Folge bessen Szembet seine Entlassung nahm. Dieser Umstand wurde als ein wahrhaftes Unglud betrachtet. Denn wenn er bei dem Obergeneral eine unbeugsame Festigkeit beurkundete, so beraubte er das Deer eines seiner besten Generale, der vor Praga ruhmvoll gestritten hatte, und die National Sache eines ihrer unerschrockensten Bertheidiger. Szembet zog sich auf seine Güter in der Nähe von Krakau zurück. Er erschien nur noch als Freiwilliger in dem Korps von Sierawski, immer von den gleichen edeln und uneigennühigen Sessnungen beseett.

Und so zeigten sich bie Polen fortwährend in biefer merkwürdigen Spochel. Das Baterland vor Allem war ihre Lofung. Jedes Interesse, jeder Svoll verstummte vor ihm; und biese eble Selbstverläugnung wird in den Augen der Nachwelt ihren Ruhm am schönsten begründen.

Straynedi, auf welchem so viele hoffnungen ruhten, von bem Reichstage in jenen schwierigen Augenbliden gewählt, wo bie Nothwendigteit ein Geset ift, war nicht ber Mann, welcher bas unermeßliche Wert ber Revolution ju vollfus

ren vermochte. Man kennt bereits fein vergangenes Leben, feine Unentschlossenheit, seine Unsicherheit, die Schwächen und Eigenschaften seines Charakters: jeht bleibt nur noch übrig, seine Haltung zwischen ben Parteien zu zeichnen, und seine personichen Ansichten über die große politische Bewegung, beren Sache er triumphiren machen follte.

Seinen Grundfahen nach gehörte er jur Erhaltung & Partei, beren Doktrinen er theilte. Außerdem war er bem Geheimniß der großen patriotischen Berbindung fremd geblieben, und hatte keine richtigen Begriffe über unsere Nationalfräfte; er war geneigt, die der Moskowiter sich zu übertreiben ").

Die außerordentlichen Bollmachten, welche anfängtich Rabziwill übertragen und nun für seine Person bestätigt wurden,
machten ihn unabhängig von der Regierung: der Reichstag
allein hatte das Recht, ihn abzuberusen; außerdem sicherten
sie ihm einen großen Sinsus auf den Sang der Dinge, weil
sie ihm gestatteten, an der Sisung der Regierungsmitglieder
Theil zu nehmen, welchen sie die Berpsichtung auserlegten,
vor Allem dassenige in Betracht zu ziehen, was er den
Kriegsoperationen für zuträglich halte; noch mehr, er hatte
das unumschränkte Recht, alle und jede mititärische Maßregel zu ergreisen.

Bon ber Regierung theilten nur zwei Mitglieber bie Meinungen bes Obergenerals; die Mehrheit vereinigte sich nicht bamit. Es ift schon bemerkt, baß in einer Sitzung nicht mehr, wals funf. Mitglieber ftimmen burften; wenn baher Sfrynecki kam, um in ihrer Mitte ben Platz einzunehmen, ber ihm burch bie Natur feiner Berrichtungen angewiesen

<sup>\*)</sup> Rach bem Audtritt Chlopick's hatte ich eine Unterhaltung mit Strupneck in Betreff militarischer Angelegenheiten. Als früherer Regimentar
beffer, benn viele Andere, über unsere und die rufftschen Krafte unterrichter, behauprefe ich, das wir, wenn die Organisation der Armee
mit Thatigkeit betrieben werde, zwei gegen drei gufbringen konnten;
Etrzweckt meinte im Gegentheil, wir konnten nur Einen gegen drei

war: so mußte sich berjenige zuruckziehen, welcher bie wenigsten Stimmen erhalten hatte; Lelewel war gerade in diesem Vall, und sein Abtreten, indem es dem Obergeneral Eintritt gab, verschaffte ebendamit die Majorität in dem Staatsvath der Erhalt ung & Partei und beraubte die Meinung der Bewegung ihres Repräsentanten: hieraus ist der unermestliche Sinstus zu erkennen, den der Generalissimus üben konnte, und der ihn saft zum herrn der Berathungen machte:

Aber auf ber andern Seite war er, als Obergeneral, nur ber Bollftreder bes Nationalwillens, ausgesprochen burch ben Neichstag. Deshalb hätte er sich berjenigen Meinung anschließen sollen, welche in der Bereinigung der konstitutionellen und Bewegungs-Partei sich ausbrückte, und seit der Thronentsehung (Kaiser Nikolaus) in der Bersammlung herrschte; jedenfalls hätte er die durch die Akte des Reichstags geheiligten Grundprinzipien überhaupt nicht ausgeben sollen.

Diefer Gegensah zwischen seinen Prinzipien und feinen Pflichten, bas ihm zustehende Recht, seine Meinung offiziell zu äußern, versetzte Strzynecki balb in eine Lage, beren Schwierigkeiten er nicht genug würdigte. Er begriff nicht gehörig, daß er als Oberbesehlshaber ber Nationalmacht sich zu keiner Partei hinneigen durfte, sondern auf der von der Revolution vorgezeichneten Bahn sortschreiten mußte.

Seit seinem Eintritt in die Geschäfte war er umgebenvon den angesehensten Männern der Erhaltungs-Partei.
Man sah in seinen Abendzirkeln, wo die politischen Fragen
des Augenblicks erörtert wurden, nur zu dieser Meinung
gehörige Personen. Hier war es, wo sie durch offenes Bekenntniß ihrer Doktrinen und Begriffe Ekrzyneckt auf den Beg
hinzogen, wo er sich verirrte. Man sprach hier taut von
ber Nothwendigkeit, zu unterhandeln, und der Revolution
mittelst eines Bergleichs ein Biel zu sesen; ja man nahm

fid nicht einmal bie Muhe, einen gewiffen Groll gegen jene Manner ju verbergen, welche bas Joch abgeworfen und Poslen in die Nothwendigkeit versetht hatten, entweder frei zu werben, oder unterzugehen.

Strynecki, seine Hoffnung auf Unterhanblungen sehend, jene energischen Maßregeln, welche die Umftände erheischten und welche allein den Krieg zum Nationalfrieg machen konnten, verwersend, hielt es nicht für zweckmäßig, Aufstände in Masse, oder Parteigängerkorps zu organistren. Und dennoch wäre diese Kriegsart, in Ermanglung großer strategisscher Operationen, den Fähigkeiten des Generalissimus am angemessensten gewesen, wie sie auch für die Umstände, worin wir uns befanden, die zuträglichste war\*).

Im Anfange bes März hatte ber Oberst Mycielsti, ber in bas Generasquartier bes Diebitch abgesandt worden war, mit diesem eine ziemlich lange Besprechung über die sich vorbereitenden Ereignisse. "Es ist kaum zu fassen, sagte unter anderem der Marschall, daß die Polen hartnäckig in einem hoffnungstosen Kampse beharren, der ihren unvermeidlichen Untergang nach sich ziehen muß; sie würden weit besserthun, sich zu unterwerfen, und die Armee, welche das Beispiel zur Empörung gegeben hat, sollte jeht das des Gehorssams geben; dieser Schritt könnte der Nation zur Wiedershersslung der Ordnung der Dinge verhelsen, wie sie vor der Revolution war: etwas Anderweitiges wäre von Nikos

<sup>\*) 3</sup>ch erhielt personlich eine Probe ber Gefinnungen Stripnedi's. Als ich auf ber Rucken von meiner Sending nach Radom Getegenheit batte, ihn allein ju sprechen, fragte er mich, welches ber Geift der Provingen sey, und ob fich ber Mith ber Burger burch ben Uniftern vom 25 Februar nicht ve loren babe. Auf meine Untwort, daß er im Gegentheil durch den Celdenmuth unferes heers hoch erregt sep, erwiederte er: "Es ift bennach eine verlorene Schlacht!"

Da er ferner meine Gedanken über die hulfsquellen unferer Stell lang wiffen wollte, fragte er mich: "Bas bliebt uns ju thun übrig?" Ich fagte ibm, man muffe fich entichteben, funn einen mein obifchen und nationalen Krieg ju fuhren; er fchien erftaunt und schlecht ber friedigt von biefer Anficht, und brach barfch bie Unterhaltung ab.

taus, ber ftreng auf die Rucksichten seiner Stre halten muß, nicht zu erwarten." Er verlange um so mehr, fügte er bei, die Armee Friedensvorschläge thun zu sehen, weil er bie Polen liebe, und sie als tapferes Bolt achte.

Strypnedi, die gunftige Stimmung, welche aus biefen Borten bes ruffifchen Generals hervorzugehen ichien, benuthend, gab fich eiligft Muhe, Unterhandlungen mit ihm angufpinnen.

"Die Polen, schrieb er ihm unter bem Datum vom 12. Marz, können sich nicht mehr mit vollem Willen einer Regierung unterwersen, welche die Charte verleht und sie genöthigt hat, zu den Wassen zu greisen: man könnte es um so weniger von ihnen verlangen, als sie sich zu einer gesehlichen Ordnung ber Dinge vereint haben, deren Dauerhaftigkeit durch täglichen Zuwachs an Macht verbürgt wird: man könnte sich daher dem Kaiser nur dann unterwersen, wenn er keine der Garantien für die Aufrrechthaltung der von Alexander gegebenen Bersassung verweigerte.

"Das kaiferliche Manifest, welches alle unsere Staatseinrichtungen bedroht, bat die Nation genothigt, fich ihres politischen Lebens zu wehren. Salt ber Kaifer seinerseits auf feine Ghre: fo ift die polnische Ration ihrerseits nicht acmeint, ihre Privilegien mit Fugen getreten, ihre Gbre berabgewürdigt ju feben. Alles verlieren, nur bie Ghre nicht, ift bas Felbgefdyrei ber Ration, bes heers und bes Reichse taas. Das Beer, welches feine Sadje nicht von ber Das tionalfache trennen will, wird zu fterben wiffen, wenn es fenn muß, zuerft. Batte ber Marfchall wirklich etwas von jener Buneigung fur bie Polen, weldhe er gur Schau trug, fo mußte er gang bereit fenn, von bem Raifer bie ben Polen ju gemahrenden Garantien nachzusuchen, wodurch benfelben bie Achtung ihrer Rechte, ihrer Religion und ihrer Freibeit gefichert wird."

Der Marichall wollte fid, nicht tompromittiren, inbem er

selbst und unmittelbar Strzynecki antwortete; er trug seinem Generalquartiermeister Neichart auf, perfonlich an den Oberst Mpcielski zu schreiben. In diesem Brief äußerte er:

"Daß ein unübersteigtiches hinderniß allen Beziehungen mit ben Russen im Wege stehe, dieß sey die Entthronung, welche ihnen nicht gestatte, irgend eine durch den Reichstag, von dem dieser Akt ausgegangen, eingesehte Behörde anzuerkennen; diesen Akt musse man zuvörderst füt null und nichtig erklären, ein erster Schritt, der günstige Folgen haben wurde. Der Kaiser liebe die Polen, denn er wisse gar wohl, daß nur eine sehr geringe Anzahl diesem Akt der Rebellion beigepstichtet habe."

Es darf nicht übersehen werben, daß bie Russen selbst Sorge trugen, ben seierlichen Beschluß (bes Reichstags), welcher seinem Betragen zur Richtschnur hätte bienen Tollen, in Serzynecki's Gedächtniß zurückzurusen. Die Regierung, welcher das Schreiben des Generalissmus mitgetheilt worden war, konnte nur mit Widerwillen biese unzeitigen Unterhandlungen betrachten, und misbilligte sie. Indessen verstockte sich Serzynecki in seiner Diplomatenrolle, schrieb von Neuem an Diebitch, und zwar ohne Wissen der Regierung.

Der biplomatischen Förmlichkeiten bieses Letteren bas, was er militärischen Freimuth nannte, entgegenstellenb, erstärte er: "She man auch nur baran benken kann, auf ben Entthronungsakt zurückzukommen, bedarf es von Seiten ber Russen sörmlicher Bersprechen und bestimmter Garantien: sonst müßte ja ganz Europa bie Polen ber Unbeständigkeit und bes Leichtsinns anklagen. Sie haben um so viel mehr Recht, mißtrauisch zu sepn, als sie seit siedzig Jahren nur Meineibe erlebten. Die letzten fünfzehn Jahre zumal sind Beugen fortwährender Berkassungsverletzungen gewesen. Der Sieg selbst, indem er ben russischen Alnsorberungen die Histe der Gewalt versichere, würde sie zu nichts Weiterem berechtigen." Er schloß mit der Vitte an den Marschall, den Weg einem Bergleich zu bereiten, der, auf das gemeinsame

Intereffe beiber Parteien gegründet, bie Rudfehr unter bie tonstitutionelle Regierung festsethe, ohne bag man gezwungen mare, wieder zu ben Waffen zu greifen.

Die Antwort des Feldmarschalls wurde durch ben General Geismar mündlich den Obersten Mycielsti und Kolacz-kowski überbracht, welche sich bei den feindlichen Borposten zeigten, um die Mittheilung entgegenzunehmen. Diebitch erklärte hier, daß er von nun an alle Unterhandlungen für unnütz halte. Er verspach einzig und allein, daß der Kaifer sein Amnestieversprechen heilig werde zu halten wissen gegen alle diejenige, welche zu ihrer Pflicht zurücksehrten.

Strapnecti, wie nicht unbemerkt bleiben kann, überschritt im ganzen Lauf bieser Verhandlungen bie ihm durch das Geseich gesteckte Gränze bei Weitem. Alls Obergeneral hatte er nur das Recht, einen Wassenstillstand zu unterzeichnen: in seinen Vriesen indeß ist davon gar nicht die Rede. Die Regierung selbst hätte keinen Vergleich schließen können, außer mit Genehmigung des Neichstags und sortdauernder Beachtung der unwiderrussich vollendeten Thatsachen. Indem er von Unterwerfung an den Kaiser und Wiederscherkellung der konstitutionellen Ordnung sprach, überschritt daher der General seine Bollmachten und verletzte das Grundasseis seines Landes.

Gbenfalls merkwürdig ift die mach ia velliftische Tenbenz, welche in den Briefen des Diebitch herrscht. Man sieht, wie er sich ein Geschäft daraus macht, zuerst die Armee von der Nation, sodann den Neichstag von allen beiben zu trennen. Und als Strzynecki in seinen über diesen Punkt sehr passenden Antworten ihm die Gewisheit zeigt, daß alle seine Bemühungen sehlschlagen: so zögert er keinen Augenblick mit der Erklärung, die Vergleichsversuche werden zwecklos seyn.

<sup>\*)</sup> Darunter ift bie ein fur alle Dal beschloffene Entthronung bes Saufes Romanoff verftanden, (Anmerk. bes liebers.)

Es ift fdmer, fid bie Beweggrunde beutlich zu machen, welche ben Obergeneral ju biefem Betragen bestimmen tonn-Die Ungelegenheiten waren weit entfernt, verzweifelt ju fenn; bie erften Unftrengungen ber Ruffen hatten fich an bem heroifden Wiberftanbe ber Dolen gebrochen. burd feine beträchtlichen Berlufte und bie Stellung ber beiben Seere gur Unthätigfeit gezwungen, fonnte nicht augenblidlich wieder in's Gelb ruden: mabrent bagegen bas polnifde heer, im Mittelpuntt feiner Sulfequellen, jeben Tag feine Streitfrafte machfen und feine Organisation fich volltommnen fab. Wenn Strapnecki von feinem Mangel an Erfahrung feine ichleunige und vollständige Erfolge erwarten tonnte: fo hatte er jum Minbeften bas Recht, gegrunbete hoffnungen auf die Salente Prondgynsti's, und bie unermubete Sorgfalt Chryanowefi's ju feben; außerbem hatte Diebitd bis baber nur wenige Sabigfeit gezeigt, und fein erftes Auftreten fundigte feinen furchtbaren Gegner an. Das Bertrauen bes Dbergenerals hatte burch bie Berichte machfen follen, welche er täglich über ben fchlechten Buftanb ber ruffifchen Truppen und bie Krankbeiten, bie ibre Reihen lichteten, empfing, fo wie burch bie Rothwendigkeit, in welder fich Diebitch befand, einen Theil feiner Streitfrafte gur Beobachtung Dwernichi's abzusenben; am allermeiften aber, ba er ibn eine ruckgangige Bewegung machen fab. Enblich, um alle feine Beforgniffe zu zerftreuen, fam ber Gisgang, welcher uns auf lange Beit bem Bereich ber feinblichen Uns fälle entioa.

Ueberdieß waren in dieser Epoche die von dem Obergeneral auf die Organisation des Seers verwendeten Bemühungen bereits vom Erfolge gekrönt worden; der Patriotismus der Bürger bewog sie, sich unter die Fahnen zu reihen; daber überstieg am 16. März der Totalbestand der Armee den unter Radziwill um Bieles.

<sup>\*)</sup> Richt nur tamen jahlreiche Freiwillige aus allen Dunften bes Ronig. reiche, unfere Urmee ju verftarfen, fonbern auch bie Gallijier, Die Gin-

## Dier ift bie amtitche Tabelle berfelben:

|                                            | Infantes<br>rie. | Reiterei. | Ranonen. |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|----------|
| 1te Diviffon, Beneral Rybineti .           | 9,540            | _         | 18       |
| 2te Divifion, General Gielgub .            | 8,288            | -         | 18       |
| 3te Division, General Maladowsti           | 11,096           | -         | 20       |
| Ate Diviffon, General Milberg              | 7,665            | -         | 15       |
| Ates Reitereiforps, General Uminsfi        | -                | 5,719     | 8        |
| 2tes Reitereitorps, General Lu-<br>biensti | -                | 3,872     | 8        |
| annsti                                     | . —              | 3,107     | 8        |
| Reitereiregiment von Sandomir .            |                  | 666.      | -        |
| Reserveartillerie                          | -                | -         | 50       |
| Abgesondertes Korps bes Generals Sierawsti | 812              | 1,732     |          |
| Busammen                                   | 57,401           | 15,096    | 125      |

#### allfo:

| Infanterie    | ٠,  | ٠, |     | ٠  | •   | ٠. | •   | 37,401 | Mann. |
|---------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------|
| Reiterei .    |     |    |     |    |     |    |     | 15,096 | -     |
| Artillerie 31 | ım  | T  | ien | ft | von | 13 | 25. |        |       |
| Kanonen       |     |    |     |    |     |    |     | 2,999  | 5-    |
| Haupt         | fun | im | e.  |    |     |    |     | 55,496 | Mann. |

Durch eine Sandlungsweise, wie er sie bamals zeigte, verscherzte Strzynecki die Gunft der öffentlichen Meinung, verlette besonders die Partei der Bewegung, entfrembete sich die konstitutionelle Partei, und hatte nicht einmal den Troft, sein Betragen von der Erhaltungs Partei

wobner ber Proving Posen, von Ruifisch-Polen und der freien Stadt Krafau firom'en in großer Angabi herbei, um fic unter unsere Linien zu fleuen; sie waren noch zahlreicher gekommen, batten unsere offenen und geheimen Feinde nicht hindernise in den Weg gelegt. Diese große Angabi Freiwistiger, welche auf allen Provinzen anlangten, gestattete die Bilbung verschiedener Korps, größtentheils auf Rosien der Wobs woolschaften, der abgeriffenen Provinzen, und sogar der Privatleute.

gebilligt zu sehen. Denn obwohl die Manner ber lehteren die Bulassigfeit friedlicher Uebereinkunft gestatteten, so bertrachteten sie diese boch nur als eine traurige Nothwendigteit, die damals kein Mensch für dringend erkannte. Die Regierung glaubte sich verpstichtet, ihn um Ausklärungen zu bitten, und seine Antworten waren mehr ausweichend, als genügend. Der Briefwechsel wurde gedruckt, und Strzynecki bemühte sich, den widerwärtigen Eindruck besselben burch eine Proklamation zu vermindern, die er an das Heer richtete.

So war fein erster Auftritt in ber politischen Laufbahn; und bas allgemeine Migvergnügen, bas er gegen sich erregte, schien bald die Dauer berselben ganz abbrechen zu muffen; aber glänzende Erfolge führten das Zutrauen zurück, bas ihn anfänglich empfangen hatte; und die Nation, im Rausche ber Begeisterung, hoffte einen Augenblick, ihm eines Tags den glorreichen Titel: "Retter bes Baterlandes" beilegen zu können.

# Bewegungen ber beiben Armeen mahrend ber zweiten Epoche bes Kriegs.

#### Bewegungen ber Polen.

- 1. Bewegung von Rybinski; von Barfchau über Modlin auf Praga.
- 2. von Strzynedi; von Praga auf Kaluszyn.
- 5. von Andrichswiez; von Niegow auf Liw.
- 4. von Uminsti; von Pultust über Moblin auf Lim.
- 5. von Pac; von Potycja über Gawolin auf Stoczek und Latowicz.
- 6. von Chrzanowsti; von Jeruzalem auf Rosa. Sein Rudmarid über Kuffen.
- 7. von Prondzynsti; von Jeruzalem über Domanice auf Iganie.
- 8. von Strzynedi; von Kaluszyn auf Iganie.
- 9. von Dwernicki; von Zamose nach Bolhynien.
  40. von Sierawski; vom linken Beichseluser auf Belgvee. Seine Rückkehr auf bas linke Ufer
- bes Flusses, von Jaanie auf Kaluszon.
- 12. bes Ruckzugs von Strzynecki; von Kaluszyn auf Dembe.
- 13. bes Rückzugs von Pac auf Potycza; fein Rückmarich nach Latowicz.
- 14. bes Rückzugs von Uminski; von Zimnawoda auf Dkuniew; seine Rückkehr nach Zimnawoda.
- 15. von Chrzanowski; von Eeglow über Rock auf Bamosk; abweichender Marsch Ramorino's von Firlei über Ramionka auf Lubartow.
- 16. von Strzynecki; von Kaluszyn über Sierock auf Nur.
- 17. von Lubiensti; von Sierock auf Mur

- 48. bes Rudjugs von Uminefi; von Kalusjon auf Dembe.
- 19. von Straynecki; von Xienzopol auf Oftro-
- 20. von Dembinsti; von Sierod über Pultust auf Dftrolenta.
- 21. von Bielgub; von Dftrolenka auf Lomga.
- 22. von Sieratowsti; von Lomga auf Stavisgti.
- 23. von Strypnedi; von Oftrolenka auf Tytocin.
- 24. von Strannedi; auf Ofirolenta, und fein Rudgug über Pultust auf Praga.
- 25. bes Ruckjugs von Lubiensti, von Rur auf Trosaun.
- 26. von Uminefi; er ordnet zwei Avantgarden nach, Siedlee und Granne ab.

#### Bewegungen ber Ruffen.

- 1. Bewegung bon Diebitdh; von Siennica auf Ryfi.
- 2. bes Rudzugs von Geißmar und Rofen auf Sieblce.
- 5. von Diébitch; von Ryfi in zwei Kolonnen: bie eine über Lubartow, und bie andere über Miendzprzec auf Sieblee.
- 4. von Diebitch; von Jeruzalem auf Kuffem und Kaluszyn.
- 5. von Pahlen; von Sucha über Kaluegyn, wo er fich mit Diebitch vereinigt.
- 6. von Diebitch und Pahlen; von Kalusgen über Minst; ihr Ruckzug über ben Koftrayn.
- 7. der Offensive von Kreut; von Lublin auf Ras-
- 8. von Dawidoff; von Krasnostav auf Wlodzimierz.
- 9. bes Ruckzugs von Rubiger in zwei Kolonnen über ben Styr; fein Flankenmarsch über Boremel und Beresteczko.
- 10. von Rubiger; von Boremel auf Lulince.
- 11. von Krasuski, von Kamienice auf Lutince.
- 12. ber Defensive von Diebitch auf Minst, und fein Rudmarsch über ben Koftrapn.

15. - des Rudjugs ber Garbe von Przelycza auf Tytocin' und Bialpftot.

14. - ber Garden auf Wyfori, wo fle ju Diebitch ftogen.

15. - von Diebitdy; über Granne auf Byfodi.

16. - von Diebitch und ben Garben von Bpfodi auf Oftrofenta.

17. - berfelben von Oftrolenta auf Pultust.

Labelle

ber Schlachten, Rampfe und Scharmugel, welche mabrend ber zweiten Epoche des Kriegs (1831) vorgefallen find.

| -           | THE REAL PROPERTY.     |                | -            |
|-------------|------------------------|----------------|--------------|
| Schlachten. | Rämpfe.                | Scharmützel.   | Beit.        |
| Dembe.      | _                      | _              | 31 Mars.     |
| _           | Bawer.                 | _              | 1 April.     |
| _           | Jendrzeiom.            |                | 1 -          |
| Iganie.     | Senotheron.            | _              | 10 -         |
| 28          | Domanice.              | _              |              |
|             | Conid.                 | _              | 10 —         |
|             |                        | _              | 11 -         |
| _ ,         | Liw.                   | _              | 14 —         |
| _           | Belgnce.               | Ξ              | 16 —         |
| -           | Wronow.                | _              | 17 —         |
|             | Rasmierz.              | _              | 18 —         |
| Boremel.    |                        | -              | 18 und 19    |
| -           | Ruflem.                | -              | 26 —         |
| E 🗀         | Minst.                 | _              | 27 —         |
|             | -                      | Dfuniem.       | 28 —         |
|             | _                      | .fipd.         | 7 Mai.       |
| _           | Firlei.                | 0.00.          | 9            |
| · -         | Lubartow.              |                | 10 —         |
| _           | Lucuttois.             | Tarnogora.     | 12 —         |
|             | @ a.u. b.u. a. f. u.u. | Zurnogotu.     | 13 —         |
| _           | Jendrzeiom.            | _              | 13 —         |
| _           | Daszow.                | 01             | 14 —<br>16 — |
| 7 a - T     |                        | Przetneza.     |              |
| -           | -                      | Dlugie-Siodlo. | 16 —         |
| -           | -                      | Janft.         | 16 —         |
|             | Xienzopol.             |                | 17 —         |
| · ·         |                        | Dzerwin.       | 17           |
| -           | _                      | Nur.           | 17 —         |
| -           | Towrow.                |                | 17 —         |
| шинини      | Ditrolenta.            | ′              | 18 _         |
|             | Dbodne.                |                | 19 —         |
|             | Rudfi.                 | _              | 20           |
|             | Enfocin.               |                | 21           |
| =           | Nur.                   |                | 22           |
|             | Siebice.               |                | 23 —         |
| Ξ           |                        |                | 23 —         |
| _           | Maydan.                | Molocafi.      | 20 -         |
| 1           | _                      |                | • • • • • •  |
| _           | -                      | Toszyce.       | *****        |
| _           | _                      | Uchanie.       | 0            |
| 40.7        | -                      | Granne.        | 24 —         |
| Oftrolenfa. | _                      |                | 26 —         |
| _           |                        | liecilug.      |              |

## Sechszehntes Rapitel.

3weite Epoche des Kriegs. — Baffenruhe der beiden heere. — Ihre Streittrafte am 31. Mari. — Diebitch errichtet fein Generalichnattiet ju Stenntca. — Er entfendet Boll auf Lubin. — Angreifende Bewegung von Stripneck. — Sampf bei Bawer. — Schacht von Dembe. — Baw mopseli nummt dem Keind eine Fahne. — Die Poien machen 12,000 Gefangene. — 4000 Litthauer treten in die Reihen der polnischen Armee. — Stripneck bleibt am Kofteipn siehen. — Bas er hatte ihnn sollen. — Diebitch marschirt auf Siedice, Rosen zu Luife. — Bewegung der polnischen Armee auf Iganie. — Kämpse von Domanice und Iganie. — Ermunthigung der Auffen. — Stripneck nimmt seine alten Etellungen wieder ein. — Bewegung Uminstis. — Kampf von Liw. — Berluste der Ruffen und Polen.

## 3weite Epoche bes Rriege.

In ber Schlacht von Praga hatten fich bie Anfirengungen ber ruffischen Armee an bem heroischen Widerstand unserer Krieger gebrochen. Aber bie neuen polnischen Aushebungen bedurften ber Organisation, ber Sinübung. Man machte baher Halt während eines ganzen Monats, ohne irgend eine Unternehmung von Wichtigkeit auszuführen.

Diese Unthätigkeit war gang jum Bortheil ber Polen; jeber Lag fah unsere Krafte wachsen. Unbere war es bei ber ruffischen Armee; bie Entfernung von ihren Depots geftattete ihnen nicht so leicht, ihre Berlufte zu ersegen.

Sie erhielt allerdings Berftarkungen, aber ber Menschen-Berbrauch unter ihrer grausamen Fahne ift so groß, baß mit jedem Tage ihre Reihen lichter wurden.

Die schlechte Nahrung bes Soldaten und bie noch schlechtere Einrichtung der Militarspitale erzeugen gewöhnlich selbst in Friedenszeiten eine so beträchtliche Sterblichkeit unter diefer Urmee, daß man häusig ihre Menschenzahl in Ginem Jahr um ein Funftel schmelzen fieht.

Alle diefe Uebelftande mußten fich nothwendig in Kriege-

zeiten noch vergrößern, und eine außerorbentliche Berminberung bes Effettivftanbes herbeiführen.

Die tyrannische Behandlung, welche von ben rusifichen Chefs angenommen ift, liefert ebenfalls ihren Beitrag zu bieser Sterblichkeit. Die Selbstmörber sind bort zahlreich; ihrer waren im Jahr 1822 600, und hatten sich seitbem in grausenerregender Steigerung mit jedem Jahr um 200 vermehrt.

Die Ruhe beiber Armeen wurde nur burch einige unbebeutende Scharmützel auf ber Seite von Bamosc gestört, so wie durch eine Streiferei, welche die Garnison dieses Plates nach Wolhynien aussührte. Sie überfiel in Uscilug zwei Bataillone des russischen Depots, welche sich dasetht in Bitdung befanden, und vernichtete sie fast gänzlich. Die Plätze Bamosc und Modlin waren zur lebergabe ausgesordert worden; die Generale Sierawsti und Ledochowsti, Gouverneure dieser Plätze, hatten diesen Ausstredungen als wurdige Polen geantwortet. Ein anderes Scharmützel hatte, im Lauf des Monat März, im Angesicht Warschaus Statt. Der polnische Oberst Miller wurde dabei verwundet, und der Oberst Blendowsti, gefährlich getrossen, auf dem Schlachtsselbe verlassen und von den Russen zum Gefangenen gemacht.

Dieser brave Offizier, ber von Bolhynien herbeigeeilt war, um sich unter die Fahnen der Unabhängigkeit zu stellen, kam in Sefahr, erkannt und als rebellischer Unterthan behandelt zu werden, da die Russen einen Unterschied zwischen den Bürgern des Königreichs Polen und denen der russischen polnischen Provinzen machten. In die Hände des Generals Geismar, dessen Korps in seinen Gegenden kantonnirt gewesen war und der ihn persönlich kannte, gefallen, besand er sich in einer bedauernswürdigen Lage; aber Geismar bewies sich edelmüthig; er behandelte seinen Gefangenen mit Auszeichnung, ließ seine Bunden verbinden, und ermächtigte ihn, ohne zu verrathen, daß er wisse, wer er sey, sich nach Barschau bringen zu lassen.

Gegen ben 20. Mary fenbete ber Obergeneral Strapnedi ben General Umineti an ber Spige einer ungefahr 5000 Mann ftarten Divifion aller Baffengattungen in ber Richs tung auf Pultust auf bas rechte Ufer ber Marem. Bewegung hatte jum 3wed, bie ruffifden Garben gang nahe zu beobachten, welche fich auf ber großen Strafe von Rowno auf Barichau hinbewegten, beren Borbut aber erft gegen ben 1. April ju Lomja anfam. Der General Umineti follte alfo die Wonwobschaft Plock beden und fich Sierock's verfichern, ein Dunft, beffen Bichtigfeit wir bereits bezeiche net haben. Bei Pultust angelangt , hatte er ein Scharmutel mit einem Theil ber Divifion Gaten, und machte eine Abtheilung Sufaren ju Gefangenen; fpater ruftete et fich, über bie Rarem ju geben, und hatte fogar eine Brucke in ber Rabe von Sieltow gefchlagen, ale er von Strapnedi auf bas linte Bugufer gurudberufen murbe.

Die Streitmacht unferer Sauptarmee belief fich im Qu. genblide bes Wiederbeginnens ber Feindseligkeiten (31. Marg) auf etwa 47,000 Mann. In biefer Schätzung ift weber bie unter ben Befehlen Uminstis entfendete Divifion begriffen, noch find es bie gabtreichen Referven bes Generals Dac, welche auf bem linken Beichselufer in ber Bilbung begriffen waren. Man hatte aus biefen Referven ungefahr 8000 Mann gezogen, welche auf ber Linie biefes Fluffes von Bera bis jur Sohe von Pulamy ausgebehnt ftanben. Gben fo menig find unter jener Bahl begriffen 3000 Mann unter ben Befehlen bes Benerals Sieramsti, welche bie Beichfel von Dulamp bis gur öfterreichifden Grange beobachteten. neral Dac hatte fein Generalquartier zu Rogienice. unferer Linie und nabe bei Bamoec befand fid, wie weiter oben gefagt ift, ber General Dwernidi an ber Spige von 4200 Mann; mas biefer Abtheilung an Bahl abging, erfette bie Begeisterung wegen ber Erfolge, die fie errungen batte. Der General Dwernicht bedrohte von diefem Dunft aus gleichmäßig bie linke Seite bes großen ruffifchen heers und Bothnnien.

Diefer Bericht beweist, baß bie Garnisonen ber festen Plate, welche fich auf etwa 12,000 Mann beliefen, ungerechnet, wir einen Gewaltshausen von 65,000 Streitern gabtten, barunter zwei Drittheile versuchter Truppen.

Unfere Gaden ftanben in biefem Beitpuntte beffer, als bei bem Einfall ber Mostowiter. Die Urmee tes Diebitch mar um Bieles geschwächt; nach einer Babricheintichfeits-Berechnung belief fie fich nicht über 80,000 Mann, wovon 5000, unter ben Befehlen bes Generals Gaten, bei Rogan ber Divifion Uminsti gegenüber ftanben; 20,000, von ben Generaten Rofen und Geigmar angeführt, ftufenformig auf ber großen Strafe von Praga nach Gieblee aufgefiellt; 42,000, unter ben Befehlen bes Feldmarfchalls felbft, in ber Umgegend von Siennica, um bort über bie Beichfel gu geben; endlich mar Kreut mit 15,000, verftartt burch eine Abtheilung bes Generals Toll, über ben Bieprz gegen Lublin abgeordnet, um bie Rorps Dwernidi's und Sieramti's ju beobachten, von welchen man porausfette, bag fie bie Offenfive ergreifen werten.

Das Korps von Rudiger, welches 13,000 Streiter zählte, kann man nicht in die Berechnung mit aufnehmen; (diese Korps war auf diesen wenig beträchtlichen Effettivstand durch ben türkischen Feldzug zurückgebracht; seine Reiterei war gut, aber sein Fußvolk in schlechter Bersassung und aus Reskruten zusammengeseht): auch nicht die rususche Garde, 18,000 Mann Eiten, die aber zu weit rückwärts fland, um an Thätlichkeiten Theil zu nehmen. Auch gab es noch eisnige Depots zwischen Bialystok und Brzest: andere Truppen waren in Wilna und den Hauptstädten Lithauens kantonirt; aber ihre, so wie des Rüdiger'schen Korps eigentliche Ausgabe war, dem patriotischen Ausfichwung der rususschie Gen Provinzen Einhalt zu thun: sie konnten sich solglich nicht in Bewegung sehen, um die große Urmee zu verstärken;

Die Garde war bas einzige Korps, welches, um die Mitte Alprits, mit bem heere von Diebitch hatte operiren konnen. So ungedutbig dieser auch sepn mochte, sie mit sich vereisnigt zu sehen, so glaubte er sie boch nicht erwarten zu mussten, sondern zog mit seiner hauptmacht an die Mündungs bes Wieprz, in der Absicht, dort den Uebergang über die Weichsel zu versuchen und die Offensive wieder zu ergreisen.

Diefer Entschluß mar um fo befrembenber, als Diebitch feinen Marich auf grundlofen, von Regenguffen überfchwemm. ten Wegen ausführte, fo bag er genothigt mar, 12 bis 15. Pferbe an feine Stude ju fpannen, als er meber bie Ber. fplitterung feiner Streitfrafte in Berednung jog, noch bie Gefahr, morin fid bas vor Praga gelaffene Korps befand, bon ber an Bahl fo fehr überlegenen polnifden Urmee erbrudt ju werben , welche auf ber befchlagenen und gut erhaltenen Strafe von Siedlee ohne Schwierigfeit operiren fonnte. Diefer militarifche Fehler lagt fich nicht anbere ertlaren, als aus ber Furcht bes Diebitch, er modite fich' burd feine lange Unthätigfeit bie Ungufriedenheit feines Souverans jugieben , und ber Rothwendigfeit, ben bestimm. ten Befehlen bes Gelbitherrichers ju gehorden, ber, mit bem Buftand bes Seers unbefannt, fid entruftete, feben gu muffen, bag ihm ber polnifde Aufftand fo lange bie Stirne. biete.

General Straynedi war vollkommen von biefer Lage ber Sache und ber Stellung bes Feindes unterrichtet. Da erferner mußte, daß noch am Tag bes 31. März die Nachhut des Diebitch Siennica verlaffen follte: daß er felbst mit seinen 42,000 Mann in dem morastigen Tetrain, das jene Gegenden bedeckt, sich versenkt fand, endlich, daß Geismar und Rosen allein den Kampf annehmen können: so zauderte er, nach Zurückberufung seines rechten Flügels, den er längs der Weichsel gegen Rozienice hin ausgebreitet hatte, nicht länger, gegen sie zu marschiren.

Der General Geismat, ber vor Praga felbst mit 8000 Mann Stellung hatte, war ber querft Angegriffene, und bas vor bieser Borstadt gelegene sandige Terrain machte es bem polnischen General möglich, so zu manövriren, daß er mit seinem rechten Flügel das feindliche Korps umging.

Die Division Rybinsti, welche am 29sten nach Moblin geschiect, wieder über ben Fluß gegangen und bis auf die Hohe von Praga herausgekommen war, wurde zu dieser Opearation angewendet. Sie marschirte auf Jomei in zwei Koslonnen, welche im Begriff standen, die Chausse, den einzigen Rückzugspunkt ber Russen, abzuschneiden; die erste bereselben ging am Saum bes Geholzes, das sich von Wawer bis Minks ausdehnt, die zweite im Innern des Waldes.

Dahrend diese Bewegung ausgeführt wurde, sehten zwei andere Infanterie Divisionen, die von Malachowski und Gielgud mit der ganzen Reiterei und Artillerie, welche versschiedenen Korps zugetheilt waren, in tiefster Stille über die Beichsel (die Brücke war mit Stroh belegt), und zogen auf der großen Straße gegen die feinbliche Stellung.

Der Angriff, begunftigt burch einen biden Nebel, gelang, und biefe erfte Stufe ber ruffischen Armee murbe ganzlich zersprengt. Das Korps von Beismar, von ber großen Straße zurudgeworfen und beinahe zerstört, zerstreute sich in bem Gehölz, und nur mit Mühe gelang es ihm, theilweise sich bem Rosen'schen zu Dembe-Wielkie, vier Meilen von Warsschau, anzuschließen.

Von Wawer an nahm General Gielgub bie Vortruppen ber polnischen Armee, und brangte bie Russen mit Macht auf ber großen Straße. Gegen Abend kam unsere Borhut am Rande einer weiten Lichtung heraus, welche bas Dorf Dembe, damals von den Russen beseht, umgibt, und hinter bem bas Rosen'sche Korps, so wie die Trümmer bes Geisi

marschen, beibe jusammen ungefähr 15,000 Mann stark, ausgestellt waren. Der linke Klügel ber Russen lehnte sich; an einen sumpfigen Bach, ber gegen Wionzowna hinstießt und in die Weichsel fällt. Sein Centrum war durch Gessträuch gedeckt, und sein rechter Flügel durch einen Wald. Der Moorboden hatte sich voll Wassers gesogen; und war wenig dazu geeignet, unsere Truppen daselbst zu entfasten; daher gelang es dem polnischen Obergeneral nur sehr schwer, das vierte Linienregiment der Division Malachowski, untersflüht durch die ReitereisDivision unter den Befehlen Skrzynnecki's, auf der rechten Seite der Chaussee agiren zu lassen, und den Rest der Infanteries Division Malachowski auf die linke zu bringen.

Jeht entspann sich ber Kampf mörberisch auf ber ganzen Linie, und bie Russen suchten unsere Armee burch bas Feuer ihrer Artillerie, ihrer Schützen und burch Reiterei Angriffe auszuhalten; aber alle ihre Anstrengungen scheiterten an der Tapferkeit unseres Fußvolks, bas in bieser Lage für sich allein stand, ba bie Reiterei nur mit unendlicher Schwierigekeit angreisen konnte. Indesen; als eben bie Nacht einbrach, brang eine Brigade ber Division Skrypnecki über bas Dorf Dembe, welches unser Fußvolk bisher nur theilweise inne hatte, vor, entschied burch einen kräftigen Angriff auf bas feindliche Centrum ben Sieg, nahm neun Kanonen, und brachte eine gute Bahl Sesangener in unsere Gewalt. Das Rosen'sche Korps selbst entging einer ganzlichen Ausstölung nur burch eine reißend schnelle Flucht nach Minsk; unter bem Schutze ber Nacht:

Die Berwirrung ber russischen Armee war so groß, baß es nichts weiter zu thun gab, als vorzubringen und burch leichte Korps bie Flüchtlinge zusammenzutreiben, welche, rechts und links zerstreut, sich fast ohne Widerstand ergaben. Sogar bie Bauern brachten hausenweise Gefangene

ein: und man fah nach bem Sieg bei Dembe bas außerorbentliche Schauspiel, wie zwei Landleute ohne Waffen zwölf ruffische Soldaten in das Generalquartier führten, welche sie, um ihre Gewehre nicht tragen zu muffen, nicht einmal zu entwaffnen sich bie Muhe genommen hatten.

21m 31. Mary madte bie Ermubung unferer Truppen eine weitere Berfolgung unmöglich; aber am 1. Upril nahm Beneral Lubiensti ben Bortrab mit feiner Reiterei. Diefer Beneral, ber bie Bewohnheit hatte, ben Krieg auf frango. fifche Weise zu führen, trieb bie Ruffen fo fraftig auf ber großen Strafe, ohne auf alle binter ibm gebliebenen Rorps ju achten, bag er noch an bem nämlichen Tage ben Roftrann erreichte, und fomit mehr ats funf Meifen gurud. Er burdeilte in ftartem Trabe bie Stabte Minet und Kalusion mit feiner Reiterei und Artillerie. Diefe fuhne Bewegung erreichte ihren Bwed; fie brachte bas ruffifche Seer in bie vollständigfte Berwirrung und erhöhte bie Bahl bar Gefangenen auf 12,000, welche bei biefem Ungriffsmariche eingeholt murben. Gange Bataillone fredten bas Gewehr, - ein Umftand, ber fur und um fo großere Bichtigfeit batte, ale bie Dehrzahl ber Gefangenen Lithauer waren. 4000 bon benfelben ftellten fich unter unfere Reiben, und wenbeten ihre Baffen gegen bie Unterbruder unferes Ba. terfanbs. .

Es gefchah bei einem biefer Angriffe, bag ber madere Labistaus Jamvisti, ber, ale Hauptmann, ben Dienst eines Chefs bes Generalstabs bei ber Division Lubiensti versah, mit eigener hand eine feindliche Fahne nahm, und eine schwere Wunde in ben Arm erhielt.

Das Generalquartier Stryneeti's wurde an bemfelben Tage zu Kaluszyn aufgeschlagen. Die vierte Infanteriedivision, unter ben Befehlen von Milberg, welche hinter Goragurudgeblieben war, bereinigte sich jeht mit unserem Deer, bas fich auf diese Weise mit mehr als 7000 Mann verstärft fand. Die Trummer ber russischen Armee sammelten sich

auf Sieblee. Rummehr mar ber Augenblick erschienen, einen entscheibenben Entschluß zu fassen, ben Feind in lehtere Stadt zu verfolgen, wo wir am 2. April ankommen konnten, und sofort uns über Miendzyrzec auf die Nachhut ber Armee von Diebitch zu fturzen, die sich baburch zwischen ben Wieprz, die Weichsel und bas polnische Herr eingeschlossen gesehen hatte.

Man konnte um so mehr auf einen vollkommenen Sieg hoffen, als ber Feind überrascht und in Schrecken gejagt mar;
aber die Wege waren zum Entschen: leichte Korps, in ben
folgenden Tagen auf unsere rechte Seite zur Verfolgung ber
Armee bes Diebitch abgeordnet, konnten sich kaum aus den
Sumpsen ziehen, auf welche sie bei jedem Schritte ftießen,
und befanden sich plötzlich im Angesicht beträchtlicher Massen.
Mit Mühe retteten sie ihre Artillerie, und mußten sie mit
eigenen Armen aus den Moraften schleppen.

Der Obergenerat, welcher jeht ben ersten Ginbrud bes Siegs fich verwischen fah, versammelte zu einem Rriegsrath biejenigen, auf welche er bas meiste Bertrauen sehte; es waren Prondynnsti, Chryanowsti, Ramorino und Soltyt. Er entwickette ihnen seine Stellung.

"Ich habe, sagte er ihnen, einen Theil ber russischen Armee gänzlich geschlagen. Ich habe mich bes Mittespunkts ber Operationen bemächtigt, ich kann auf meiner Linken vorbringen und die russische Garbe angreisen, indem ich über ben Bug und Nur gehe, von da mich zu meiner Nechten wende und Diebitch in die Flanke nehme. Er hat noch nicht Beit gehabt, seine Truppen zu sammeln, welche zwissichen der Weichsel und dem Wieprz kantoniren; aber die Wege sind ungangdar. Ich besitze in dieser Beziehung bestimmte Nachrichten, und din wie sest gebannt auf der großen Straße von Siedlee. Ich kann von dem Sieg keinen Nuhen ziehen."

De Beneral Prondypnsti fand bie Lage nicht fo tritifd,

wie fie Stripnedi ichien, und machte ben Borichlag, muthig auf Diebitch lodzugeben.

"Wir können unser schweres Geschütz nicht mitnehmen, sprach er, aber die Russen sind in demselben Fall; sie haben bieselben Hindernisse zu überwinden. Wenn wir außer Stand sind, einen Feuerschlund in's Gesecht zu bringen: so sind sie außer Stand, uns einen solchen entgegenzusehen. Wir bleiben verhältnismäßig in derselben Lage, wie wir jeht sind; nichts verändert sich. Biehen wir daher gegen sie, da wir im Bortheil sind. Wir werden sie angreisen mit der Uebermacht, welche der Sieg verseiht, und das Glück wird noch einmal unser Anstrengungen fronen. Wenn der Feind über den Bug zurückgeworsen ist, werden wir unser Geschütz und das seinige auf einmal erhalten."

Soltyk seinerseits nahm bas Wort, und rieth, ohne Beraug bis nach Siedlee vorzudringen. Aber der General Strapmeeti fürchtete, ber Marschall Diebitch, von dem er vorausssehte, daß er mit der Bereinigung seiner Streitkräfte zwisschen Belechow und Ryki beschäftigt sey, möchte unsern Rückzug auf Warschau bei Minsk oder Dembe abschneiden. General Namorino schien dieselbe Furcht zu theiten. Der Wahrbeit gemäß muß man jedoch zugeben, daß bei seiner noch unvollkommenen Kenntniß des Landes, der seinblichen Stellung und des Geistes der Truppen, der Lehtere seine Meinung nur mit vieler Umsicht abgeben konnte.

Der General Strypnedi blieb beharrlich, und erklärte seine Absicht, auf ber großen Straße zu bleiben, und sich auf die Desension zu beschränken. Aber er fügte bei, daß er Truppen in der von Diebitch genommenen Richtung abselandt habe, um ihn gegen sich herzulocken und mit Bortheit überfallen zu können: daß außerdem das gute Wetter bemnächst die Wege wiederherstellen werde. Soltyk seinersseits kam auf den Borschlag zurück, die Siedlee, wo sich damals der große russische Artilleriepark besand, wenigstenseine starke Borhut vorzuschlieben, und behauptete, das sicherste

Mittel, Diebitch herbeizuziehen, ware, biese Bewegung zu machen, welche ihm hoffnung einstöße, uns von Warschau abzuschneiden, und ihn bestimmen wurde, über Latowicz und Minst auf unsere Flanke zu marschiren. Er sah keine Gesahr in der Aussührung dieser Bewegung, da die große Straße schon war und die Armee sich in wenigen Stunden bei Kaluszyn oder Minst sammeln konnte, um den Feind zu schlagen, mährend dieser, der auf zwei und drei Bügen getheilt war, ein saft unzugänglich Land durchschneiden mußte, um zu uns zu gelangen.

Man weiß nicht, was in biefer Lage bie Meinung bes Chefs bes Generalstabs ber Armee Chrianowsti mar; er hatte fid entfernt, einige Befehle zu überbringen und nahm feinen Theil an ber Erorterung. Strapnecti, bestimmt auf feinem Entschluffe, nur vertheitigungeweise ju Bert ju geben, beharrent, nahm Stellung, feinen linten Flügel'an ben Liwiec, fein Centrum an Latowicz, und feinen rechten Blügel an ben Bwiter gelebnt, einen fumpfigen Fluß, ber fich in bie Beichsel ergießt; er nahm fein Generalquartier anfange ju Giennica, fobann ju Latowicz, und endlich ju Bielkolas. Die Stellung war in biefer Jahregeit fehr fart, ba fie nur burd eine Deffnung zwischen bem Roftrann unb Bwiter, und auf bem einzigen Weg von Stoczef nad Latowicz angegriffen werben fonnte; baber butete fid; Diebitch wohl, und bort angugreifen, und, wie man fpater feben wird, nahm er, bis bie Querftragen gangbarer murben, bie große Strafe von Sieblce wieber ein, fammelte bie Rechte bes heers von Rofen, und naberte fich bamit ber Garbe, welche bamale zwifden ber Nareiv und bem Bug fand.

Was Strypnedi betrifft, so beharrte er, trot ber Ankunft ber Division Uminsti, welche, von Sielfow in ber Racht vom 3. auf ben 4. (April) abgezogen, feinen linken Flügel burch ihre Stellung bei Liw zu beden fam, in gänzsicher Unthätigfeit, und boch hatte er nur bie Trümmer bes Nosien ichen Korps vor sich, allerbings in ben ersten Tagen bes

Upril verstärte durch eine Division des Corps von Pahlen II., die "Löwen von Warna" genannt, und eine Division Lanseiers. Diese beiden Divisionen beliefen sich zusammen auf 40,000 Mann; sie besehten die Linie des Kostrayn und hatten alle Brücken zerstört, welche, sonst von geringer Bedeutung, ben Polen zum Uebergang über diesen Fluß hatten bienen können.

Wenn bie Unthätigfeit Stripnedi's nach ber Schlacht von Dembe und die von ibm auf bem linken Ufer bes Roftrapn genommene Stellung unferer Sache binderlich maren: fo muß man bagegen auch billigerweife jugeben, bag Pronds anneti's Plan in ber Musführung große Schwierigfeiten barbota Die Urmee von Diebitch, fo gerftreut fie in ben erfien Lagen bes Upril immer fenn modite, fonnte fich mohl in Maffe gwifden Belechow und Rifi vereinigen, bevor unfere Rotonnen fie erreicht hatten; tiefe Rotonnen, in Querftragen verwidelt, und in ihrem Marid burch Fruhlingefumpfe gebemmt, fonnten somit einzeln im Augenblick, mo fie fich vor den Ruffen entwickelten, gefchlagen werden. Das ber ware bas Klugfte gewesen, wie wir ichon bemertt baben, ben Teind jum Rudmarich über bie Wiepry und vielleicht oben Bug ju gwingen, indem man über Miendgurgee auf ber Chauffee pordrang, und mabrend feines Rudjugs ihn burch leichte Rorps verfolgen ju laffen, die ihn unermublich angefallen hatten, bis ju bem Hugenblick, wo bie Berbefferung ber Stragen bem polnischen Sauptheere\*) erlaubt batte, an bem Rampie Theil ju nehmen. Der Rudzug bes Diebitch in folder Jahregeit und unter abnlichen Umftanben mare, man tann es mit Gewißheit fagen, feiner girmce verberblich gewefen.

Indeffen, als fich bie Wege nach und nach verbefferten, bat Prondynsti den Obergeneral unabläffig, das Rofen'sche Korps anzugreifen; er konnte ihn jedoch zu bieser Unter-

<sup>. \*)</sup> Ramentlich ber Artiferie,

nehmung erft nach acht Tagen trauriger Bogerung be-

Enblich am 9. April bes Abende entichied fich Stripnedi, nachbem er bie Balfte unferer Streitfrafte in ber Stellung am Bwiter und Liwiec jurudgelaffen batte, eine Bewegung ju machen; er nabm 25,000 feiner beften Truppen mit fich, und ging auf ben General Rofentlos; Chryanowsti mit ungefähr 5000 Mann follte auf Stociet maridiren, die Stelle, welche Diebitd einnahm; bedroben, und fich nöthigen Galts gegen Sieblee menben, um Pronbannsti ju unterfrühen; biefer mar beauftragt, mit 9000 Mann über Berugalem; 2000 bynie und Domanice ju ziehen; er follte ben linten Flügel von Rofen umgeben, ben man in ber Stellung am Roftrapa vermuthete, mabrend Stripnedi, an ber Spife von 11,000 Mann, über Bobinice auf ber großen Strafe von Sieblice hervorbrechend, die Ruffen von vornen angriffe; 20,000 Polen follten alfo Rofen überfallen, und wenn die Bewegung Prondgynie fi's raid, fein Angriff fraftig mare, fo konnte ber ruffifche General in ben Liwiec, einen fumpfigen Elug geworfen, und beim Uebergang über bie Brude von Iganie, über welche er fich juruckziehen mußte, überwältigt werben.

Der General Chrzanowsti sollte am 9. April nur bis Sieroczyn vordringen, und Prondzynsti war nur beauftragt,
Wodynie zu beseizen; biese Bewegung entbritte daher keineswegs ben Sweck, welchen man erreichen wollte: sie verrieth
im Gegentheit vielmehr die Absicht, Diebitch anzugreisen, als
Rosen zu umgehen. Prondzynsti erreichte Wotynie mit Sinbruch der Nacht; er traf bort eine Abtheilung russischer Susaren, welche sich eilig auf Sieroczyn zurüczzog, wo eine
Division leichter Reiterei kampirte, abgeschieft, die polnische
Armee zu beobachten und eine Flankenbewegung zu becken,
welche Diebitch aussührte, und die er, um Rosen zu Hise
zu kommen, am 8. begonnen hatte; er sührte zwei Kosonnen
herbei: die erste über Lutow auf Siedtee, und die zweite
über Radzyn, Miendzyrzee in derselben Richtung. Die seinda

liche Diviston gerleth in Schrecken und dog sich noch in berfetben Nacht über Roza auf Domanice, wo sie bes Morgens von ber Borhut Prondzynsti's mit Macht angegriffen wurde; dieser war von Wodynie geraden Wegs auf jene Stellung geeilt und hatte eine Brücke vor dem Dorse weggenommen. Die Polen konnten in diesem Augenhick nur über vier Eskabronen des zweiten Lancierregiments und zwei Stücke seichter Artisserie verfügen, aber die Anordnungen des Geperals Ricki, Kommandanten der Borhut, die Tapserkeit und Kühnheit des Oberst Mycielski triumphirten rasch über den ihnen entgegengesehten Widerstand: die Russen wurden durchbrochen und in der Richtung nach Siehtee zurückgeworsen.

Strypnecki und Prondzynsti ftanden jeht beibe auf ungefahr zwei Meilen bei dem Engpaß von Iganie; man schmeichelte sich, hier den Feind in die Enge zu treiben; und hätten die beiden Korps übereinstimmend operirt, wäre ihr Marsch gut kombinirt gewesen: so wäre das Korps von Rosen ohne Zweisel vernichtet worden.

Alber wer kann im Kriege die Erfolge mit Sicherheit voraussehen? wer kann die hinderniffe berechnen, welche bisweilen dazwischen kommen, und die besten Angriffsplane vereiteln?

Der Feind hatte nur eine schwache Macht langs bes Kostrappen aufgestellt; weit von ba befand er sich in ftusenförmiger Stellung, nur einige Korps leichter Truppen waren auf dem kleinen Ufer am Kostrynn. Prondynsti, der von Domanice im Schnellmarsch auf Iganie eilte, und in seinem Rücken zu operiren meinte, stieß jest nur auf seinen linken Flügel, während Strzynecki seinen rechten bei Bohimie ansiel.

Prondsynski's Bewegung war bliffchnell: biefer General tam vor Iganie gegen 1 Uhr Nachmittags an. Mehr als bie Salfte bes ruffischen Seers ftand bieffetts bes Sohlwegs; aber Strzynechi war weit entfernt, ben Ungriff unterftugen

nothigt, die Bruden wiederherzustellen, erreichte er kaum bie Chausee und befand fich zwei Meilen von bem Schlachte felbe.

Prondynsti inbessen, welcher den Feind mit Ueberzahl an dem Kostriyn vermuthete, war aus Furcht, selbst von seinem linken Flügel umgangen zu werden, nur mit 6000 auf Iganie vorgedrungen, und hatre den Rest seiner Divission links von der Richtung, welcher er gefolgt war, stusensformig ausgestellt, um auf jedes Ereignist gefast zu seyn; er hatte daher bei 8000 Mann in der Stellung bei Iganie vor sich, 4000 in der Reserve vor Siedlee, und der Rest des Rosen'schen Korps zog sich vor Strzynecki zurück auf der großen Straße von Siedlee und auf der rechten Seite ders selben Straße.

Die Stellung Prondgynefi's war jest febr fritifch : fein linter und rechter Flügel ber Befahr, umgangen ju merben, gleich ausgefest. In ber That, batte ber Feind eine ber Abtheilung gen ber Urmee, bie fich vor Sfrignedi jurudgog, auf feine linte Flanke geworfen, hatte bie ju Gieblee befindliche Referve, über ben Liwiec febend und auf Wobynie vorbringenb, ihn auf ber rechten umgangen, während bie zu Iganie ftebende Divifion ibn von vornen angegriffen hatte: fo mare es ihm fdwer geworben, bem Sturm bie Stirne gu bieten; bie Racht war noch fern, und er hatte nur mit Dube gu widerstehen vermocht. Deffen ungeachtet ließ er fich nicht burd, feine Stellung einschuchtern. Er entfendet ein Batails fon rechts gur Beobachtung ber Paffe bes Liwiec, und griff ohne Baubern an. Er hatte nur acht Batgillone und vier Estadronen auf bem Schlachtfelbe, unterftutt von achtzehn Feuerschlunden. Aber er hoffte von einem Augenblick jum andern, Sfranedi auf ber großen Strafe von Siedlee beranruden gu feben; er ging baber auf ben Feind los. Die: fer hatte eine zahlreiche Artillerie.

Er tieß eine Batterie bon mehr als vierzig Kanonen auf-

führen; wovon über bie halfte Positionestude. Sie waren so gestellt, bag fie uns in bie Ftante nahmen, und in schiefer Richtung bestrichen; glücklicher Beise war bas Terrain von Sestrauch burchschnitten und bebedt, was ihm bie Unstahl unferer Streittrafte und ihre Stellung verbarg.

Prondynsti zieht Ruhen von diesem Umstand: er bildet seine Infanterie stufenförmig und in Angriffskolonnen, er stellt die Reiterei in das hintertreffen; der tapsere Dberstellentenant Bem an der Spise der leichten Artillerie stellt sich vor die Linie in den Bereich der Kartätschen des Dorfes Iganie. Dir ziehen unsern linten Flügel weg, der auf ossennem Terrain sich besindet, und Gesahr täust, von der russeschen Reiterei, welche allmähtig auf der großen Straße von Bohimie ankommt, erdrückt zu werden.

Die Kanonade wird lebhaft: das 8. Linien-Infanterieregiment tritt ein und vereinigt fich mit dem linten Flügel bes
ruffischen Hecre: die Haubigen furchen unfere Reihen und
sprühen Berheerung in bieselben; aber ber Feind zeigt
Schwanten, und sein Heergerath zieht sich auf Siedle zurück, während beträchtliche Berftärkungen auf einer entgegengeseisten Richtung sich nähern, um sich in Reserve hinter
feine Kosonnen zu reihen.

Indessen erscheint Strypneckt nicht, und entsenbet auf ber linken Seite der großen Straße eine Reitereibrigade unter den Besehlen Stryienti's. Dieser macht einen langen Umweg und zeigt sich nicht in der Linie. Die Infanterie hat allein durch den Fluß auf einer Burth gesetht, die Artillerie, durch die Schwierigkeit des Uebergangs über den Kostrypn ausgehalten, ist noch nicht auf der Höhe desselben. Prondzynski allein mit feiner Division sieht im Gesecht gegen eine der seinigen zweisach überlegene Macht, und wagt weder vorwärts noch rückwärts zu gehen.

2. Mit verdoppelter Ruhnheit stellen fid bie Unführer bes kleinen polnischen Heers an die Spite ihrer zu Angriffstotonnen formirten Bataillone: und ben Augenbick benützend, wo bie Bewegung im entgegengeseiten Sinne eine Sperrung auf ben Dammen und ber Brude erzeugt, sturzen sie mit bem Bajonnet auf die rusüsche Linie und werfen sie. Der Beind löst sich auf, gewinnt die Brude, wo alles sich brangt und untereinander mischt; da er sie nicht burchbrechen kann, gerstreut er sich im Gehölze. Unser rechter Flügel verfolgt die Flüchtlinge im Schnellmarsch und jagt sie nach allen Richtungen.

Ware Strapnedi jest auf ber großen Straße herangerudt, und hatte sich Strpiensti mehr zur Linken entwickelt, so baß er die seindliche Stellung im Rücken faßte, — dann war es geschehen um Rosen. Die Artillerie, welche jenseits des Liswiec stand, konnte ihm keinen Beistand leisten; sie wagte das Feuer in dieser Unordnung nicht fortzuseihen: sie fürchtete, Russen und Polen zugleicht zu treffen, und hielt inne. Wer Strzynecki erschien erst bei Sonnenuntergang. Der Feind hatte Zeit, sich wieder zu erkennen und seinen Rückzug zu bewerkselligen. Er that es auf der Brücke und unsterhalb des Desite von Iganie, und sammelt sich zu Siedlee. 1500 Gesangene und mehrere Kanvnen waren bessen ungesachtet die Frucht bieses Siegs.

So endigte ber glorreiche Tag. Er bedeckte bie polnischen Baffen mit Ruhm; aber hatte ben Erfolg nicht, welchen er gehabt hatte, wenn unser linter Flügel balber eingetroffen ware.

Aus biesem Umstand zeigt sich klar, wie tiefe Entmuthisgung unfer Wassengtück bei ber russischen Armee erzeugt hatte. Die älteste Insanterie bes Pahlen'schen Korps, welche zur Berstärkung Rosens ankam, hielt kaum unseren Bataillonen Stand: sie wich bei ber Annaherung unserer Korlonnen. Man sah biese Beteranen mit Berachtung die Abler abreißen, welche ihre Schacko's schmückten, und sie mit Küßen treten, wodurch sie die äußerste Unzufriedenheit gegen ihre Chess und eine Art Freude ausdrückten, sich von einem Dienst befreit zu sehen, in welchem die bei Dandhabung der

Kriegszucht fo harten Offiziere übrigens nicht immer bas Beispiel ber Aufopferung gaben.

Ueberbentt man biefe Bewegungen, fo wird man finben, baß ber Marich ber Beeresabtheilung von Strapnedi, welche bie Umginglung Rofens beabfichtigte; febr gut ausgesonnen war. Wenn er fein enticheibenberes Resultat lieferte: fo war baran bie Schwäche in ber Musführung Schulb. Aber Prondgonsti's Untenntniß ber feinblichen Stellung, bie ibn aur Berfplitterung feiner Streitfrafte verleitete, bie Lang: famteit, womit bas von Strannedi befehligte Rorps über ben Roftrayn febte, um vorwarts ju geben, und Strpienti's Unentschloffenbeit, - ber auf ber linken Geite ber großen Strafe manovrirte, - alle biefe Urfachen bereint tragen bagu bei, bem Gieg von Iganie eine großere Enticheibung gu rauben. Endlich, wenn bie banbeinden Rolonnen nur einis germagen bon einander entfernt find, fo gelingt biefe Urt bon Bewegungen felten im Krieg. Bielleicht gibt es gat fein Beifpiel, wo fie mit Genauigfeit ausgeführt worben wären \*).

Dieß ist nicht Alles. Strzynecki, immer unentschlossen, bermehrt die Schwierigkeiten noch, welche die Bewegung von Iganie barbietet. Er zieht gegen Rosen an der Spitze von 20,000 Mann. Anstatt diesem General mit der Masse seiner Streitkräfte einen Stoß beizubringen; verwendet et die Hälfte derselben zur Deckung seiner Flügel; er wirft einen Daupttheit des Detachements an den Zwiter, einen andern an den Liwiet; er schwächt sich, um seine Flanken zu sichern. Rein Zweisel; man mußte sie hüten; aber man konnte dieß bewerkstelligen mit weniger Machtauswand. Im Augenblick, wo man damit handgemein werden soll, entblößt man sich nicht von Streitkräften. Gerade umgekehrt: ein fähiger

(Anmert, bes Ueberf.)

<sup>\*)</sup> Napoleond Beidzug gegen Deftreich 1805 mochte indeffen boch , und for gar im Großen, Die Ausführung einer folden genauen und comptteiti ten Berechnung nachweifen taffen.

General vereinigt fie auf bem entscheidenden Aunkt; er läßt fich nicht herbei, Alles zu beden; er gibt die Punkte auf, welche keine mahre Wichtigkeit haben; er behalt seine Truppen bei ber Hand. Wenn er ben Schlag gethan hat, und seine Schlachtlinie zerriffen ift, bann beschäftigt er fich mit ben Korps, welche auf seinen Flanken in Gesahr kamen.

Die Diepositionen Strapnedi's stimmten mit biesen Resgeln ber Kunft nicht überein. Er hatte nicht Truppen genug gegen Rosen verwendet. hatte er mehr angewendet, so tonnte seine Kolonne, sich brehend, auf Siedlee marsschien, bas Desilé von Iganie umgehen, und damit bem seinblichen Korps jeden Rückzug abschneiden, welches wahrsscheinlich ganzlich vernichtet worden ware. Der General-Strapneck hatte alsbann gegen Diebitch marschiren, ihn ebenfalls schlagen, von bem Bug abschneiden, und mit dem Rücken an die Weichsel brangen können. Aber Strapneck war in seinen Lehrjahren; er hatte noch nicht bas nöthige Beschick, um einen solchen Plan zu fassen und auszuführen.

Der Feldmarschast Diebitch gab bei biefer Gelegenheit eine neue Probe feiner Unentschlossenheit. Er hatte schon am 2. April die Niederlage des Rosen'schen Korps erfahren; sofort hätte er sich seinem rechten Flügel nähern und auf Miendrzprzec ziehen sollen. Die Straßen, dieß ist nicht zu läugnen, waben schlecht; aber er war in einem Augenblicke auf Riki gezogen, wo sie noch weniger gut waren. Sin hinderniß dieser Art konnte ihn nicht aushalten. Dessen ungeachtet begann er seine Bewegung erst am 8. Eine ähnliche Langsamkeit ware ihm; einem unternehmenderen Veinde gegenüber, theuer zu stehen gekommen.

Prondagnisti legte bei biefer Gelegenheit viel Kaltblutigi feit und Geiftesgegenwart an ben Tag. Er fühlte trefflich ben entscheidenben Moment, um bas Dorf Iganie anzugreiffen, und ben Sieg zu gewinnen. Rofen wußte seine Ueberi legenheit an Mannschaft nicht zu benuhen mahrend bes ungleichen Rampfes, ber langer als fieben Stunden bauerte,

und wobei 6000 Polen von 15,000 Ruffen umzingelt werben

Es bleibt uns hier noch übrig, von ber Bewegung bes Um in fi'ichen Korps zu fprechen, bas, wie wir weiter oben gesagt haben, am 8. April von Modlin fam, um sich mit ber Armee Strypnedi's am Liwiec zu vereinigen, und sich auf seinem linten Flügel aufftellte.

Der General Umineft war auf bem Wege nach Liw, um daselbst ben General Andrychewicz zu unterstützen, welcher Tags zuvor von Nicgow angelangt, an der Spise des braden 20. Linienregiments (neuer Aushebung) diese Stellung den Russen streitig machte. Er dachte, die von dem General Ludiensti angeführte Reitereidwisson würde den Truppen zu hilfe kommen, zu deren Beistand er selbst herbeiseitte; es war nicht der Fall. Ludiensti, der sich unter seine Weschle gestellt hatte, war von dem Obergeneral zurückgezihalten worden; und das 20. mußte unterliegen, da seine rechte Seite nicht gedestt war. Gine starte Abtheilung Rossaten hatte zwischen Bohimie und Liw über den Kostrzin geseht und die Munitionen weggenommen, welche Andrychezwicz zugeführt werden, und seinen Widerstand sichern sollten.

Jeht wurde ber Kampf unmöglich, und Andrychewicz war auf bem Punkt, überwältigt zu werden, als ber Generall Uminski anlangte. Ihre vereinte Macht belief sich auf 3000 Bußgänger, 2500 Pferde und 12 Kanonen. Uminski feste unverzüglich über ben Liwiec und trieb die Russen mit feienem Bortrab bis Sololow, mährend die Mehrzahl feiner. Streitkräfte von Bengrow Besit nahm. Dieser Erfolg machte ihn kuhn. Er faßte den Entschluß, bis zum Bug vorzudringen, bei Granne über den Fluß zu gehen, und auf der Operationslinie der Russen zu agiren, die er bei Brzec abzuschneiden sich vornahm. Strzynecki wollte nicht darein willigen.

Runmehr eilten bie Ruffen, ichwach verfolgt von Stripe i nedi, herbei ihm entgegen. Sie brachten am 44. April eine ...

Kolonne von 12,000 Mann auf Wengrow. Ugronoff, ber fie führte, batte Befehl, Uminsti über ben Liwiec gurudguwerfen; aber biefer batte ichon feine Magregeln ergriffen : er batte einen Brudentopf auf bem rechten Ufer biefes Fluffes, ber im Frubting bebeutent ift, aufwerfen laffen; und obgleich berfelbe erft im Werben mar, als bie Ruffen fich' zeigten, fo ftellte er bod) bafelbit zwei Dreipfunder und ein altes Bataillon leichter Infanterie vom 1. Regimente auf. Er marf auf ein Infelden, bas ber Liwiec an biefem Orte bilbet, zwei Ranonen, um feine Berte zu flaufiren und zu befcugen; endlich bilbete er auf bem entgegengefehten Ufer eine Batterie von acht Studen; und ba er ju gleicher Beit' eine Diverfion bewertstelligen wollte, um ben Feind in feinem Ungriff aufzuhalten, ließ er ben General Junidi an ber Spige einer Brigabe Reiterei über ben gluß feben, mit bem Befeht, mit verhängtem Bugel auf bie Ruffen ju fturjen, und mit Macht alles juruckzuwerfen, mas gegen ben Brudentopf vordringe. Umineti befdilog, feinerfeite mit bem Reft ber Divifion bervorzubrechen, und bie Ungleichheit ber Reiterzahl burch bas Ungestum bes Angriffs zu erseben.

Inbessen rückte bie russische Infanterie in Masse an und nahm ben Brückenkopf. Ungefähr 150 Mann von den Polen wurden kampsunfähig gemacht, oder gesangen, aber bie Artillerie gerettet. Uminski's Tuppen gingen nur über den ersten Theil der Brücke zurück, welche sich zwischen dem Inselchen und dem rechten User besindet; sie bildeten sich muthig auf dem andern, um Tunicki Beit zu geben, seine Bewegung auszuführen. Dieser General betrug sich nicht mit all der Kraft, welche Uminski von ihm erwartete. Er warf, zerstörte sogar einen Theil der russischen Reiterei; als er aber den Brückenkopf in der Gewalt des Feindes sah, wagte er keinen Angriss der Insanterie auf sich zu nehmen, und begnügte sich, sie zu beobachten.

Uminsti, ber auf eine fraftige Mitwirfung rechnete, ging auf bas rechte Ufer bes Liwiec, um ben Feind guruckzumer.

fen; biefer aber, ba er fab, baß Tunicki ruhig stehen blieb, eilte in Masse vorwärts, Uminski entgegen, und warf ihn auf bas linke Ufer bes Flusses zuruck, nicht ohne ihm bertrucktlichen Berlust zuzufügen.

Die Brigade Tunidi's folgte der Bewegung; fie ging über ben Liwiec, auf dem Puntte, wo fie ihn überfchritten hatte, gurud, ohne bag bie Ruffen fie zu verfolgen magten.

Der General Uminsti entwickelte umsonst alle hilfsmittel, feines Muthes an biesem Tage. Genothigt, Giner gegen 3 wei zu schlagen, konnte er weber bie Ueberlegenheit ber ihm entgegenstehenden Streitkräfte erseben, noch ben Rachtheil, welcher immer aus isolirten Angriffen von Rolonnen entspringt, welche ohne Uebereinstimmung operiren.

Die Ruffen tiefen erwiesener Magen 1500 Mann auf bem Schlachtfelbe; aber die Polen verloren 400 Brave, bie außer Kampf geseht, ober zu Gefangenen gemacht wurben, und wurden bennoch auf bas linke Ufer bes Liwiec zurudgeworfen.

## Siebenzehntes Rapitel.

Die Korps der Generale Pac und Sterawski geben über die Weichsel. Pac nimmt Stellung zur Nechten Stripneck's. — Sierawski marichert auf Lublin. — Rreuß sammet seine Streitkräfte. — Er greist die Polen an. — Kampf von Beizze. — Sierawski concentrirt seine Macht bei Wron now. — Die Polen ziehen sich über Kazmerz zurück. — Kreuß verfolgt sie. — Kampf von Kazmierz. — Tod von Inlins Malachowski. — Beroisscher Wider Widerland von hundert Polen. — Sierawski geht niver die Weich, sei zurück. — Kreufsche Bemerkungen.

Nach bem Sieg von Dembe, und mahrend ber Flankenmarsch von General Prondzynski zur Umgehung des Feinbes in seiner Stellung am Kostrzyn ausgeführt ward, wollte der Obergeneral die Korps der Generale Pac und Sierawski, welche damals an der Weichsel standen, zu seinen Operativnen zuziehen; das erste breitete sich von Gora bis zu der Höhe von Pulawy aus, das zweite von Pulawy bis Zawichos; da Sines wie das Andere aus größtentheils schlecht bewassneten Rekruten bestand, so hatten sie eine noch sehr unvollkommene Organisation, aber der Patriotismus ersehte das sehzende: Sachen und Menschen strömten in ihre Kantonnirung. Das Korps des Generals Pac zählte bald 9000 Mann, unterstüht von sechs und zwanzig Kanonen; das von Sierawski 6000 Streiter mit sechs Veuerschlünden.

Das waren die Streitfrafte, über welche biese beiben Generale zu verfügen hatten, als der Befehl, in die Operationstlinie zu treten, ihnen zukam. Ihre Anzahl war beträchtlich; aber die Truppengattung, aus welcher sie bestanden, gebot Umsicht. Mit so frischen Leuten konnte man sich in kein Gesecht begeben, ohne gewissermaßen des Erfolgs sicher zu seyn. Ueberhaupt ist es bei neuen Aushebungen von Wichtigkeit, ansänglich glückliche Fortschritte zu machen;

ein Bortheil begeistert bie Rekruten auf's höchfte, wie ein Unglücksfall fie niederschlägt; oft entscheidet ein erstes Gefecht den ganzen Feldzug. Jedoch muß man zugeben, daß die Revolutionen bas kriegerische Teuer entwickeln, und baß, was in gewöhnlichen Zeiten unaussuhrbar ware, leicht wird, wenn die politischen Leidenschaften fich erhoben haben.

Um jedoch die Bortheile abzumagen, welche ber Bug, womit die beiden Generale beauftragt waren, barbot, ift die Lage ber Dinge in jenem Beitpunkt barguftellen.

Man hat gesehen, daß General Strapnedi, obwehl Sieger bei Dembe, durch den schlechten Zustand der Wege aufgehalten, aus seinen Erfolgen und der Zerstreuung des Feinebes keinen Nuthen zog. Die Lage des Letzteren war bedenklich. Er hatte 4000 Mann zu unserer Rechten an dem Wieprz und ungefähr 20,000 jenseits des Bug, zu unserer Linken, so daß Strzynecki nur die Trümmer des Rosen'schen Korps vor sich fand, die er leicht erfassen konnte.

Noch mehr, ein Korps von 12,000 Mann unter ben Befehlen bes General Kreuk, in ber Richtung auf Lublin ent= fendet, beobachtete jugleich bie Dbermeichfel und bas Korps Dwernicki's, ber von Bamosc aus jeben Mugenblick in Bolhpnien eindringen konnte. Ferner hat man gefeben, bag ber polnische Obergeneral, entschlossen, nicht angriffsweise aufgutreten, fid, mit feinen 45,000 Mann anfänglich vor ber Beichsel aufgestellt hatte, ben rechten Flügel bei Liem, ben linfen bei Potocia; baß er, vermoge eines fpateren Entfchluffes, bas burd, 10,000 Mann verstärkte Rofen'fche Korps bei Gieblee anzugreifen, ben Diebitch ju einem Flankenmarich gezwungen batte, um feinem Centrum ju Silfe ju fommen. Diefe Reihe von Bewegungen hatte bas Rorps von Kreut in eine fritische Lage verfett. Bunf Tagmariche von ber Sauptstadt entfernt und burch ben Biepry-Tluß von ihr ge= trennt, hatte er mit Bortheil burd bie vereinigten Rorps von Pac und Sierawsti angefallen werben fonnen, wenn ihre Operationen auf eine übereinstimmenbe Beife geleitet

gewesen waren; zum allerminbesten ware er abgeschnitten und weit ab von bem Feldmarschall zurückgeworsen worden. Die Bewegung Dwernicki's in seinem Rücken hatte seine Stellung noch verschlimmert, und, außer Stand geseht, sich mit Diebitch bei Siedlce zu vereinigen, wäre er gezwungen worden, ben oberen Bug zu gewinnen, und ben ganzen Süben bes Königreichs Posen aufzugeben. Unsere Berbindungen mit Bothynien wären von nun an sicher und leicht gewesen, und wir hatten bald eine gedoppelte Streitmacht auf dieser Seite gehabt.

hatten fo eben ben Brudentopf bei Potycja vollene bet; wir waren herren bes Beichsellaufs; ber General Pac jog fich auf Diet; bas Land war offen; nicht Gin Dosto: witer ließ fich feben : er ging nach Stoczek. Aber Diebitch, ber bie Bruden über ben Wiepry gerftorte, und bas gufammengebrachte Material, um eine Brude über die Beichfel ju schlagen, verbrannt batte, jog jest nach Sieblee. tam ju fvat, ale bag er feinen Marich batte beunruhigen Dhnebin Schrieben ibm feine Instruftionen vor, ben rechten Flügel Strapnedi's ju unterftugen, welcher bamale auf ber Strafe von Barichau nach Siedlee ftand, fo wie Potneza nicht zu entblogen, welches ber General Kreut bedrohen konnte, beffen Stellung und Streitergahl man nicht genau anzugeben mußte. Er madite Salt, und ftellte fich links an Latowicz, rechts an Garwolin auf, ohne mehr als Gine ruffifche Divifion por fich ju haben, welche fich ju Lutow befant, ftufenformig gwifden Diebitd und Rreut po-Er fonnte fie nicht angreifen, benn wenn er gegen fie marfdirte, hatte er ben Rreis ber Bertheibigungsoperationen verlaffen, in welchen man ibn gebannt hatte. Gezwungen, mit lauter neuen und schlecht bewaffneten Truppen, fich vor Sandfreichen, melde vielleicht feine Divifion getrennt hat: ten, ju buten, ichicte er fich an, jedem leberfall guvorgue. Er ließ alle Abende fein Fugvolt in Karre fampiren, und bie Racht unter ben Baffen. Bei foldem Stant ber Dinge mar fein Korps bem heere nur von geringem Ruben, und konnte fich an die Angriffekolonnen von Sierawski nicht anschließen.

Diefer hatte ben bestimmten Besehl erhalten, die Kolonnen ber Armee im Rucken anzugreisen, bon welchen
man vorausseite, daß sie in Masse auf Siedlee marschiren,
und daß Kreuh, die Bopwohschaft Lublin und sethst ben
Bieprz ausgebend, ihren Nachzug bilde. Er sollte zu gleicher Zeit die Festung Zamose wieder verproviantiren, und
Berbindungen mit Owernicki anknüpsen, sauter Dinge, die
unaussührbar waren, wenn man nicht vorwärts ging. Sierawsti ging somit über die Beichsel am 14. und 17. April.
Die Brigade Muchowsti suhr hinüber auf Fahrzeugen bei
Tozesow am 14. Morgens, und warf den linken Flügel der
russischen Borhut, der bei Kazmierz stand, zurück.

Jeht seinte sich Lagowski mit ber Reiterei und Artillerie in Bewegung, nachdem er den 14. Abends bei Solec über ben Strom gedrungen wat, und bedrohte die zweite russische Borhut, welche bei Kazmierz postitt war, wo der Feind Proviantmagazine hatte. So war nun der Uebergang bes werkstelligt, und die Russen zogen wieder nach Lublin, wo ihre Hauptmacht fland.

Alls Sierawsti über die Weichsel brach, hatte er burchaus teine bestimmten Nachrichten über die Macht und Stellung bes Feindes. Durch die Weichsel von ihm getrennt, wie er war, hatte er weder seinen Plan erkundschaften, noch seinen Mandvern folgen konnen. Außerdem hatten gerade die Russen eine umfassende Bewegung vollendet, welche den Stand aller Rorps, alle Dispositionen der Führer veränderte. Sierawski besand sich in völliger Entbiogung. Er hatte weder Sapirer; noch Material, um Brücken zu schlagen, selbst nicht einmal hinreichenden Schlesbedarf sur ein etwas lebbastes Jusammentreffen. Uebrigens hatte er unablässis seine Bedürsnisse bekannt gemacht, und verlangt, daß man dasür sorge; aber eine Art Boreingenommenheit verschlang alle

Gebanken. Man fah nur die große Armee; die andern Korps waren fich felbst überlaffen; man bekummerte fich wenig um ben Erfolg ber Operationen, womit fie beauftragt waren. Die Bergestlichkeit oder Steichgültigkeit ging noch weiter. Pac und Sierawski blieben einer dem andern fremd und die Stellung ihrer beiderseitigen Korps war ihnen unbekannt.

Kommen wir zur Bewegung Sieramski's jurud. Dieser General erhielt Befehl, auf bas rechte Ufer ber Beichsel zu geben; man schrieb ihm vor, mit General Kreut zusammenzutreffen, ihn anzugreisen und zu schlagen; aber man zeigte
ihm weder ben Punkt an, wo er ben Strom überschreiten
sollte, noch die für seine Kolonnen zuträglichste Richtung
bes Begs. Gleichwohl schlug man die von dem ruffischen
General gesührten Streitkräfte auf nicht mehr als 8000
Streiter an.

Als Sieramsti auf ben brei angegebenen Puntten über bie Weichfel ging, bachte er weber baran, fich eines feften Stuppunttes ju verfichern, noch fich eine Brude für einen Rudgug aufzusparen, in ber Ueberzeugung, wie es bie Inftruttionen Prondannsti's mit fich brachten, bag er nur eis nen Feind zu verfolgen habe, ben et ju erreichen brannte. Der alte polnifche General ließ ber Urt gemäß, wie er bei Jogefow über bie Beichfel ging, Sabrzeuge ben Stuß binabfabren, in der Abficht, fie theils bei Ragmierg, theils bei Golomb ju fammeln; ber lettere Puntt lag gegenüber von Granica, einem Fleden auf bem linten Beichfelufer, und war vor beffen lebergang über ben Gluß, von bem rechten Flügel Pac's befett gewesen; berfetbe batte aber nur ein ichwaches Bataillon neuer Aushebung bafelbft guruckgelaffen. Indem Sieramsti feine Sahrzeuge nach Ragmiers fandte, hatte er ben 3weck, fich einer Berbindung mit bem linken Beidsfelufer naber bei Barfchan zu verfichern, mas ihm um fo wichtiger ichien, als bie Lage von Ragmiers, an und für fich ziemtid fart, ihm bie hoffnung einflößte, nothigen Falls feinen Rudjug ju fcuben, und er beträchtliche Da=

gagine in biefer Stabt batte. Inbeffen betam er nicht Beit, fie au befestigen; bie Begebenheiten folgten fich mit veißenber Schnelligfeit; er wurde jum Ruding gezwungen , che er fie aud nur mit bem geringften Berte beden fonnte. Indem er bie andere Salfte feiner Sahrzeuge nach Bolomb fchiefte, gedachte er, ben Mebergang über ben Gluß bem Benerat Pac ju erleichtern, welchen er beauftragtiglaubte, ibm in feinen Angriffsoperationen beigufteben. Beit geitet icht. Dem fen, wie ibm woller Sieramsti fammelte, nadbem er am 14. April über bie Deichfet gefett, am 15. feine Rolonne au Opole und jog an ihrer Spige am 16. bis Bronow, inbem er auf feiner Rechten Lagomsti mit feiner gangen Reis terei aud einem Bataillon entfendete; biefer ging über Chobel und Belgyce auf ber Strafe von Lublin. Das Glud fronte das Bertrauen bes polnifden Generaler benn er fente - über bie Beichfet ohne Dindernif, vereinigte feine Exurpen, brang felbit bis auf eine Tagreife gegen Lublin bor, obne einem ernfitichen Diberftand gu begegnen: Erit am 16: begenn Kreun, ngdbem er feine Macht congentrirt batte, Lagoweti in Belince anzugreifen : bicfer empfing mader ben Stoff und bielt ben Rampf von in Uhr Morgans, bis 6, Uhr Abends aus; endlich burd bie fange Vilutarbeit, ermattet graumte er das Schlachtfeld und jog fich auf Chodel gurud, in dem Angenblick, als Sierameti an ber Gpiffe von vier Bataillonen, bie er von Wronow herbeiführte ... und mit welchen ger feine erfte Stellung wieber einnahm, gefolgt von der Reiterei von Kalisey ankant, um frincin Ruding, bundeden, gereine, im vol. 1. 200 je 20. 300 21. Am 174 Morgens mar Lagoweti ju Chodel mit bem groß ten Theile ber Reiterei; Gieramoti und ber Reit feiner Streitenite gu Bengrom.

Rach bem Sieg von Iganie empfing ber General Sierrameti ben formlichen Befehl, Kreub, von welchem man vorausseite, daß er der ruckgängigen Bewegung des ruffischen Heers folgen muffe, anzugreifen und im Schach zu

halten. Prondzonski ging noch weiter. Er bebeutete ibm \* das Erftaunen bes Obergenerals darüber, bag bie Sache noch nicht gethan fep.

Gewohnt, ben. Befehlen feiner Chefs zu gehorden, fdmantte bet alte Rrieger nicht langer. Er batte por fich einen Beind, zweifach an Mehrzahl, vierfach an Artillerie ihm überlegen. (Rreus, nad) Entfendung ber Brigade Dawitoff gegen Divernici, hatte noch 12,000 Mann und 24 Ranonen.) Der ruffifche General tommanbirte alte, bolltommen organifirte Truppen, und Sieramsti hatte ihm nichts entgegenzusehen, als lauter : Reuausgehobene, voll Gifer gwar, aber ohne Kriegegewohnheit, wie ohne Erfahrung. Jedennoch - feine Inftruftionen fcbrieben ibm bor, bas Glud ju verfuchen er versuchte es. Auch muß man ihm bie Gerechtigfeit wie berfahren laffen, bag bie Stellung bei Wronow, welche et jum Schlagen mabite, bem Ungriff und ber Bertheidigung gleich gunftig war, ba Wronow in einer Lichtung liegt, welche fich langs ber Strafe ausbreitet. Bu feiner Linken, in einiger Entfernung, nabe bei bem Dorfe Poniatowa, wo fich ein bon Bestrauch bebecttes Defile befindet, etwas weiter rudwärts, ift ein burch bie Strafe von Dvole burche fcmittenes Gehotz. Gierameti fellte feine Diviffon am Saume tiefes Beholges auf, bas ihre Starte bem Beind verbarg : feine Linte lebnte er an bas Defile. Diefe Steltung gestattete ibm, vorwarte ju geben, wo fich ber Beinb auch 'geigen' mochte? bie Offemive mit Bortheil au ergreifen und feinen Ructjug ju fichern, indem er in bas Innere bes Geholzes, wie in eine uneinnehmbare Teftung gurudwich, eine Bewegung, welche burch bie breite, gut befchlagene Strafe leicht murbe.

Er erwartete baher ben Feind mit Aubersicht in ber Stefe tung von Wronow, und befahl Lagowsti, mit feiner Reisterei zu ihm zu fioßen, fobald er ben Kanonenbonner hören wurde; biefelbe konnte jedoch an dem Geschte nicht Theil nehmen, ba fie erft am Mittag guf bem Schlachtfelbe

angefommen war, und die außerste Ermudung ber Pferbe burch Gilmariche und die Rampic von gestern ihre Berwenbung unmöglich machte. Sie mußte zur Nechten Sierawsti's in dem Gehölze Stellung nehmen.

Um 17., fieben Uhr Morgens, zeigte fich ber General Kreut am Ausgang bes Forftes, ber fich gegen Belgoce ause behnt, feine Artillerie an ber Spige; balb begann bie Ranonabe, ber General Sierawsti führte ju zwei wiederholten Malen zwei Reiterei-Estadronen, über bie er in biefem Mus genblide bisponiren fonnte, amifchen bas Dorf Bronow und bas Defile von Poniatowa, um bem Seinde ju begegnen; aber jedes Mal murben bie polnischen Estadronen von ber. ruffifchen Reiterei bis unter bas Feuer unferes Fugvolts jurudgebrangt, welches ibn fo jebes Dal ploplich aufhielt; jebod) magte Sieramsti eine ritterliche, feines Muthes murbige Bewegung. Er ftellte fich an bie Spite gweier Geta. bronen von Ralise mit zwei Tenerschlunden, und fürchtete fich nicht, auf bie ruffifchen Batterien lodzugeben, beren Raud feine Bewegung verbecte; er fchlich fich langs am Sebolge bin, umging bie Stude, und war eben im Begriff, fie gu nehmen, ale feine Reiterei, pon panifdem Schreden ergriffen, in Unordnung jurudflob, ihren General verlaffend; er felbit war genothigt, im Galopp nach Wronow fich au retten.

Die Sache war schmählich, aber zum mindesten nicht ansteckend, benn man sah nur zwei Beispiele ähnlicher Schwäsche während bes ganzen Feldzugs; nur diesimal entstanden unfere jungen Soldaten bem Glücke, und es war die Neiterei von Kalise, welche bas Beispiel davon gab: sie bestand sast ganz aus Schlesiern und nicht aus Polen.

Damals bedauerte Sieramsti lebhaft, die tapfere Reiterei bes Oberft Lagowsti nicht bei Sanden gu haben, die gu feiner Rechten entfendet war, und erft eine Stunde später ankam.

Indeffen bauerte bie Kanonabe auf ber gangen Linie fort,

und die Ruffen machten vergebliche Unftrengungen, das Dorf Wronow zu nehmen. Um vier Uhr Mittags entschloß fich Sierawsti, den Ruckzug zu befehlen, welcher in guter Ordnung auf der Straße von Opole Statt hatte, wo die Berforung der Damme und Brücken den Feind in ber Verfolzgung aufhielten.

Malachowsti und feine Jager bitdeten bie Nachhut und verließen Wronow erft um funf Uhr Abends. Die Ruffen brangen jeht auf ber ganzen Linie vor, ihre Bewegungen mit bem Feuer ber Artillerie unterflühend, aber sie verließen ben Saum bes Gehölzes nicht, und bivouakirten auf bem Schlachtfelbe.

So konnten 12,000 Ruffen, Fußvolf und Reiterei, mit vier und zwanzig Kanonen nicht einmal ein Korps neuer Rushebung erbrücken, bas nur 6000 Mann und 6 Feuerschlünde zählte. Bon Opole zog Sierawski auf Kazmierz, wo er Lebensmittel und Fahrzeuge zum lebergang über die Beichsel hatte, und wo er von der Stärke der Stellung Bortheil zu ziehen und den Feind so lange aufzuhalten hoffte, um, wenn er zu sehhaft gedrängt wurde, wieder auf das linke User zu gehen. Kreutz ließ ihn durch seine linke Kostonne verfolgen, während er selbst mit seiner rechten über Rzezbea auf Kazmierz zog; sich rechts wendend, um die Mostäste zu vermeiden, schmeichelte er sich, den Polen zuvorzustommen; aber so viel Mühe er sich gab, er kand sie in Stellung, als er am 18. Morgens erschien.

Die Stadt Ragmierg liegt in einem Grunde an ben Ufern ber Weichsel; ein Halbereis von Sugeln, jum Theil von Gesträuch bebeckt, schützt fle auf ber Seite gegen Lublin; man kann ihr nur auf brei eng von ben schon bemerkten Sugeln eingeschlossen Defilen naher kommen. Sierawski ließ fie

<sup>\*)</sup> Jest erfuhr ber General Sieramsti durch einen Abintanten, der von der großen Armee fam, daß Pac, auf deffen Siife er rechnete, feit mehreren Tagen bei Potheja über die Weichfel gefeht habe.

burch feine Artillerie und einen Theil feines mit Gewehren bewaffneten Fußvolts beseihen. Die Sensenträger und die Reisterei wurden auf bas linfe Ufer des Fluffes geschickt; es blieben nur noch einige Eskadronen auf dem rechten Ufer in Reserve.

Unter solchen Umftänden hatte das Feuer des Fußvolfs und der Artillerie die Hauptrolle zu spielen. Sierawsti erwartete noch immer den Schiesbedarf, welchen er schon längst verlangt hatte, und konnte nichts anderes thun, als seinen Rückzug unter Bedeckung der Streitkräfte, welche die Destleen beseihten, aussiühren; aber die Russen waren unvermuthet zum Angriff geschritten, man mußte ihn aushalten. Die Linie wurde in ihrer ganzen Breite gestürmt; die Kostonnen selbst drängten sich auf allen Puntten vor; aber unssere Jäger, angesührt von dem Oberst Malachowski, empfingen sie mit der bewunderungswürdigsten Kaltblütigkeit und zwangen sie breimal zum Rückzug.

Das Schlachtfeld mar mit Leidnamen bebect, von beis ben Seiten fchlug man fich mit Site, ber Schiegbedarf marb erschöpft, bald murbe bas Seuer ber Polen heller; um zwei Uhr hatte es beinahe aufgehort. Die Ruffen verdoppelten ihre Unftrengungen: fie bitbeten fich in Rolonnen, und fdrits ten endlich gur Erfturmung ber Dofition, als Malachometi, bie Soffnung bes Baterlandes und ber Urmee, fich fur bie, Rettung feiner Waffenbruber opferte. Diefer tapfere Dffigier, taum 29 Jahre alt, ber feine militarifche Laufbabn faum erft burdy einen glangenben Erfolg im Rampfe bei Pulamy eröffnet batte, ergriff, als er unfere Munition verfdwunden fab, im Mugenblick, ba bie Ruffen in Maffe beranflürmten, die Genfe eines Genfentragers, und marf fich mit bem Ruf: "bas ift bie Baffe Rosciusto's! mir, nad, ihr Braven!" ber Erfte auf ein ruffifches Batails ton, bas erftarrt über feine Rübnheit ichon gurudwich, als. brei Rugeln auf einmal ben unerschrockenen Jungling trafen, und ibn tobtlich burchbohrten. Diefer tapfere Angriff bielt

ben Feind einen Augenblick auf, und ließ uns einige Augenblicke zur Bewerkstelligung bes Ruckzugs gewinnen. Aber ber Feind zögerte nicht, im Sturmschritt zurückzukehren und brang in die Stadt.

Ein Theil unferer Truppen sette auf ben in ber Rabe von Kazmierz gesammetten Fabrzeugen über die Weichsel. Die Reiterei von Sandomir, welche sich noch baselbit bes sand, seizte schwimmend über; nicht ohne ben Verluft mehrerer Braven, welche von ben Fluthen verschlungen wurden. Der Rest ber Division, Sierawski an ber Spite, zog längs ber Weichsel bis Pulawy, wo ein Theil über ben Fluß ging, ber andere bis Golomb vordrang, wo er sich in Fahrzeuge warf.

Alle biefe Bewegungen murben ausgeführt am 18. Albends und bebedt burch bie fraftige Bertheibigung, welche ber Da= jor Malczeweti, an ber Spike einer Sandvoll Braver ben wiederholten Augriffen ber Ruffen entgegenfette. fich in ber unteren Ctatt von Ragmierg bis eilf Uhr Rachts, und es gelang ibm, unter bem Schut ber Dunkelheit- unfere Urmee gu erreichen, indem er bei Ragmierg felbit über bie Weichfel feste. Ginige buntert Mann murben ju Gefangenen gemacht, unter ihnen ber Major Krzefimoweti, ber fid bis jum andern Tag mit folder Beharrlichkeit in einem alten Thurme hielt, bag ber Teind ihm die Ghre einer Rapitulation ertheilen ju muffen glaubte, obichon er nur noch an ber Spite von hundert Suggangern fand, bie burch Strapagen ermattet, von Lebensmitteln und Schiegbedarf ent. bloft maren. Richt eine einzige Ranone fiel in bie Sand ber Ruffen." Rady gefchehenem Uebergang uber bie Beidfel. fehlten beim Appel 2000 Mann, wie General Strapnedi in feinem amtliden Bericht anzeigte; aber balb erfannte man. baß' ber Berluft bei' weitem nicht fo betrachtlich war. vereinzelten Leute, welche nach bem Beichselübergang bei Ragmiers fid in bie benachbarten Ortschaften gerftreut batten, fliegen wieder gu ihren Korps. Man konnte fich jest überzeugen, baß bie Rampfe, von welchen wir fo eben Res

denschaft gegeben, die Polen nicht mehr, als 1000 Mann gefoftet heben. Die Ruffen hatten mehr auf dem Plat gelaffen, und die Hospitäler von Kazmierz waren gestedt voll Berwundeter.

Das war bas Resultat bes Streifzugs von Sieramsti. Satte ber General babei feinen eigenen Gingebungen gefolgt: fo fonnte man ihn ber Tolltuhabeit und Unvorsichtigfeit an-Plagen; aber er hatte Befehle, und ber Generalftab hatte ihm nicht nur erlaubt, einen Seind anzugreifen, ben man in vollem Rudzug vermuthete, fonbern auch eine Berachtung gegen die Truppen eingeflößt, mit welchen er fich fchlagen follte. Er ließ fich in ben Kampf ein in Folge von Inftruftionen, Die er nicht umgeben burfte, in Folge von Ungaben, beren Unftatthaftigfeit er nicht fannte, Der Erfolg fronte feine Unftrengungen nicht; aber wenigstens fein Duth, feine guten Diepositionen bielten bem Glud bie Bage, und zogen ihn aus einer Lage, wo viele Andere unterlegen maren. Die Umfichtelofigfeit in tem Entwurf tommt nicht ibm au; aber bie Tapferfeit, in ber Musführung gebort ihm gang. Man barf fogar ohne Scheu noch weiter geben und behaupten, daß bie Expedition, mare fie eben fo gut begriffen gemefen, ale fie fraftig ausgeführt murbe, ein gang anderes Refultat gehabt batte.

Aber anstatt bie Bewegungen ber polnischen Streitkräfte, welche sich an ben Ufern ber Weichsel ausbehnten, in ben ersten Tagen bes April zu kombiniren, ließ man die einen über Opvle, die andern über Potygza in's offene kand rükken. Pac hatte Befehl, über Stoczek vorzubringen, und Sierawski, auf Lublin zu marschiren. Man agirte vereinzelt, statt nach gemeinsamem Plan zu operiren. Man marnörirte in langen Bwischenräumen, während es nöthig gewesen wäre, sich in Masse an einander anzuschließen. In der That, hätte statt dieser getrennten Bewegungen der Obergeneral die beiben Korps in der Nähe von Granica vereinigt, hätte er eine Brücke über die Weichsel an der Mündung des

Bieprz schlagen, hatte er eine Masse von 15,000 Mann längs dem Wieprz hinziehen lassen und sie nach Nock gegeschieft, sich überall der Brücken versichernd, so wäre Krenhabgeschnitten gewesen, und das polnische Korps hätte gegen Diebitch agiren, und, während Strzynecki ihn von vornen angegriffen hätte, seinen linken Flügel beunruhigen, oder, über den Wieprz sehend, auf Lubsin eilend, Kreut schlagen, ihn durch Abschneidung des Rückzugs über die Weichsel zurückwersen, oder zum mindesten zwingen können, sich über den Bug zurückziehen.

Hätte man lehteren Plan ergriffen: so ift augenscheinlich, daß das Korps Dwernicki's, damals in Bamosc, frästig zu seinem Gelingen beitragen konnte, indem es in dem Nückon don Kreuch agirt, und im Sinklang mit dem Korps von Pac und Sierawski operirt hätte. War Kreuch einmal geschlagen, oder über den Bug zurückgeworsen: so hätten die drei polnischen Korps vereinigt je nach den Umständen handeln können, indem sie mit allen ihren Massen, sep's nach Bolhynien, sep's nach Brzesc zogen, um die Armee von Diebbitch in die Flanken zu nehmen.

Roch mehr! hatte man eines ober bas andere biefer Manöver vorgenommen: so hatte man, ba ber Wieprz die Bewegung eines ber beiben rufüsschen Heertheile aushiett, ben
andern erbrücken können. Endlich, ware bas Glück sogar
nicht gunftig gewesen: so tief die polnische Armec burchaus
keine Gefahr.

Der Befit bes Wieprzlaufes war für unfern rechten Fiügel von fo hoher Wichtigkeit, als bie Narew für unfern linken, und es gehörte zu ben großen Fehlern in ber Führung bes Kriegs überhaupt, daß man sich ber Mündung biefes Flusse nicht burch einen festen Brückentopf versicherte. Ein folder hatte es ben Polen möglich gemacht, auf ben beiben Ufern des Hauptstroms und bem bes Wieprz zu agiren, die Berbindungen zwischen dem linken Flügel und bem Centrum der Feinde abzuschneiben, ihre Urmeeforps einzeln

anzugreisen, ohne baß es je an einem gesicherten Rudbalt sehlte. Dieser Brückenkops war bemnach von ganz anderer Wichtigkeit, als ber von Potycza, welcher, weil zu nahe bei Barschau, unsern Generalen nicht gestattete, mit Rube zu manövriren, und nach Belieben bie bei Siedlee oder zu Lublin vereinigte russische Macht anzugreisen. Dieser Fehler hatte, wie wir später sehen werden, einen nachtheitigen Ginfluß auf den Ausgang des Feldzugs; aber da man auf diesser Seite keinen Brückenkops erdaut hatte: so wäre es zum mindellen nöthig gewesen, Material auf dem linten Beichseluser zusammenzubringen, um schnell eine Brücke auf dem Punkte schlagen zu können, wo es passend gewesen wäre, sich seitzusehen. Man that noch nichts daran.

Diese Fehler brachten ihre Fruchte, und trugen hauptfachlid) ju bem ungludlichen Ende bes Bugs von Dwernicki bei, ben wir zu beschreiben im Begriff find, und von welchem ohne Zweifel bas Schickfal unserer Revolution abhing.

. . . p + 17 51 ...

3

at the state of the contract

## Adtzehntes Kapitel.

Beist der Landeigenthumer und des Abels in Podotien, der Ukräne und Bots dynien. — Shre Entwürse, — Pian des Aufftandes. — W. Jystlewicz wird zum Ebef erwählt. — Owernicht schicht sich an, nach Podotien zieben. — Sein Bild. — Sendung Chrüscikowskl's, des Agenten der Mationals Regierung. — Owernicht geht, bei Kritow über den Bug. — Kampf von Poryck. — Prottamation an die Bothynier. — Schlacht bei Boremel. — Owernicht sehr über den Sigr bei Verestecko. — Er verschlennigt seinen Marsch, um Kamienier zu erreichen. — Krasuski verrammelt ihm den Weg. — Bon dem General Rudiger und Krasuski umzingelt, sucht Owernicht eine Zuflucht in Gallizien. — Er schließt eine Uebereinkunft mit den Oesserreichern und legt, die Bassen nieder.

Die Patrioten von Podolien, ber Ufrane und Bolhynien, ober vielmehr bie ganze Male ber Gutsbescher, brannten schon lange, bas verhaßte Joch ber Mostoviter abzuschütteln; sie konnten sich mit dem materiellen Bohlstande, dessen sie Regierung bes Selbstherrschers genießen ließ, nicht bes gnügen: die Mehrzahl unter ihnen, von den edelsten Grundsthen beseelt, bachte darauf, die niedergetretene Freiheit wieder zu erheben und sie auf die zahlreiche ackerbauende Bevölsterung auszudehnen, welche unter dem Zwang der Leibeigens schaft feuszte.

Dieser Endzweck, zuerst von ben Ausgeklärtesten in Anresgung gebracht, wurde balb von Allen angenommen. Jedersmann war nunmehr entschlossen, einer unglücklichen Menschenklasse die ihr geraubten Rechte zurückzugeben. Die Gutsebesiher zeigten bei biesem Gegenstande die großmüthigste Unseigennühigsteit. Eine vervollkommnete, wohlverstandene Kulstur des Landes hatte ihnen reichliche Früchte getragen: die Schifffahrt auf dem schwarzen Meere ihnen seit der Grünzdung des Hafens von Odessa neue Absahwege geöffnet: die erworbenen Reichthümer aber wollten sie anwenden, nicht

um bie Lebenegenuffe zu vervielfaden, fondern um ber heille gen Sade bes Baterlandes und ber Freiheit zu bienen.

Der Voel hatte unter ber Herrschaft bes Ezar eine Art Unabhängigkeit behalten; er war befreit von Austagen, bispensirt von dem Beitrag zu öffentlichen Lasten, so wie zur Bertheibigung bes Staats; er hatte sogar einen gewissen Antheil an ber Regierung, ba er das Recht hatte, alle richterlichen Behörden und einen Iheil der Administrativ Beshörden mitzuwählen. Dennoch strebte er, jeden Gedanken der Selbstsucht verbannend, einzig dahin, jenes edle Polen von Neuem sich erheben zu sehen, sich zu vereinigen mit dem Theile der unglücklichen Familie, welchen ein minder strenges Geschief in den Besich einer Berfassung geseht hatte, die Gleichheit vor dem Gesehe und gleichmäßige Bertheitung der Aussagen aussprach.

Sie hatten zuvörderst vielfache und fortdauernde Bezieshungen mit ber großen patriotischen Berbindung bes Königereichs Polen angeknüpft: sie hatten sich alsbann nach bemselben Musier organisirt, und endlich zur Bereinigung ber Befreiungsmittel herbeigelassen: Menschen, Gelb, Wassen, Pferde, Alles war bereit, als die Nachricht von dem Ausstand bes 29. Novembers in ihre Gegenden gelangte; sie begriffen, daß der Augenblick zum Handeln gekommen sey.

Die Polizei war auf ihrer Spur: aber fie konnte ihre Bereine nicht entbecken, ihre Plane nicht ausspüren; außerbem hatten fie für sich ihre Entfernung von ber Hauptstadt bes Kaiserreichs und die Feilheit mancher Behörden bes Czar: sie konnten sich baher ohne Furcht einlassen.

Sie schietten ihren Landsmann Denisco nach Warschau; sie hofften, die polnische Regierung werbe, in die Unsichten ber geheimen Gesellschaft eingehend, ihre Plane begünstigen, ihre Unftrengungen schüthen. Bergeblich! Unfänglich ganz zurückgewiesen, erhielten sie später nur unbestimmte Berspredungen. Dessen ungeachtet verloren sie den Muth nicht; sie suchten sich zu organissren, und beschäftigten sich um die

Mitte bes Marg mit Centralifirung ber Bewalt, welche in Podolien und ber Ufrane ben Unftog geben follte.

Bincens Tyszkiewicz, ein junger Mann, welcher mit ben Borzügen bes Geistes erprobten Charafter und Muth verbindet, wurde zum Oberhaupt bes künftigen Aufstandes erwählt; jene beiden Provinzen (Podolien und die Ukräne), welche damals von keinen rusisschen Truppen beseiht waren, sollten den Kern und die Hauptmacht desselben bitden, welche allermeist in Reiterei bestund; Bolhynien, ein sehr ausgebehntes und großentheils waldreiches Land, sügte dem Kontingent, welches es dieser Bassengattung leistete, noch eine bestimmte Anzahl Jäger bei, gezogen aus der Bevölkerung der Forste.

Diese Proving zeigte nicht weniger guten Willen, als bie beiben anbern; aber die Leitung ber Angelegenheiten war bort unter mehrere Führer getheilt, und die Anwesenheit einiger sogleich nach dem Ausstand in Warschau herbeigeeilter Truppen, so wie des Rüdiger'schen Korps, das später angelangt war, machte die Berbindungen schwieriger und gefährlicher. Die Bewegung konnte baher in dieser Proving weder benselben Zusammenhang, noch dieselbe Krast haben; davon muß man indessen den Norden Bolhyniens ausnehmen, der von dichten Wäldern bedeckt ist und sich gegen die Moräste von Pinsk erstreckt, welche damals von russischer Besahung frei waren, und deren Bewohner regelmäßige Rüstungen machten.

Die Patrioten ber Ufrane und Podoliens bereiteten sich in Folge obiger Umstände, abgesondert von Bolhynien zu handeln. Toszkiewicz berief eine Bersammlung aller Sauptlinge in der Umgegend von Winnica; man kam dort bestimmt über den Plan des Aufstandes überein.

Jeber ber vier und zwanzig Diftritte, aus welchen biefe beiben Provinzen bestehen, verpflichtete fich, in mittlerer Bahl, taufend Pferbe gesattelt und gezäumt zu liefern; die Reiterei bestand aus ben großen und kleinen Gutebesigern bes Lan-

bes; jeder berkelben follte ein Gefolge seiner Angestellten, Arbeiter und Bedienten mit sich bringen, beren Angahl zum Boraus beträchtlich vermehrt worden war. Die Bewassinung war sehr unvollständig; aber jeder Reiter mußte die Lieblingswaffe ber Polen erhalten, die Lanze, welche man innerhalb 24 Stunden versertigen konnte; an Geld sehlte es nicht; man hätte leicht 5 bis 6 Millionen Gulden in Münze zusammengebracht. Die Russen hatten keine bewassinete Macht, die im Stande gewesen wäre, sich dem Unternehmen zu widersehen: eine schwache Kompagnie Beteranen lag in den Hauptorten jedes Distrikts, und ihre Wassen hätte man für den Aufstand erbeutet; zweitausend vierhundert Gewehre mit Bajonetten sollten auf diese Art ohne Schwertsstreich in seine Hände fallen, die Unabhängigkeit proklamirt, und die neue Regierung überall eingeseht werden.

Die Patrioten, welche den Aufstand leiteten, burften hiebei nicht stille stehen. Da sie ihr Unternehmen auf eine breitere Grundlage bauen und die ganze Bevölkerung zu hilfe
rufen wollten: so mußten sie in demselben Augenblick die
Freiheit der Leibeigenen proklamiren und Ländereien unter
sie vertheilen. Fünfzigtausend neue Gutsbessher wären so
zur Bertheidigung des Baterlandes berufen worden; anfänglich mit Sensen bewassnet, hätten sie große Depots gebilbet,
woraus man mit der Zeit gut organisirte, gut bewassnete
Bataillone gezogen hätte. Ehre den Patrioten, welche, der
in diesen abgeschlossenen Gegenden noch wenig verbreiteten
Ausstätung vorauseisend, diesen menschenfreundlichen Plan
faßten!

Die Macht ber Insurgenten follte sich auf 24 verschiebes nen Puntten sammeln, sich nach Umftanden in Masse vereinen, oder auseinander gehen; kein bestimmter Plan konnte über biesen Gegenstand bis jeht angenommen werden.

Indeffen follten die Ufer bes Onieftr, die Balber, die Felfen, welche feinem Bett nahe liegen, gur Basis ihrer Operationen bienen, — ein nicht fehr vortheilhafter Gebanke, in Betracht, daß die Russen bamals noch 25 bis 50,000 Mann in Bessarabien hatten. Ein viel sicherer Anhaltspunkt waren die Moraste von Pinsk. Außer dem Bortheil der Steltung, durch welche sie sich den Insurgenten am Bug und von Warschau, somit dem Mittelpunkt unserer Streitkräfte, näherten, bot die bewassnete Bevölkerung, welche die Moraste bewohnte, auch noch denjenigen dar, daß sie im Einverständenis mit den allgemeinen Operationen des Kriegs stand.

Es fann nicht unnuh feyn, hier auf einige Ginzelnheiten ber Lage von Pinst einzugehen, beren in biefem Wert haufig Erwähnung geschehen wird.

Pinst liegt am Bufammenfluß einer Menge von Bafferlaufen, welche von Norben und Guben ber fich in ein von bem fdiffbaren Fluffe Propec burchfchnittenes That fturgen. In biefem Thate liegt bie genannte Stadt. Da fie rings bon Moraften, welche mehrere Meilen in ber Umgegend einnehmen, umgeben ift: fo tann man babin nur burd Faichinenbamme gelangen, bie in einigen Richtungen fich burd) Man fann bie Gingange berfelben bie Morafte bingieben. mit wenigen Streiteraften vertheidigen, mahrend, fie einaufchließen, eine beträchtliche Urmee erfordert murbe. Rorps, welches biefe Stellung inne hatte, fonnte nach Belieben in verfchiedenen Richtungen bervorbrechen, und nicht allein mittelft ber Strafen, fondern auch mittelft bes Bafferlaufes mit ben benachbarten Lanbftridgen in Berbindung treten. Die Wichtigkeit biefer Stellung wird noch erhöht burch die fie umgebenben Forfte, bie fich westlich bis jum Bug, öftlich bis jum Dniepr, nördlich bis jur Bilia, und füdlich bis zu ber großen Strafe von Kiow nach Wobzis mierz bingichen. Diefe unermeßtichen Forfte find auf mehe reren Punkten ausgereutet: fie fcbließen fogar in ihrem Umfange beträchtliche angebaute Strecken ein. Die Bevolkerung, welche fie bewohnt, beschäftigt fich fortwährend mit ber Jagd; ne ift mit Gewehren bewaffnet, verschlagen, gewandt und behergt, balt außerordentlich auf ihre Unabhangigfeit; abgehartet für Beschwerben, für ein ungestümmes Rima gemacht, würde sie vortreffliche Solbaten liefern, und man darf ohne Furcht versichern, daß sie und 12,000 Jäger geschickt hatte, unversöhnliche Feinde der Ruffen durch ihre Abtunit und ihre Religion. hier war der eigentliche Stützpunkt für alle Parteigängertorps, welche auf der Oberstäche Posens zu agiren bestimmt waren. hier hätte man sollen einen Bertilgungstrieg organisiren, der kräftig zu dem Fortschritte der Operationen unserer großen Armee beigetragen hätte.

In solchem Stande waren die Rüftungen für die Emporung unserer süblichen Provinzen, als Dwernicki, ungedutig, seine Plane auf Bolhynien zu realistren, sich entschied, die Offenstve zu ergreisen; er hoffte, die schönen Tage des Frühlings würden bald die Straßen wieder hergestellt haben, webche in den setten Gegenden des Südens von Polen gleich nach dem Eisgang unbrauchbar sind, aber sich eben so schwell wieder verbessern.

Dwernicki hatte zur Ausführung seines großen Unternehmens nur 4240 Mann und zwölf Kanonen, nämlich: Infanterie 1300, Reiterei 2700, Artillerie 240 Mann

Dwernickt kann funfzig Jahre alt sepn; er ist fehr beleibt, aber nichts besto weniger behend: seine Gesichtsbildung bruckt zugleich die Milbe und den Muth aus, welche ihm eigen sind. Er diente unter dem Großherzog Konstantin bis zur Revolution; patriotische Rücksichten befahlen ihm dieses Opfer: ebelmuthig entschloß er sich dazu. Endlich als Mann ohne Eigennut und von edlem Sinn, dachte er niemals daran, die Bortheise zu benühen, welche bei den Russen an den Befehl eines Reiterregiments gefnüpft sind.

Er wurde als einer ber besten Offiziere ber polnischen Reiterei betrachtet, und Chlopicki vertraute ihm die Bildung ber 5ten und ften Escabron. Er nahm die alten Solbaten, die jungen Manner, und die begeistertsten Patrioten, welche ber Beitpunkt zu ben Waffen trieb, zusammen unter die Fahne. Diese Mischung war glücklich; er vereinigte baburch die

Einsicht mit ber Subordination, die Erfahrung mit dem Muthe, und brachte v eine gedrängte Masse hervor, welche tein Stückswechsel erschüttern konnte. Die ganze Armee hätte nach diesem Muster gebildet werden sollen, aber Dwernicki war der einzige Führer, der daran dachte. Sein Korps, aus 18 Escadronen zusammengesetzt, sollte eine Masse von 3600 Pferden bilden; aber im Augenblick, als der Feldzug begann, hatte er kaum 2000 marschsertige Pferde. Dwernicki stellte sich an ihre Spihe; mit dieser auserlesenen Schaar trug er die Siege bavon, von welchen wir gesprochen haben.

Kaum hatten bie Ruffen Stellung genommen, kaum hatten fie bas Feuer eröffnet, als Dwernicki, nach bem Borbild unserer Uhnen, seinen Degen zog, wie die Chodkiewicz, Butkiewski und Czarnecki, an ber Spike seiner Escabronen sich auf sie fturzte, sie warf, und ihnen ihre Kanonen abnahm; baher glich nichts bem Bertrauen bes Solbaten auf seinen Führer, und bem Schrecken, welchen sein Name bem Feind einflöste.

Es ist befrembend, baß feine furchtbare Reiterei bei ben wichtigsten Gelegenheiten und im Centrum unserer Operationen nicht gebraucht wurde; benn es ift sehr erweistich, baß sein Schwung, fein fortreißenbes Beispiel in mehr als einem Falle bie Bage zu unsern Gunften geneigt, und vielleicht bas Schicksal bes Kriegs entschieden hatte.

Entschlossen, fich am 51. Marg in Bewegung gu feben, gab er bem Major Chruscifowsti, ben die Nationatregierung ats Emissair in die füblichen Provingen geschieft hatte, ben Auftrag, die Patrioten von seiner naben Ankunft zu unterrichten, fie zu bestimmen, sich bereit zu hatten, und ihnen zu sagen, daß er am 40. April über ben Bug vorzudringen gebente.

Alber Chruscikoweli zeigte fich auf ben Granzen von Bothynien nicht vor ber Mitte bes Aprile, und bie Beschle zu einem allgemeinen Auffiand überbrachte er noch später. Die Beweggrunde biefer Bögerung find unbekannt; man schreibt sie ber Alengsteichkeit bes Algenten zu, bem es für eine so schwierige Angelegenheit an Entschlossenheit sehlte, und ber, von ben Aussen an ben Granzen Bothyniens beobachtet, sich, wie man sagt, nicht vor bem 20. April in bas Innere bes Landes wagen wollte, ein Beitpunkt, wo Dwernicki über ben Styr gegangen war. Die Geschichte kann sich noch nicht über biesen Gegenstand aussprechen; aber sie muß die Unglücksfälle bezeichnen, die burch diese traurige Bersehlung bes Beitpunkts herbeigeführt wurden.

Dwernicht, welcher fehr umfaffende Unfichten über ben Aufstand ber südlichen Provinzen hatte, ber seine Ausbehnung und seine Kraft fannte, badyte Unterhandlungen mit Ronftantinopel zu eröffnen, und bie ottomanische Pforte gu bewegen, im Ginverständniß mit uns zu handeln. Alber zwei Difizieren, welche er zu biefem 3wede zu Anfang Aprile abfertigte, gelang es nicht, burch bie öfterreichischen Staaten ju fommen, und fie fehrten ju bem polnischen Korps in Bothynien gurud. Indeffen rufteten fich bie Ruffen , beunruhigt burdy bie Gegenwart Dwernichi's in Bamosc, fid feis nen Unternehmungen zu widersetzen; fie hatten, wie oben bemerkt wurde, bie Division Rreut mit etwa 9000 Dann, meiftens Reiterei unter General Toll, verftartt; biefes Korps, damit auf 13,000 Mann vermehrt, war in der Umgegend von Lublin gelagert, und bevbachtete zu gleicher Beit ben Lauf ber Weichsel, bas Korps Sieramski's und ben Plat Samosc.

Man hatte die Streitkräfte, über welche man in diesen Gegenden gebot, concentriren, und die Korps Dwernicki's, Sierawski's und Pac's gleichzeitig agiren lassen, Kreuh angreisen, ihn schlagen, über den Bug zurückwersen und in Masse in Volhynien eindringen sollen. Aber eine solche Komebination paste nicht in die Plane unsers Generalissmuszer entwarf entgegengesehte Dispositionen, und Dwernicki erwielt den Austrag, allein den Streiszug zu wagen. Dieser General besand sich nunmehr in einer schwierigen Lage, er

hatte Kreut die Stirne zu bieten, ber einen großen Theil seiner Truppen auf ihn wersen konnte, und das Korps Rübisgers zu schlagen, welches 15,000 Mann zählte, und jeden Ausgenblick durch das des Nott verstärft werden sollte, welches sich auf 12,000 belief, und bessen Antunft schon seit langer Beit angekündigt war. Jeht war es unmöglich, daß Owersnick mit so surchtbaren Massen zusammenstoßen konnte. Dies ser General konnte nur noch wagen, sich zwischen ihnen hindurch zu schleichen, ehe sie vereinigt wären, und in's Innere des Landes bringen, den Ausstand um sich zu sammeln, ihn auszubreiten, und sich aller seiner Hilsmittel zu bedienen, um in den Stand geseht zu werden, auf dem Schlachtselde zu erscheinen.

Die natürlichfte und vortheilhaftefte Richtung bes Rorps von Dwernicht mußte gegen bie Morafte von Dinst fenn, wo es eine fichere Buftucht und eine bedeutenbe Silfe in jener Menge von Jägern gefunden hatte, welche bas Moorland bewohnen. Bon bier aus batte er ben Infurgenten von Podolien und ber Ufrane bie Sand gereicht, und bald 50,000 bis 40,000 Mann unter feinen Befehl vereinigt. konnte ihn mehr hindern, biefe Bewegung auszuführen, wenn er nach lleberschreitung bes Bug Miene gemacht hatte, auf Luck zu marichiren, und über Rowel raich in diefer Rich. tung gezogen mare. Rreut war ju weit entfernt, um ihn an biefer Bewegung ju hindern, und Rudiger ware über ben Styr jurudgewichen, wie er es fpater aus bem Grunde that, weil er von Dwernicki einen Angriff von vorn und ben naben Ausbruch ber Aufftanbe in feinem Ruden zu furche ten batte; aber ju biefem 3wecke mare es nothig gewesen, baß bas Korps bes Generals in großer Mehrgahl aus gutem Aufvolt bestanden batte. Der Dlat Bamost, beffen Garnifor 4000 Mann fart war, hatte ihm ohne Gefahr bavon abgeben, und fie einftweilen burd Genfentrager, welche aus der Umgegend ausgehoben worden waren, erfenen konnen.

Das Korps Dwernicki's, fo wie es war, schwach und zu

zwei Dritteln aus berittenen Truppen zusammengesett, nach Bolhynien schicken, hieß es einem beinahe unvermeiblichen Untergange aussetzen; aber damit hatte man sich noch nicht begnügt; man hatte ihm außerdem vorgeschrieben, längs der Gränze von Gallizien auf der Richtung von Kamieniec zu marschiren, so daß es Rüdigern eine offene Flanke bot und noch weit mehr sich aussetze, Rott vor seiner Front ankommen zu sehen. Diese beiden Korps vereinigt mußten es umzingeln und unwidersprechtich erdrücken. Sine kräftige Diversion im Rücken der Russen allein konnte ihn retten. Wir werden sehen, wie diese Diversion sehlte.

Dem sey, wie ihm wolle; Dwernicki, in ber Absicht, anfänglich Kreut über seine Plane zu täuschen, machte eine
sehr vortheilhafte Bewegung, indem er auf Zwierzyniec zog
am 5. April; er kam dort an am 4., und schob seine Borhut bis Szcebrzeszym und Goray vor, indem er Miene
machte, über die Weichsel zu gehen; sofort hielt er zwei
Tage zu Zwierzyniec, um abzuwarten, bis die Straßen sich
verbessert, ihm die Fortsehung seiner Bewegung gestattet, und
die Russen sich über seine Absichten betrogen hätten.

Um biese Beit verbreitete sich die Nachricht des Sieges bei Dembe unter den Truppen, und begeisterte auf's Neue ihren Muth. Dwernicki sehte sich wieder in Marsch, brang an den Bug über Niemnirowka, und kam zu Krylow am Abend des 9. Aprils an. Innerhalb 24 Stunden ließ er eine Brücke über den Fluß schlagen.

Hundert Kosafen hielten den kleinen Fleden Krylow besfetht; sie erwarteten so wenig die Ankunft der Polen, daß sie nicht einmal Wachen ausgestellt hatten; die Mehrzahl wurde gefangen, die Uebrigen zerstreuten sich und verbreiteten überall Kriegsgeschrei. Dwernickt ließ alsbatd eine Brücke schlagen, ging des Nachts über den Bug, und schiekte sogleich eine starke Streispartei nach Wlodzimierz, einer kleinen Gränzstadt, welche man geräumt fand. Dwernickt selbst zo em 11. auf Pornek, wo er das russische Dragonerregimen.

von Kargopol überrumpelte, und ihm 240 Gefangene abnahm; an demfelben Tag schlug er sein Hauptquartier zu Lachowiec auf, von wo aus er eine Proklamation an die Bewohner Bolhyniens richtete.

Während bes 12. verweilte er baselbst, um ihnen Beit zu geben, ihre Wassen zu rüften und sich zu versammeln; ins bessen, ihre Wassen zu rüften und sich zu versammeln; ins bessen vereinigten sich auf seinem Marsche nur schwache Inssurgenten-Abtheilungen mit ihm; kaum 100 Mann stießen zu den Polen in den ersten Tagen, welche auf den Sugs Uebergang folgten; sie fürchteten die Rückkunst der Russen, deren Macht sie kannten, und verglichen diese mit der schwas den Schaar Dwernickis, welche sie vor ihren Augen vorsüberziehen sahen.

Außerdem begannen die leichten Korps von Dawidoff sich zu zeigen. Er hatte Dwernicki am Bug, so zu sagen, erseicht, und bei Blodimierz ein unausgebildetes Insurgentenstorps zerstreut. Daburch zerftörte er die Berbindungen von Bolbynien und Samosc, und schnitt dem polnischen General den Rückzug ab.

Die Proflamation, welche Dwernidi an bie Bolhynier erließ, war fo gefaßt:

"Bereits haben wir mit hilfe Gottes die Feinde auf Eurem eigenen Boden geschlagen, das russische Dragos nerregiment von Rargopol ift beinahe ganzlich zernichtet worden, und die halfte seiner Soldaten sind unfre Gesfangene. Der heiligkeit unfrer Sache vertrauend, ershebet euch Alle zumal; die Polen und die Lithauer bestämpfen in diesem Augenblick die Moskowiter, und ersfechten Siege. Ich bringe Euch die Nationalität und Eure alten Freiheiten.

#### Jegt oder niemals!"

Um 13. trat Dwernickt ben Marsch an in zwei Kolons nen; bie eine, welche nur aus einer Brigade bestand, brang auf horochow vor, und bie andere gabtreichere, sie war aus dem Rest ber Division zusammengesetht, auf Drugtopol. Owers nicki verweitte in diesem Dorfe mahrend bes 14., um daselbst seine Truppen ausruhen zu lassen, welche durch fortgesehte Märsche ermattet waren. Da einige angesehene Bewohner des Landes sich mit seiner Armee vereinigt hatten, so erzichtete er eine provisorische Regierung, und ernannte einen Regimentair für Bolhpnien; am 15. ging er weiter auf Lubaczowka, und sein Bortrab beseihte Boremel, eine kleine am linken Ufer des Styr gelegene Stadt, ohne auf hind dernisse zu stoßen.

Rüdiger hatte fich hinter ben Styr jurudgezogen, fobalb er fah, baß die Polen ben Bug überschritten; er glaubte fie 12,000 Mann frart, und hoffte nur, fie an bem Uebergang Des Fluffes, ber ihn beckte, zu verhindern; um biefen 3weck zu erreichen, behnte er feinen linken Flügel bis Veresteczko aus.

Am 16. nahm Dwernicki sein Generalquartier ju Bores mel, und ersuhr sast in bemselben Augenblick, daß eine Borshut, aus einem Dragoners und einem Kosakenregiment bessehend, Beresteczko besetze, eine kleine Stadt, welche auf der geraden Straße von Kamieniec liegt, und durch welche er hätte eindringen können; seine Front war noch frei; auf dem erhöhten Punkt, wo er Stellung genommen hatte, nahm er nur einige Streiswachen Kosaken wahr, welche auf der andern Seite des Styr irrten.

Dwernicki ließ eine Brücke an diesem Punkt schlagen, undstein Kompagnien polnisches Fußvolk besetzten in der Nacht ein vorwärts liegendes Gehölze, wohin man auf Dämmen durch ein sumpfiges Terrain gelangte. Um 18. um drei Uhr Morgens zeigte sich Rüdiger mit Macht am Saume des Waldes; er griff mit acht Bataillonen Fußvolk die drei polnischen Kompagnien an, und warf sie über die Brücke mit Verlust von 200 Mann. Diese acht Bataillone waren unterstützt durch eine Batterie von acht Kanvnen, deren Feuer das tinke User des Styr bestrich; um sechs Uhr waren die Polen über den Tuß zurückgewichen, aber man hatte eine

Batterie von zwei Felbstücken in bem Schlofpart von Boremel errichtet, und eine andere von sechs in einiger Entfernung zur Rechten.

Die Ruffen, trotz gewaltiger Unftrengung, konnten nicht bordringen, ihre Kolonnen wurden von Kartätschenfeuer gesfurcht; alsdann entspann sich eine lebhafte Kanvnade, welche bis zwei Uhr Rachmittags dauerte, ohne einen andern Ersfolg, als die Berstörung des Schlosses und den Berluft eisniger hundert außer Kampf gesetzten Leute auf russischer Seite; das Feuer hörte auf, und die beiden Parteien rustesten sich zu neuen Kämpfen.

Bon ber Stellung, welche er inne batte, entbeffte ber General Dwernidi bie Dispositionen ber Ruffen, und folgte allen ihren Bewegungen; er fab fie geben, tommen auf ber Strafe, bie fich am rechten Ufer bes Fluffes bingieht, und wußte nicht, was er aus biefem ungufammenhangenden Dariche ichließen follte, als um die erfte Stunde ber Racht ihne gemelbet wurde, bag fie mit Macht von Bereftecito ausrucken. Dieses Manover hatte ihn von Kamieniec abgeschnits ten, wohin ju geben er Befehl hatte; auf ber Stelle ente fenbete er 600 Reiter und zwei Ranonen, um es ju bin= bern. Der Jag bes 18. hatte 300 Mann gefoftet, es blicben ibm alfo nur noch 3500 gur Bermenbung, worunter 1000 Mann Fufvolt, welche Boremel befehten, und bie Bugange der Brude mit vier Kanonen vertheidigten, und 2500 Mann Artillerie und Reiterei, welche auf Unhohen bieffeits ber Stadt mit fedie Feuerschlunden gelagert waren. Mit biefer handvoll Tapferer follte er bas Korps Rübigers erwarten. Aber die Bewegung ber Ruffen von Bereftecito aus mar nur eine verftellte, und mabrend ber Racht jog Rubiger, nachdem er einige Bataillone am Ende ber Brucke jurucks gelaffen hatte, mit 9000 Mann auf Chryniti, und ging bort über ben Fluß. Alls Dwernicht diefe Bewegung erfuhr, rief Defto beffer! Morgen werben mir fie folagen, und übermorgen bin ich jenfeits bes Stor!

Um Morgen bes 19. rudten bie Ruffen auf Boremel; um Mittag zeigten fie fid in Schlachtordnung vor ber Stellung Dwernidi's. Ihr linter Flügel, burch 16 Ranonen bedeckt und aus Infanterie bestehend, lehnte fich an ben Styr, und befegte ein fleines Beholz, bas auf biefer Seite liegt; ihr rechter, aus zwei Reiterei : Divifionen und 16 Feuerschlunden gebilbet, breitete fich in ber Gbene aus; bie 2500 Mann Dwernidi's lehnten ihren rechten Flügel an ein Dorf nowostelfi, bas zwei Kompagnien Bufvolt, bie er aus ben brei ju Boremel ftebenben Bataillonen gezogen hatte, befeiten, und hatte ber gabireichen feinblichen Reiterei nur feche Felbstücke entgegenzustellen. Man ftand fich gegenüber; bald wird man handgemein, die Ruffen eröffnen ben Ungriff und werben geworfen. Die polnifche Reiterei ihrer Geits fturgt fich auf die ihr entgegengesetten Dragoner, wirft fie und erobert acht . Kanonen. Die feindlichen Sufaren marfdiren gegen fie, mahrend fie fid ber Berfolgung ber Dragoner überläßt, fallen ihr in die Flante, faffen fie im Rutten, und bringen fie in Gefahr.

Alber Dwernicki war nicht ber Mann, sich außer Fassung bringen zu lassen. Er ließ sie burch seine Reiterei-Reserve angreisen, die sie in Unordnung brachte. Jest dringt ihr Busvolk in Angriffskolonnen vor, vertreibt unsere beiden Kompagnien aus dem Dorf, und dringt, seine sechszehn Kannonen an der Spisse, auf Boremet: die Reiterei, welche sich wieder gesammelt hat, marschirt zur Rechten des Kusvolks mit den acht ihr übrig gebliebenen Feldstücken. Dwernickt wird genöthigt, vor diesen surchtbaren Massen zurückzugehen; dennoch will er nicht vom Platze weichen, ohne einen Angriff zu wagen, und wirft einige Eskabronen auf sie; der Angriff gelingt, und zwei Kolonnen werden burchbrochen und in Unordnung gebracht.

Die ruffifden Sufaren eilen berbei und merfen tie pol-

nische Reiterei auf die Hauptmacht der Division zuruck. Dwernickt sammelt sogleich die tapsere Reiterei; er siellt sich mit gezücktem Degen an ihre Spihe; er besecht, er beseistert die wunderbare Schaar, und wirft einen viersach überlegenen Feind zuruck. Indessen muß man zugeben, nicht Alles war das Wert ihres Muths: die Artillerie deckte sie, ihr Feuer spie einen Kartätschenregen über die Russen aus und half Verwirrung in ihre Reihen bringen.

Die Russen, erstaunt über so viel Tapferteit, nahmen Stellung auf dem Schlachtfeld, und wagten es nicht, ihre Angriffe zu erneuern. Ihrerseits hielt die Division Dwernicht, verstärkt durch die Ankunft der 600 Pferde, welche in der Richtung nach Beresteczko entsendet waren, ihre Stellungen bis zur Nacht. So endigte sich der glorreiche Tag von Boremel; er trug uns 800 Gefangene und acht Kanonen.

Um 20. fehte fid Dwernicki vor Tagesanbruch in Marsch, und brang ohne Zeitverluft auf Beresteczko, bas bie Ruffen eben geräumt hatten. Un bemselben Tage sehte er über ben Styr nahe bei dieser Stadt, und machte noch zwei Meilen auf der Strafe von Kamieniec.

Der polnische General hatte also Rüdiger geschlagen und über den Styr geseit; er konnte jest durch Krezeminiec auf Oftrog-Baslaw gehen, und sich in's Innere des Landes besgeben, um den Mittelpunkt Bolhpniens zu erreichen und den Insurgenten die Hand zu bieten, oder der Straße längs den österreichischen Gränzen hin solgen, und sich Kamieniec's nach seiner Ordre zu bemächtigen, so wie der Depots von Lebensmitteln und Munitionen und der Magazine jeder Art, welche sich daselbst befanden; wenn er letterer Straße solgte, so hatte er noch den Bortheil, seinen linken Flügel an Galslizien zu lehnen, ein neutrales Land, das die Russen respektiren mußten, und im Nothfall Rüdiger mit mehr Bortheil schlagen zu können, wenn er ihn träse.

Dwernicki mußte weder um die Ankunft bes Korps von Rott in ber Umgegend von Kamieniec, noch was aus feinem

Algenten Chruseikowski geworden sep, ein Umstand, welcher ihn der Nachrichten aus dem Innern des Landes beraubte. Der geringe Grad von Theilnahme, welchen die Bolhynier an dem Ausstande zeigten, machte in ihm den Wunsch rege, Podolien zu erreichen, wo er von dem Patriotismus der Einwohner Unterstühung hosste. Er wählte daher diese Richtung; und der General Nott, welcher seit dem 24. zu Kamieniec war, und von seinem Armeekorps eine Reiterei-Division unter den Besehlen von Krasuski entsendet hatte, konnte ihm jeht den Weg verschließen und ihn von Podolien abschneiden. Dieß war ein Unglück; aber man kann nicht Dwernicki deshalb anklagen, denn die Sache hätte sehr zuträglich seyn können, wäre die unerwartete Ankunst Nott's nicht dazwischen gekommen.

Um 21. ging er vorwärts bis Radziwisow. Seine Truppen waren tödtlich ermattet von Unstrengungen. Er ließ einige Stunden halt machen, und warf seine Verwundeten nach Gallizien. Sofort eilte er in forcirten Märschen ben 22. bis Wysznowiec.

Um 23. erreichte er Rolodno, rubte bafelbit einen halben Tag aus, begab fich wieber auf bie Strafe nach Lutince, Alber Rubiger mar mit berfelben wo er Morgens ankam. Schnelligkeit vorwärts geeift und brangte feine Nachhut, mabrend Krafuski ibm ben Beg auf ber füblichen Seite versverrte. Rings umgingelt nimmt Dwernicki eine furchte bare Stellung, auf ber Grange Galligiens felbft, bei Lulince, und ruftet fich, mit bem Beind, trof ber Heberlegenheit feis ner Streitmacht ju'fchlagen. Aber in berfelben Racht vom 25. auf ben 26. wird die zweifelhafte Reutralitat Defterreichs von Rubiger verlett, ber eine Abtheilung burch bas Gebiet bes Raifers von Desterreich ihm in ben Rucken Schickt. Dwernicki, ber fieht, daß er alebald umringt fenn werbe, ichliefit eine Uebereinfunft mit ber öfterreichischen Regierung, und giebt fich bewaffnet auf bas Bebiet von Galligien gurud in ein Lager, bas ihm in bem Torf Chiebanowea ans

gewiesen wurde. Er hoffte, von hier aus nach Kamienier ober Zamose zu gehen und die Offensive wieder zu ergreifen. Auf die Verlechung des österreichischen Gebiets durch die Russen in der vergangenen Nacht sich berusend, dachte er, auch ihm werde die Möglichkeit, durch die Staaten des Kaisers zu ziehen, eingeräumt werden; aber er sah sich vom andern Morgen an durch österreichische Streitmacht umgeben. Noch wollte er, das Schwert in der Hand, sich Platz machen und das Königreich Polen erreichen; aber er fürchtete, unsere Sache Preis zu stellen. Nach fünstägiger Unsterhandlung entschloß er sich erst, die Wassen niederzulegen auf das seierliche Versprechen hin, daß die Desterreicher sie im Depot behalten wollen.

Der General Dwernidi und feine tapferen Baffengefahr: ten wurden von ber öfterreichifden Regierung als Kriegs: gefangene betrachtet und einige Tage nach ber lebereinfunft von Chlebanowta in bas Innere bes Raiferreichs abgeführt. Gie waren fchlecht bewacht, und beinahe alle ftellten fich wieder bei ben gabnen ber Unabhangigfeit an ben Ufern ber Beichsel ein. Dwernidi felbit, tief barniebergeschlagen burch bie Unmoglichteit, für fein Baterland fortzufämpfen, madte bem Obergeneral Strapnecti ben Untrag: er wolle fuchen au entfommen und alle Gefahren verachten, um von neuem bie Unftrengungen ber polnischen Urmee zu theilen. Aber Strapnedi, verblendet burd bie Soffnungen, welche et auf ben Beiftand Defterreichs gegrundet hatte, antwortete ibm am 12. Juni: er folle bleiben, wo er fen, Allem aufbieten, um bie öfterreichifche Regierung für unfere Sache ju gewinnen, und fid jedes möglichen Mittels für biefen wich: tigen 3med bebienen. Go opferte ber Generaliffimus einer eitlen Soffnung die maditige Mitwirkung eines Mannes, beffen Muth und Talente weit beffer angewendet gemefen waren jur Beffegung ber Ruffen, als ju unnugen biplomas tifchen Unterhandlungen.

### Neunzehntes Kapitel.

Anfftand von Podolien, der Ufrane und Bolhpnien. — Die Brüder Sos bankty. — Am 5. Mai bricht der Aufstand aus. — Kolysko wird jum Obergeneral ernannt. — Kampf von Dasjow. — Bagftück der Fünfzig. — Marsch auf Bolhpnien. — Kampf von Obodne. — Kampf von Mays dan. — Tod des Jelowick. — Ottisowski tödere sich in Gegenwart der ganzen Armee. — Die Insurgenten werden genöthigt, sich nach Gallbzien zurückzuziehen. — Aufstand mehrerer Bezirke. — Nozwick. — Er hebt 130 Neiter aus. — Sein glorreicher Zug auf Jamośc. — Kämpfe von Moloczki, Thézyce und Uhanie. — Benehmen der Moskowiter.

Raum hatte sich bas Gerücht von bem Ginfall Dwernicki's in ben brei Regierungskreisen Podotien, ber Ufrane
und Bolhynien verbreitet, als die Patrioten sich entschloßen,
zu handeln. So ungedutdig sie waren, so hatten sie doch
nicht vergessen, daß das Zusammenwirken allein der Bewegung den gewünschten Erfolg verleihen könne; und die Wahl
bes Bincens Tyszkiewicz, welchen sie an ihre Spitze gestellt
hatten, berechtigte in dieser Beziehung zu den gegründetsten
Hoffnungen; aber in demselben Augenblicke erschien auf den
Gränzen Galliziens Chruscikowski, der Agent der polnischen
Regierung, welcher seinerseits einen andern Mittelpunkt zum
Sandeln bilbete.

Chruscikowski bestimmte ben 27. April als ben Tag, an welchem ber Ausstand ausbrechen sellte. Tyszkiewicz hatte bazu ben 5. Mai sestgeseizt; aber kaum waren die Befehle bes Ersteren in den Theil der Gallizien benachbarten russusppolisischen Provinzen gelangt, als derselbe sich beeilte, sie zu widerrusen. Er fürchtete die Annäherung Rott's, der am 24. April über den Oniestr gegangen war und dessen Armeekorps, 12,000 Mann stark, sich damals in der Umgegend von Kamieniec besand. Dieses Jögern kompromittirte die Hauptstifter des Ausstandes; mehrere hatten sich beim ersten

Beiden erhoben, und beinahe alle rufteten ihre Baffen bi- fentlich.

Rod ein anberer Umftanb brachte Bermirrung in ben regelmäßigen Bang bes Unternehmens: in Folge einer nabe bei Winnica gehaltenen Befprechung hatten Tyegfiewieg und feine Freunde beichloffen, man folle nicht nur bas tieffte Stillschweigen beobachten, fonbern noch überdieß bie Bache famfeit ber Ruffen burch ein außerft wohlwollendes Betras gen gegen ibre Beborben einschläfern. Alle Anführer batten fid mit biefer Enticheibung einverstanden erflart. befto weniger banbelte einer ber beiben Bruber Sobansti bagegen; er ließ einen ruffifchen Offizier, ber burch feine Guter reiste, verhaften und hielt ihn gefangen. Diefe That; welche ben ruffifchen Behorden nicht verborgen bleiben fonnte, veranlaßte bie Berhaftung Sobansfis; es war fogar bie Rebe bavon ; ihn vor ein Kriegsgericht zu ftellen , und nur auf bie inftanbigen Bitten Jelowichi's, Bezirfsmarichalls von Sapfin, begnügte man fid, fein Betragen einer gerichtlichen Untersuchung zu unterwerfen, und ihn unter Aufsicht zu ftellen.

Bei solchem Stand ber Dinge konnte sich seine und seines Bruders Ungeduld nicht zufrieden geben. Daher erhoben sich Beide, obwohl Nachbarn von Bestarabien und somit am entserntesten vom Bug, schon am 25. April mit dem Grasen Rzewuski an der Spitze von 250 Reitern, und nur erst durch die Bitten der andern Führer, welche sich, nach dem Beschle von Tydzkiewicz, entschlossen hatten, die Fahne erst zehn Tage später zu erheben, ließen sie sich zu einent Ausschlassen hatte Unruhe unter die Russen gebracht und sie bewogen, die Streiteräfte, über welche sie verfügen konntensin den Militärkolonien der Umgegend von Odessa zu sami meln. Als der Ausstand ausbrach, hatten sie schon 4000 Mann mit sechs Kanonen zusammengebracht. Daher griffen sie die Insurgenten von dieser Seite an, und sie auf das

Korps von Rott werfend, nahmen sie bieselben zwischen zwei Feuer. Rott selbst, welcher feine Befehlshaberstelle zu Kamieniec verließ, stellte sich an die Spitze dieser Division, und führte einen tödtlichen Streich auf die Insurgenten, wie wir später zu sehen Gelegenheit haben werden.

In ben ersten Tagen bes Mai ersuhr Tysztiewicz bie Unsglücksfälle Dwernicki's; er, so wie die andern Führer beobsachteten barüber ein strenges Geheimniß, aus Furcht, durch so traurige Mittheilungen die Massen zu entmuthigen. Hes brigens beharrlich in seinen Planen und auf die ungeheuern Hilfsmittel zur Ausführung, welche den Insurgenten zu Schot standen, sich verlassend, ließ er am 5. Mai, der frühern Uebereinkunft gemäß, das Signal geben.

Aber ber Aufftand war nicht mehr furchtbar; ohne Ginheit begonnen und nur theilweise und in einigen Bezirken ber brei Regierungskreise hervorbrechend, ließ er feine glücklichen Erfolge erwarten. Die Russen, da sie sich Dwernickis entledigt hatten, konnten alle ihre Streitkräfte gegen die Insurgenten richten, und außerdem war das Nott'sche Korps allein stark genug, sie mit lleberlegenheit zu bekämpfen.

Die Bewegung brach am 5. Mai in ben Bezirken zwischen ter Ross und bem Onicstr aus, aber ber brennendste Feuersherd bes Ausstandes war der Bezirk von Hapsin; hier war es durch die Anstrengungen Jesowickis und seiner drei Söhne gelungen, 700 Pferde und 200 Fußgänger zusammenzubringen. Sie sammelten sich anfänglich zu Krasnossolka, und ihre Anzahl, allmählig vermehrt durch die aus benachbarten Bezirken ankommenden Abtheilungen, betief sich bald auf 2200 Pferde und 500 Jäger. Sie waren besehligt von Tyszkekiewicz, den vier Jelowicki, den Brüdern Potocki, den beiden Brüdern Sobanski und Rzewuski. Der alte General Kozlysko, mit Stimmeneinheit von ihnen zum Obergeneral ernannt, gab sich den alten und tapsern Offizier Orlikowki als Chef des Generalstabs bei.

Rolpeto, der mit Ehre unter Rodgiusto im Jahr 1794

gedient hatte, war jedoch nicht ber Mann, welchen die Umsftände forderten: achtungswürdig durch seine Dienste und sein Alter, übte er einen hohen moralischen Einfluß über seine Leute aus, die er mehr als Freunde und Brüder, denn als Untergeordnete ansah. Aber durfte man von ihm jene Energie der Entschlüsse erwarten, welche allein den Gesfahren des Unternehmens die Wage halten konnte?

Er hatte aus seiner Schaar ein einziges Reiterregiment mit 200 Jägern wählen, sie besser bewassnen und sich bie Berbesserung ihrer Organisation zur Ausgabe machen sollen. Jeden Kamps vermeidend, wäre dieses kleine Elitenkorps ber bewegende Anhaltspunkt fur alle seine andern Streitkräfte gewesen, welche er in kleine Korps von je 100 Mann hätte vertheilen und ber Führung derjenigen Shefs anvertrauen sollen, denen die Gegenden, wo sie zu agiren hatten, am besten bekannt waren.

In einem Insurrektionskriege muß man besonders die Sinbildungskraft von Freund und Feind in Aufregung halten; dieß ist die Wasse, womit man zu streiten hat, bis man gerüstet ist, wirkliche Kämpse zu bestehen, und eben darum muß man so viel möglich seine Streitkräfte zertheisen, sie in beständiger Bewegung erhalten, sie ben Forderungen bes Terrains gemäß organistren und babei Sorge tragen, daß sie in der Nähe ihres eigenen Heerds manövriren.

Diese kleinen Abtheilungen, unaufhörlich ben Berfolgungen bes Teindes entschlüpfend, immer bereit, ihn zu überfallen, rekrutiren sich an Ort und Stelle selbst durch Freiswillige, welche sich mit um so mehr Bertrauen unter die Bahnen bes Aufstands stellen, als sie benselben für stärker und allgemeiner halten, da sie seine Deerhaufen sich auf biese Weise bermehren und überall hin verbreiten sehen; eben dadurch machen sie auch einen großen Eindruck auf ben Feind und bringen ihn zulest gänzlich aus seiner Haltung.

Demungeachtet ichien Rolysto die Bortheile biefes Gy.

stems nicht zu würdigen. Während ber wenigen Tage, die bem Kampf von Daszow vorhergingen, bemühte er sich, sein Korps nach dem Muster regulärer Truppen zu bilden, instem er die Sinübung besselben vervollkommnete. Die Sache war um so schwieriger, als es fast ganz an Ererzirmeistern sehlte. Die Patrioten der drei Provinzen hatten die polsnische Regierung vergeblich darum ersucht, obwohl sie eine große Anzahl solcher zu ihrer Verfügung hatte.

Kolpsto wollte sich mit ben Insurgenten der Ufrane verseinigen, nach Kiow, einer Stadt von 80,000 Einwohnern, gieben, und sich bieses wichtigen Plates bemächtigen, wo er unermeßliche hilfsmittel zum Erfolge seiner weitern Operationen gefunden haben wurde.

Er brang baher auf Daszow vor, wo er am 14. Mai anlangte. Sein kleines heer marschirte in Ordnung, obseliech aufgehalten von Packwagen, handpferben und Bedienten, welche seine Kolonne so fehr verlängerten, daß sie sich eine Meile lang auf der Straße ausdehnte, und in solcher Ordnung einem feindlichen Angriff nur mit Mühe hatte wisderstehen können; gerade dieser erfolgte.

Im Augenblick, wo die Spihe ber Kolonne Daszow berließ, und in einem jenseits dieser Stadt geschlagenen Lager
Stellung zu nehmen begann, griff die Division Rott, 4000
Mann aller Waffengattungen und sechs Kanonen stark, Kolysto's Nachhut von der Seite des Dorfs Grodek an; diese
befand aus zwei Eskadronen unter den Besehlen des Major Orlikowski, der das Kommando derselben übernahm. Die
Insurgenten, welche sich durch ungestümme Lapferkeit auszeichneten, hatten noch nicht jene Kriegszucht und militäris
schiede Laktik, welche man überhaupt von neuen Aushebungen
nicht erwarten darf; sie warfen sich mit Nachbruck auf die
Borhut von Nott, und es gelang ihnen sogar, dieselbe auf
die Hauptmasse der Division zurückzudrängen: aber bald entwickelte sich die ganze Division, ihre Kanonen an der Spihe,
vor ihnen, und lichtete durch Kartätschenseuer ihre Reihen.

Orlifowsti war genothigt, ben Rudzug anzuordnen, welchen feine Estabronen nicht regelmäßig in's Wert sehen konnten; sie flohen in Unordnung nach Daszow, wo sie Entseigen verbreiteten \*).

Diese verderbliche Bewegung war Ursache bes Untergangs ber Insurgenten. Orlitowsti hielt sich noch, als Kolpsto in Gile zurucktam, um seine Nachhut mit der Masse seiner Division, welche schon über Daszow hinaus war, zu unterstützen; mittelsteiner, der orientalischen ähnlichen, Schlachtords nung, entwickelt er sich im Halbtreis vor den Russen, um sie von allen Seiten anzugreisen, zu umzingeln und zu vernichten; aber bald von einem panischen Schrecken ergriffen, zieht sich sein ganzes kleines Heer in Unordnung rechts und links von Daszow zurück, und zerstreut sich in verschiedenen Richtungen.

Teht sah man die Wunder antiker Tapferkeit sich erneuern. Fünfzig der bedeutendsten Insurgenten, gut bewassnet und auf dressürten Pferden siehend, können sich nicht entschließen, auf solche Art das Feld zu räumen. Wahre
Decier opfern sie sich für die Rettung Aller. Und siehe!
sie stürmen ungestümm auf die Russen ein, mit dem unerschütterlichen Willen, zu siegen oder zu sterben: sie wersen

<sup>\*)</sup> Orlikowski, ein tapferer Soldat und ausgezeichneter Offizier, warf fich unaufhörlich diese rückgängige Bewegung vor, die einen so unglücklischen Einfluß auf die Schickfale des Aufftandes hatte. So lange der Marsch der Insurgenten auf Bolhpnien dauerte, und nach jedem Treffen, worin sich fein Muth auszeichnete, wiederholte er immer mit dem Ausdruck einer duftern Traurigkeit: "Ich bin es, der in dem Kampse von Daszow unfre Sache verloren bat!" Nichts konnte seinen Schwerz besänftigen und seine tiese Welancholie beschwichtigen, weder die jättlichen Tröstungen seiner Wassenbrüder, noch die eifrigsten Blückwünsche nach den glänzenden Erfolgen, welche er erhielt während diesekutzen, aber merkwirdigen Feldzugs. Endlich nach dem leizen Kampse, als er jede hoffnung des Gewinnens vernichter sah, und daß seinen Wassengefährten nichts übrig bleibe, als sich nach Gallizen ausückzischen, iddret er sich in Gegenwart des ganzen heers, nachdem er sich zoch einen Bassengefährten ungläckseinen Bewegung von Daszow angeklagt hatte.

bie Eskabronen ber Borhut, bringen Unordnung in die Artillerie und bringen bald bis in's Herz ber feinblichen Division. Der russische General, erstarrt über so großen Muth, hält an, da er sie von dem Reste des Korps gesolgt glaubt, welches sich in demselben Augenblick unordentlich auf entgegengesehter Richtung zurückzieht. Mehr als hundert Russen sallen; nur einige unserer Helden sind verwundet, und als die Nacht andricht, weichen sie langsam, durch ihren führen Muth den Rückzug ihrer Division deckend. Die Russen wagen nicht, sie zu verfolgen, noch in die Stadt Daszow einzudringen; sie schlagen ihre Lager an demselben Orte auf, welcher Schauplaß einer so bewunderungswürdigen Wassenthat gewesen war.

Als diese handvoll Tapferer wieder zu Kolysko gestoßen war, so fand sie nur noch 700 Mann, welche treu an ihrer Fahne gehalten hatten; aber das waren lauter auserlesene-Männer, zu jedem Wagstück, jeder Gesahr bereit. Der General entschloß sich, auf Volhynien zu marschiren, und daselbst zu den Insurgenten dieser Provinz zu stoßen und sich sofort dem Bug zu nähern.

Dieser Marsch war eine weitere Gelegenheit für sie, neue Triumphe zu erringen; zu Tywrow vernichteten sie am 17. Mai zwei Eskadronen Reiterei sast ganzlich; zu Obodne schlugen sie am 19. eine Brigade unter den Besehlen des Generals Szczucki. Dieser General selbst und zwei Kanonen sielen in ihre Hand: ihre Streitmacht erhielt damals einen ziemlich beträchtlichen Zuwachs, und es gesang ihnen, ungefähr 1000 Mann zu sammeln. Um 25. halten 200 von ihnen, welche die Nachhut bilden, zu Maydan mehrere Stunden, welche die Nachhut bilden, zu Maydan mehrere Stunden den Andrang von 2000 Russen aus; sie machen 500 derselben kampsunsähig und verlieren nur 75 der Ihrigen; aber endlich erdrückt sie die Ueberzahl, sie werden genöthigt, sich zurückzuziehen und selbst die Kanonen auszugeben, welche sie Obodne genommen hatten.

hier ftarb, 60 Jahre alt, ber ehrwürdige Jelowicki, wel:

cher als helb mit seinen brei Sohnen tampfte: einer berfelben war verpflichtet, über bas Leben ihres Baters zu waden, welchen er schon oft beschütt hatte, aber als ber Greis
feine beiden andern Sohne einer brohenden Gefahr ausgesetzt sah, ruft er ihm zu, seinen Brüdern zu hilfe zu eilen,
und während besten empfängt er ben töbtlichen Streich.

Endlich am 26. Mai sind die Insurgenten, gedrängt von allen Seiten, gezwungen, sich, 700 an der Bahl, nach Gallizien zurückzuziehen; viele berfelben durchreisen diese Provinz und stellen sich noch einmat ein, um in den Reihen unserer Armee an den Ufern der Weichst zu kampfen.

In dem Monat Mai offenbarte sich der Aufstand auch in mehreren andern Bezirken. Wir können hier nicht alle diese verschiedenen Bersuche berichten; sie mußten mißlingen, nicht aus Mangel an Tapferkeit, sondern weil sie ohne Einklang und Busammenwirken gemacht wurden; wir begnügen uns baher, die Hauptzüge davon anzuführen.

In ber Umgegend von Kamieniec heben die Insurgenten 500 Pferde aus, aber sie sind bald genöthigt, sich nach Gallizien zu wersen; 200 Mann in dem Bezirk von Jampol, unter den Besehlen des Sigismund Dobek, 60 in dem von Winnica, 180 in dem von Laticzew, besehligt von dem Hauptmann Nagorniczewki, und einige Hundert in dem Kreise von Kiow, Cholowinski an ihrer Spihe, erheben die Fahne des Ausstands; diese verschiedenen Abtheilungen, nachdem sie einige Bortheile davongetragen, werden am Ende zerstreut.

Borcel und andere große Gutsbesicher des Nordens von Bolhynien, aus den Bäldern, welche sie decken, und der Entfernung des damals von Dwernicki beschäftigten Rüdiger'schen Rorps Nuchen ziehend, sind im Stande, bei Rafalowka ein Korps von 1100 Mann zu versammeln, welches hauptsfächlich aus Jägern zu Kuß bestand. Sie bemächtigen sich ber Stadt Kowel, des Hauptorts in dem Bezirke; aber bald kehren die Russen, da sie von Dwernicki, der sich nach Gallizien zurückgezogen hatte, nichts mehr zu befürchten hatten,

ihre Waffen gegen biefelben und gerftreuen fie. Woreel allein mit einigen Leuten vereinigte fid, mit bem Korps von Rogycki, beffen Unftrengungen ein glücklicheres Ende hatten, baher glauben wir feine Operationen hier berichten zu muffen.

Nörblich von Bistomierz, bem hauptort bes gleichnamigen Regierungsfreises, und mitten in ben Gehölzen wohnte ein alter Major ber polnischen Armee, Karl Rozpeti: er übte auf die ganze umwohnende Bevölkerung das moralische Uesbergewicht aus, welches ihm ein unantastbarer Ruf von Muth und Tugend verleihen mußte.

Auf bas erste Gerücht bes Aufstandes von Warschau wurde er ben Patrioten ein Gegenstand ihrer Hoffnungen; alle bestrachteten ihn als den natürlichen Führer des Unternehmens, worauf sie sannen. Rozycki blieb nicht hinter der Bestimmung, welche ein so edles Zutrauen ihm auferlegte, zurück; es gelang ihm im Lause des Winters, sich des Beisstands von 480 Reitern, aus Landeigenthümern bestehend, und von 800 Jägern zu versichern, welche aus den Waldarbeitern gewählt waren, die größtentheils brauchbare Schüsten sind.

Rozycki, wie bie übrigen Führer im Suben Polens, erwartete nur noch bas Beichen bes Chruscikowski, um zu
handeln; und dieser Theil der Bewegung wurde fortwährend
gesesselt durch den Widerruf des Besehls zum Ausstand, der
anfänglich auf den 27. April festgeseht war: hier wie anberswo hatten die Russen Beit, sich zu erkennen, ihre Streitkräfte zu vereinigen, und die der Patrioten aufzulösen. Gine
große Anzahl wurde verhaftet, andere unter Aussicht gestellt;
eben so hatte man Sorge, die Wassen und alle Mittel zur
Aussührung wegzunehmen.

Rogycki inbesten, ba er erfuhr, baß bie Insurgenten von Podotien und ber Ufrane, obgleich in kleiner Angahl, sich entschieden hatten, gu schlagen, wollte ihr Beispiel nachah:

men. Um 17. Mai war er bereit, obwohl er nur 130 Reister hatte sammeln können; ba er in einem offenen Lande agiren mußte, so glaubte er seine Jäger nicht erwarten 34 burfen, sie für eine bestere Gelegenheit aussparend.

Er fette fich zuerft in Marich in ber Richtung nach Dos bolien, um fid bafelbit mit ben Infurgenten biefer Proving ju vereinigen; als er erfuhr, bag fie, in Folge mehrerer Rampfe und verfolgt von Rott, die Richtung nach Galligien genommen haben : fo faßte er ben fuhnen Plan , burd ben ungeheuern Raum ju gieben, welcher ihn von bem Plat Bamode trennte; und biefen Dlan führte er in 28 Tagen aus, nachbem er 152 polnifche Meilen in einem vom Feinbe befetten Lande gemacht, burde Gilmariche und haufige Beranderungen in ber Richtung bas Bufammentreffen mit beffen Maffen vermieben, enblich nachbem er in brei Treffen, bei Molocyfi, Theance und Uhanie zweifach ben feinigen überlegene Streitfrafte beinahe ganglich vernichtet hatte. Außers bem nahm er Transporte von Lebensmitteln und Schiefibes barf weg, und lieferte eine ziemlich beträchtliche Angahl Res fruten.

Dieser mit einem merkwärdigen Talent begabte Offizier organisite, bewassnete und übte während bes Marsches seine kleine Schaar, beren Zahl er bis auf 300 Reiter und 100 Kußgänger vermehrte; sie war mit benselben Wassen gerüsstet, die sie bem Feinde abgenommen hatte. Er stellte seine Reiterei immer in eine einzige Linie, da er auf die Tapserzteit seiner Sobaten zählte, welche alle zuerst auf den Feind schlagen wollten. Bei den Angrissen, die sie machten, war ihr Feldgeschrei: "Ehre sey Gott!" Damit beantworzteten sie die wilden "Hurrah's!" ihrer Feinde. Weil sie fortwährend der grausamen Behandlung gedachten, deren Opfer ihre Frauen und Kinder waren, so machten sie feine Gefangenen.

Unter fo vielen helbenthaten, welche bie kleine Schaar Rogneti's auszeichnen, führen wir nur eine einzige an; sie charakterisirt bie muthige hingebung, wovon biefe Bürgersfoldaten befeelt waren.

Am 21. Mai beseiste Rozodi die kleine Stadt Miedzirziec, wo Piariften (Priester) öffentliche Schulen hatten. Mehrere hundert junge Leute von zwölf bis sechzehn Jahren machten dort ihre Studien. Kaum war er eingezogen, als Alle mit jugendlicher Begeisterung sein Loos theilen wollen; Borstellungen helfen nichts. Rozodi wählt nur die stärksten und ältesten; bennoch folgt ein Haufen anderer Knaben den Polen, oder eilt ihnen voraus. Solche, welche die Unstrenzungen bes Marsches nicht ertragen können, sehen sich auf Kutter: und Munitionswagen

Un einem ber folgenden Tage mußten diese Wagen, mahrend ber Verfolgung eines überlegenen Ruffenkorps, verlaffen werden. Nach helbenmäßigem Widerstand gegen mehrere
Ruffen wurde eines getödtet, das andere schwer verwundet.
Bald darauf wurden diese rührenden Opfer gerächt. Die
Polen, mit Geschicklichkeit ein Defile benützend, wo sie die
Ruffen hineinlocken, wenden sich plötzlich, und lassen beiden Eskadronen moskowitischer Jäger über ihre Lanzen
springen.

Dennoch konnten so viele Wunder ber Tapferkeit bie Sache nicht retten, und zeugten nur für die unwiderstehliche Macht ber Liebe zu Baterland und Freiheit.

So waren alle Hoffnungen vereitelt, die wir auf die große Erhebung ber drei Provinzen, Bolhpnien, Podolien und ber Ufrane, gegründet hatten.

Ware fie gelungen, fo hatte fie unfere Streitmacht vermehrt und une ohne 3weifel in ben Stand gefeht, mit Erfolg ben Kampf zu bestehen, in welchem wir unterlagen, troch ber muthigen Anstrengung einer beispiellofen hingebung. Diese Erhebung war um so wichtiger, als sie, nach ben freisinnigsten Grundfähen unternommen, ohne 3weifel ben Aufftand Klein: Rußlands nach sich gezogen hätte, wo bie Unzufriedenen nur durch ben Oniestr von biesen weitläufigen Landereien getrennt werden.

## Zwanzigstes Rapitel.

Dieblich am Kostrzon. — Serzonedi nimmt Stellung dem russischen Markschau gegenüber. — Beide rüsten sich zu neuen Kämpfen. — Sie vers flärken ihre Armeen. — Dieblich ergreift die Offenstoe. — Er geht durch Kussen auf die rechte Fianke Skripveckis. — Kämpse von Kussen und Minok. — Skrzynecki zieht sied bis Dembe zurück. — Dieblich nimmt seine alten Stellungen wieder ein. — Unthätigkeit Skrzyneckis. — Prondzynski. — Skrzynecki entsendet ein leichtes Korps auf das rechte User Varew. — Bewegung von Zaliwöki's Parteigänger: Korps. — Chrzanowski's Entsendung auf den rechten Fügel der polnischen Armee. — Sein Marsch bis Zamosc. — Kämpse von Firtei und Lubartow. — Skrzynecki reorganiskt sein deer. — Schilderung der polnischen Streit kräfte am Anfang des Mai 1831.

Nach ben Kämpfen von Jganie und Liw nahm Strzynecki Stellung am Kostrzyn, indem er seine Hauptmacht auf ber großen Straße von Warschau stasselsvinig ausstellte; Umineti hielt auf ber linken Seite die Stellung von Jimnawoda; Dembinski, an der Spihe einer Reitereibrigade, war zu Kufew; und Pac breitete sich von Latowicz nach Garwolin aus. Das Hauptquartier war anfänglich zu Jendrzeiow ausgeschlagen, und wurde später nach Jakubow verlegt. Die Cholera begann ihre Verheerungen; aber die Nähe Warsschau's und unserer Depots gestattete einen fortwährenden Ersat der Verluste. Die Armee mochte sich damals, das Korps von Pac miteingerechnet, auf beinahe 57,000 Mann belausen.

Diebitch feiner Seits stellte sich gerabe vor Straynecki auf, auf bem rechten Ufer bes Kostrayn; ba er aber bie Möglichkeit, angriffeweise zu verfahren, sich verschaffen wollte, ließ er einen Brückenkopf in ber Rahe von Sucha auswerfen. Sein heer war vermindert burch bie Kampse und bie Seuchen: er sah sich sogar genöthigt, die Reste des litthaub

fchen Korps hinter ben Bug zuruckzuschicken, um bort seine Reihen zu erganzen. Inbessen belief sich seine Armee, bie jeht Rekrutirungen aus bem Innern bes Kaiserreichs erhielt, noch auf ungefähr 55,000 Mann.

Das war bie Macht, welche er Strzynedi entgegenstellent konnte. Kreut war fern in ber Wopwodschaft Lublin besschäftigt; bie Garde, zwischen bem Bug und ber Narew kantonnirt, bilbete eine Art Reserve.

Beibe Atmeen waren fid, ungefähr an Stärke gleich, und bie Obergenerale hielten es, Giner wie ber Andere, für zusträglich, die Offensive nicht zu ergreifen. Aber die Folgen biefer Unthätigkeit waren nothwendiger Beife nicht auf beis ben Seiten biefelben.

In der That, Diebitch konnte damals nur gewinnen, wenn er die Mitwirkung bes volhynischen Heers abwartete, das Dwernicki erdrücken und unverweilt zur Berftärkung seiner Streitmacht herbeirücken follte: während Skrzynecki nicht auf die Ersolge des Korps rechnen konnte, das er unkluger Beise an den Styr vorgeschoben hatte. Derselbe Fall war im Norden. Einzelne Ausstände waren in Lithauen und Samogitien ausgebrochen, und die zu ihrer Erstickung besauftragten rusüschen kruppen mußten ohne Bögerung in großer Anzahl zur Bermehrung der Neihen des Marschalls herzbeielen; die russüsche Garde endlich, die er nur im außerzsten Nothfall anwenden wollte, konnte über den Bug gehen und sich mit ihm vereinigen.

Bu Gunsten von Diebitch war baber eine Bögerung. Er allein gewann bei Berlangerung biefer unglücklichen Rube. Prondzynsti fühlte es. Aber er hatte gut brangen, ben Obergeneral aufmuntern: biefer wich aus, zauberte, verschob auf anbere Beiten, was man augenblicklich hatte ausführen sollen, und verschlimmerte nur ben Stand ber Dinge. Die Unentschlossenheit bes Ginen ärgerte ben Andern, und ende

lich brach offener Bwift aus zwischen bem General-Quartiermeifter und seinem Chef ").

Strapnedi indeß beharrte auf feinem Willen. feine entscheidende Schlacht magen wollte, aber eben fo menig ben wiederholten Unmahnungen ber Regierung und ben inständigen Bitten ber Agenten bes Aufstands in Lithauen welche uns um Silfe anflehten, widerstehen konnte, erdachte er bas Mittel, Parteiganger in biefe Proving ju merfen. Alber hier war fein Difgriff nicht minder bedeutend. Bichtigfeit ber Lage von Pinst, wohin ein leichtes Rorps ohne Muhe hatte vordringen konnen, indem es zwifden Rreut und Diebitch burchiog, miffennend wollte er ein folches auf bem rechten Ufer ber Marem agiren laffen. Dberft Lowinsti hatte Befehl, fid an ber Spige einer Brigabe über Sierock auf die große Strafe von Oftrolenka ju werfen, wo er bie Divifion Safen fand, die ihn gwang, fich jurudjugieben. Der Beneral Janfowsti erfehte ibn; und obwohl unterftutt von dem Parteigangerforpe Balimefi's, war er nicht glücklicher, und tonnte nicht über Pultust binauskommen.

Die vorhergehenden Operationen Zaliwski's, eines eben so tapfern als fähigen Ofsiziers, machen einige Details nöthig, wie wir hier anführen zu mussen glauben. Radziwill, obgleich er keinen Nationalkampf eröffnen wollte, gedachte wenigstens einige Parteigängerkorps zu bilden; er kannte die Bortheile, welche für diese Kriegsart das nördlich von den Ufern der Weichsel bis zum Niemen sich

<sup>\*)</sup> Ich glaube hier eine Besprechung, welche ich um diese Zeit mit Prond, synski hatte, berichten zu muffen. Es war bei Kaluszyn; wir kamen Beide von den Borposten zurück. "Mir scheint — sagte ich zu ihm — die Burfet des Kriegs liegen gegenwärtig zu unseren Gunsten. Alles verspricht uns ein glückliches Resultat." Prondzynski schüttette das haupt als Zeichen seines Unglaubens und sagte dabei : "Aber wer wird uns zum Siege führen?" — "Der Krieg bilder seine Lente, antworter ich. Sie seibst vielleicht werden uns eines Tags anführen und die hoffnung der Kation verwirklichen." — "Es wird zu spät sein!" entgegnete er trautig.

ausbehnende Land darbietet: er wußte, daß die Wopwodschaften Augustowo und Plock von Gehölzen durchschnitten,
von unzugänglichen Sümpsen und den zahlreichen Zustüssen
des Niemen und der Narew durchzogen werden: er faßte
daher den Entschluß, dorthin einige unerschrockene Offiziere
zu schicken, welche, Freiwillige sammelnd, sich mit den hindernissen, denen man in diesen Landstrichen begegnet, wehrend, die Nussen immer in Unruhe erhalten und sie nöthigen
mußten, ihre Streitkräfte zu zerstreuen. Bu dieser gefährlichen Sendung wurde Zaliwski verwendet. In der Umgegend von Myszeniec zu agiren berusen, sollte er seine Anstrengung mit dem Major Wangrocki und dem Oberst Godlewski vereinigen.

Dbidon an ber Spige eines wenig gabireichen Rorps, benn es belief fich in ber erften Epoche bes Kriegs nicht viel über 200 Mann, leiftete ber Oberft Balimeti boch bie arogten Dienfte. Immer auf ber Lauer, immer in ben Behölgen versteckt, unternahm er nur nächtliche Unariffe; baufia feine Stellung verandernd und ben Feind in Bermunderung fegenb, bielt er ibn in immermabrenber Unrube. Godlemsti unb Bangrodi, welche eine größere Ungahl Streitfrafte hatten, fchlugen einen gang entgegengefetten Weg ein. Gie wollten mit offener Gewalt fediten, fid) nad Art ber regelmäßigen Truppen persuchen und wurden fast eben fo ichnell gerftreut. Der Geind war nichts bestoweniger genothigt, in biefen Gegenden bedeutende Streitfrafte ju unterhalten, um feine Berbindungen gu fichern und Moblin gu beobachten; fie befanben aus zwei Regimentern Infanterie, einem Regiment Ravallerie und feche Studen Gefdut, Die lange Beit burd) bie Ruhnheit und Thatigfeit Baliwefi's gelahmt waren; ja noch mehr, die Ruffen, burch unnuge Maride ermudet, und bie hoffnung aufgebend, biefen unfichtbaren Parteiganger ju unterbrucken, ber unaufhörlich und unverfebens fchlug, und fich body nirgende paden ließ, ftanben von ihren eiteln Berfolgungen ab; fie begnügten fid, bie Sauptpunkte ihrer

Operationslinien zu besetzen und hielten fich an die Defensibe.

Die erften Unternehmungen Balimfi's, welche bie Ufer ber Diena und ber Darem jum Schauplat hatten, fanben bom 7. bis jum 25. Februar Statt, und es ift mabrend biefes Beitraums, bag er fich querft mit ben Ruffen mag. faben, baß bie Ravallerie ihnen mitten in einem malbigen und fumpfigen ganbe nur wenig nühlich fenn tonnte, und riefen baber zwei Regimenter Infanterie bieber. Batimeti war genothigt, fid ju entfernen, und gog fich in gefchtoffenen Reiben in ben Begirt von Lipno gegen bie niebere Beid: fel gurud, mas er ausführte, ohne angegriffen gu merben. Der Feind folgte ihm mit Macht; er vermied ein Bufammentreffen, indem er bie Gehölze gewann, und warf fich in ben großen Balb von Sochoczon, wo er fich zugleich naber bei Baridau und Moblin, und in bem Rucken bes ruffifden Rorps, bas ibn verfolgte, befand. Er behnte nun feine Streifzuge aus, und fette fich gegen bas Ente bes Marg mit ber Divifion Uminsti in Berbinbung. Balb nachher überfdritt er bie Darem und nahm feine Stellung in ben Balbern, welche fich swifden biefem Fluß und bem Bug bingieben. Gein fleines Rorps vergrößerte fich burch feine Erfolge fo fehr, bag es gegen Ende April über 1000 mobl bemaffnete Mann ftart war. Im Laufe biefes Monats hatte er mehrere Gefechte mit ben Ruffen ju besteben; mar er ju febr gedrangt, fo ging er von einer Geite ber Darem und bes Bugs jur anbern, inbem er immer neue Berfuche machte, und ohne Unterlaß angriff. Bu Ende April erhielt er vom Dbergeneral ben Befehl, lange ber preugifchen Grange an ber Diena gu marfchiren, feine alte Stellung in ben Balbern bon Momogrob wieber einzunehmen, und im Berein mit bem Korps bes General Jantowsti ju agiren, welches bamals gegen Ditrolenta manovrirte; aber biefer Lettere, furchtfam und unentichloffen, wie er immer gemefen nur, verließ bie Umgegenben von Pultust nicht; Balimeti, beffen

Unternehmungen er nicht unterstütte, sah fich genothigt, sich vertheidigungemeise zu erhalten, und erft als bie polnische Hauptarmee über Tyfvein vorrückte, ging er vorwärts und vereinigte sich in Szczucin mit ber Brigade Sierakowski, welche ben Bortrab Gielguds bilbete.

Wir wollen nun zu ben Bewegungen ber beiben Sauptarmeen guruckfommen. Recognoscirungen wurden von ber einen wie von ber anbern Seite porgenommen; man fuchte fid), ohne zu magen, bandgemein zu werben. Endlich faßten bie Ruffen Muth, und zeigten fich por uns mit folder Madht vor Sudja, bag eine allgemeine Schlacht unvermeiblid fchien; aber im Augenblick, wo man fich fchmeichelt, ben Rampf gu entfcheiben, gieht fich Diebitch gurud, und bie Frage ift von Reuem vertaat. Michtsbestoweniger befinnt er fich balb wieber anbers und ergreift rafch bie Offenfive; 40,000 Mann feiner Urmee vereinigen fid ben 26. April beim Unbruch bes Tages auf feiner außerften Linken ju Jerusalem; 15,000 ruden von Sucha auf Kaludgyn vor. zeigte fich eine iconere Belegenbeit, fich zu ichlagen. hauptmaffe ber polnischen Truppen fand fich zwischen Ceglow, Kaluszon und Bimnawoba vereinigt; bas Korps von Pac, an ber 3witer aufgestellt, war bas einzige, welches meiter entfernt mar.

Wenn Strypnecki, als Diebitch auf Ruflew vorrückte, seine concentrirte Stellung benutt hätte, um ihn mit allen seinen Streitkräften anzugreisen, während Pac, über Sicrosesyn vorrückend, ihm ben Rückzug abschnitt, so wäre ber Teldmarschall wahrscheinlich geschlagen worden, und seine Niederlage hätte die von Pahlen mit herbeigeführt, welchen die stegreiche Armee ihrerseits aufgesucht und welchen sie ebenfalls überwunden haben würde; aber der polnische General, der sich so eben zu Jakubow befand, wagte nicht, die Schlacht anzunehmen.

Er war gerade beim Mittagsmahl, als fich Kanonendonner boren ließ; er verließ rafch die Tafel, ging in den Sof des

kleinen Schlosses hinab, in dem er sein Quartier hatte, und sieh mit Beklemmung den sich verdoppelnden Donnerkönen sein Ohr; er besprach sich einen Augenblick leise mit seinen zwei Räthen Chrzanowski und Prondzynski, und nachdem er einen Napport von Dembinski erhalten hatte, entschied er sich zum Rückzug. Zahlreiche Abjutanten flogen im Augenblick mit diesem Besehl zu den verschiedenen Korps, und die Armee marschirte noch den nämlichen Abend auf Minsk zurück, von dem er abgeschnitten zu werden fürchtete. Pac erhielt Ordre, sich auf Potycza, und Uminski auf Okuniew zurückzuziehen.

Indeß fand ber Feldmarschall Diebitch, ber schon am Morgen auf Ruflew losgerückt war, hier eine Brigade, beren Bewegungen, von Dembinski mit Geschicklichkeit geseitet, ihn schrecken; er wagte nicht weiter vorzubringen. Dieses Gesfecht gab Gelegenheit zu einem Bug von Kühnheit und Patriotismus, der verdient, hier erwähnt zu werden.

Benjowski, Regimentsarzt bes russischen Hufarenregiments Lubienski, war seit langer Beit entschlossen, sich seinen Mitpatrioten anzuschließen. Genau bevbachtet, hatte er keine Gelegenheit sinden können, zu entkommen. Endlich ist er unsern Reihen gegenüber: er ergreift die Gelegenheit, wirkt sein Pferd herum, troht dem Feuer einer Batterie, die auf die Russen seuert, stürzt sich auf unsere Geschütze und vereinigt sich mit Dembinski; er sagte, indem er auf einmal einen Beweis seiner Baterlandeliebe und seiner Unerschrockensheit gab: "Wenn ich es anders gemacht hätte, hätte man mich für einen Agenten Diebitchs halten können; ich wollte mich gleich bei meiner Ankunst zu erkennen geben."

Dieser tapfere junge Mann, obschon er als Gesundheitssoffizier niemals in den Reihen gesochten hatte, diente später boch mit Auszeichnung als (Kavalleriekapitän) Rittmeister im 4ten Uhlanenregiment; er zeigte uns an, daß Diebitch fast mit seiner ganzen Armee da sey, in welcher sich eine weit ausgedehnte Verschivörung bilde, au ber die polnischen Offi-

ziere arbeiteten, die in großer Anzahl in der Armee des Selbstherrschers bienten. Der Geist der Unabhängigkeit, welcher sie beseele, musse sich bald auch den Soldaten mittheilen, und ganze Korps wurden auf unsere Seite übergehen.

Nur muffe man verschiedene Mittel anwenden, die er angab, um die Unstedung allgemein zu machen; man hörte ihn mit ungerechtem Mißtrauen an; und später, als man seine Borhersagungen theilweise sich erfüllen sah, als eine große Unzahl von Offizieren polnischer Abkunft sich bei unfern Fahnen eingestellt hatten, war es nicht mehr Zeit, zu dem Plane zurückzutommen, den er angegeben hatte.

Die Nationalregierung war, um auf die Sinbildungskraft ber Russen zu wirken, dabei stehen geblieben, an unsere Armee eine gewisse Anzahl weißer Fahnen zu vertheilen, auf welchen man ein Kreuz eingewoben, und in polnischer und rusüscher Sprache die Borte geschrieben hatte: Für eure und unsere Freiheit! Diese Fahnen, welche die Ideen von Religion und Unabhängigkeit vereinigten, wurden unter die russische Armee geworfen, aber sie machten wenig Gindruck auf diese unter einer übermäßig strengen Disciplin niedergehaltenen Soldaten.

Indeffen änderte Diebitch, verwundert über den Widerftand, den er in Kusew getroffen, und vielleicht durch die Furcht zurückgehalten, Pac auf seinen linken Flügel und seinen Rücken losbrechen zu sehen, seine Richtung, und schiekte sich den 27. an, sich mit Pahlen in Kaluszyn wieder zu vereinigen; von jeht an war aber der Plan, den er sich gemacht hatte, Strzynecti zu umgehen, zertrümmert; den nämlichen Tag marschirte er auf Minst, welches die Arriergarde der polnischen Armee bescht hielt; sie bestand aus der Insanteriedivisson Giesgud und der Kavalleriedivisson Starzinsti; Giesgud, welcher sie besehligte, hatte seine Truppen am Singang des Gehölzes hinter der Stadt ausgestellt, seine Artillerie war vortheilhaft auf Anhöhen positit, welche sich entre cht nach der Landstraße hin erstreckten. Sin einziges

um von da aus auf Bolhynken zu agiren, so hätte er längs bes rechten Ufers des Wieprz auf Nebenwegen eiligst aus Lenczna und von da nach Zamose marschiren können, wo er leicht in fünf Tagmärschen angekommen wäre; er hätte mit Hilse einer Demonstration auf der linken Seite des Wieprz die Russen in Allarm sehen und die Truppen, welche es versucht hätten, an sich ziehen können; aber dieser General, der alle nöthigen Eigenschaften des Chefs des Generalstabs, richtigen und geordneten Verstand und eine bewundernswürdige Thätigkeit besaß, hatte noch nicht den Ueberblick und die Ersahrung eines Kommandeurs.

Er rudte ben 7. Mai vor Rod, überfiel bie Stabt, nahm ein Depot Dragoner, bas fich in einiger Entfernung befant, und bemeifterte fich ber Brude über ben Biepra; mabrent bes folgenden Tages madte er Salt. Wenn er, anstatt fid) aufzuhalten, ohne Saumnig marfdirt mare, fo hatte er unmittelbar über bie Insmienica gefest, mare ben 8. Abends in ber Umgegend von Lenczna angekommen, und ba an von allem Ungriffe frei gewesen; fatt beffen aber brang er ben 9. auf Lubartow vor, gab fich Kreut blot, und wollte in gencana über bas linke Ufer bes Biepra gelangen. Er wollte alebann ben Marich bee Saupte feiner Divifion auf Lubartow fichern, betafchirte von Firlei 4 Bataillone Infanterie, 2 Schwabronen und 4 Stude feichte Artillerie unter ben Befehlen Ramorino's. Diefer burd bas Gehölze, welches fid von ber großen Lanbftrage erstreckt, gefolgt von Chrzanowski, gegen Ramionta vor, um feinen Marid auf ben Flanten ju beden, Ungegriffen burd bie Avantgarbe bes General Rreut hatte biefes Detas Schement ein febr lebhaftes Gefecht ju besteben, mas es 500 Mann foftete; es tobtete und vermundete ben Ruffen 600, und nahm ihnen 800 Befangene, mit welchen es fich mit ber Division Chrzanowsti in Lubartow, wo biefe eine Stellung gefaßt hatte, vereinigte.

Das polnische Lager war hermarts biefer letteren Stadt

errichtet, auf der Hauptstraße, die nach Lubtin und Lenczna führt, und welche sich kaum 3/4 Meilen von Lubartow theilt; aber der General Kreuh hatte Zeit gehabt, seine Kräfte zu sammeln; den 10., mit Anbruch des Tags, brach er aus den Gehölzen, welche Lubartow umgeben, hervor, und griff Chrzanowski an. Wenig sehlte, so hätte er ihn in seiner Stellung überfallen. Statt an der Spihe ihrer Truppen zu bleiben, hatten sich die Generale und die Mehrzahl der Ofssiere in der Stadt sestgeseht, wo sie sich in einer vollstänzdigen Sicherheit von den Beschwerlichkeiten erholten, welche sie so eben ausgestanden hatten.

Plöhlich zeigt sich ber Feind, und befränzt die umgebensten Anhöhen; die Polen, überrascht, können sich einer Art Berwirrung nicht entschlagen, aber der Oberst Urbinski versammelt sie, und sich an die Spihe eines Baraistons des ersten Linienregiments stellend, welches er besehligte, geht er beherzt den Russen entgegen; der unerschrockene Przezdiecki unterstüht ihn mit 4 Stück reitender Artisserie, und beide brachten es dahin, sich zu halten. Die Division hat nun Beit, die Bassen zu ergreisen, sie bildet sich, der Kampf beginnt und verbreitet sich über die ganze Linie; die Russen können den Stoß nicht aushalten; sie sind geschlagen und gezwungen, zu weichen; aber wir verlieren gleich ihnen eisnige hundert Mann.

Ein besonderer dazwischen gekommener Borfall machte die sek Gefecht für die Polen sowohl zum glorreichsten, als auch zum peinlichsten: eine Kompagnie unter den Besehlen des Hauptmanns Lesniowski, wurde abgeschnitten, und konnte sich nicht mehr mit ihrer Division vereinigen; sie stüchtete sich in den Gottesacker von Lubartow und vertheidigte sich hier mit Nachdruck; umsonst forderte sie der Feind zu verschiedenen Masen auf, umsonst ließ er Kanonen vorsühren, um sie zu zwingen; diese Handvoll Tapferer wollte von Nichts hören, sie hielt eine russische Division einen ganzen Tag auf,

# Gemälde der polnischen Streitkräfte.

|                                  | Infantes<br>rie. | Reiterei.                 | Kanonen. |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| 1. Infant. Division, Rybinsti    | 8,053            | -                         | 16       |
| Maladyowski                      | 7,586            | (                         | 18       |
| Milberg                          | 6,785            |                           | 18       |
| Raminski                         | 7,815            | - 1                       | 18       |
| 1. Kavall. Division, Jankowski . | <b>–</b> .       | 1,944                     | 8        |
| Turno                            | -                | 3,065                     | 8        |
| Starzynski .                     |                  | 2,923                     | 10       |
| Ubgesonderte Korps, Chrzanowski  | 3,890            | 1,085                     | 8        |
| Ramorino .                       | 6,277            | 1,275                     | 15       |
| Gielgub                          | 7,364            | -                         | 22       |
| Dembinski .                      | 5,264            | 932                       | 2        |
| Chlapowski.                      | -                | 620                       | 2        |
| Garnisonen, Zamosc, Arpfinsti .  | 3,703            | 126                       | -        |
| Modlin, Ledodyowski.             | 6,451            | 503                       | _        |
| Praga, Dziekonski .              | 6,940            | 1,077                     | _        |
| Zusammen                         | 67,908           | 13,550                    | 145      |
| Zusammenstellung.                |                  |                           |          |
| Infanterie                       | Felb:            | 7,908 M<br>3,550<br>5,336 | ann.     |
| Hauptsumme                       | 8                | 6,794 M                   | ann.     |

Man führte in biesem Gemalbe bie Reserven, welche sich bamals auf verschiedenen Punkten des Palatinats des recheten Weichselufers bildeten, nicht mit auf; diese Reserven rekrutirten sich ohne Unterlaß burch die zahlreichen Frei-willigen, welche aus allen Gegenden Polens herbeiströmten.

#### Ginundzwanzigftes Rapitel.

Stripnedi entichließt fich, ber ruffifden Barbe entgegengurucken. - Geine Borfebrungen. - Uminsti bleibt vor Diebitch jurud. - Er wird anges griffen. - Rampf von Bendrieiom. - Diebitch febrt an ben Roftrion jurud. - Unentichloffenheit Stripnedi's. - Er bewegt fich in brei Ros tonnen pormarts. - Er greift Die Garbe an. - Gefechte von Dlugies Siodio und Rienzopol. - Stripnedi verandert feine Richtung und giebt links. - Gefecht bei Ditrolenta. - Efrannedi vereinigt fich mit Deme binsti. - Gaten gieht fich über Lomga nach Szezuein gurud. - Er wird von Sierafowefi verfolgt. - Gielqud bemachtigt fich Lomja's. - Lubinsfi in Mur. - Rudjug der Garden. - Marich Stripnedi's nach Enfocin. - Diebitch verlagt feine Stellung bei Gucha und eilt ben Garden gu bilfe. - Umineft lagt ihm feine Avantgarde nachruden. - Diebitch ift im Begriff, Lubiensti in Rur einzuschließen - Rudgug Strapnedi's nach Oftrolenta. - Er vertheilt feine Streitfrafte gwifchen Diejer Stadt und Lomja. - Bereinigung Diebitch's mit ben Garben. - Er marichitt eilends auf Oftroienta. - Schlacht bei Oftroienta. - Dac. - Langers mann. - Ridi. - Lubiensti. - Efrannedi mitten im Gedrauge. -Rriegsrath. - Gielgnd wird ber Befehl ertheilt, nad, Lithauen aufqu brechen. - Ruding ber Polen nach Praga. - Diebitch marfchirt nach einigen Bedenklichkeiten nach Pultust. - Allgemeine Betrachtungen uber Die ameite Epoche Des Kriegs.

Die Hoffnungen, welche die süblichen Provinzen gegeben hatten, waren zertrümmert. Die Lithauer verlangten dringend, daß man ihnen beistehe, die Russen zu bekämpfen, die ihr Land beseht hielten, und ihre Revolution zu machen. Strzynecki ergriff lebhaft den lehten Glückswurf, den ihm das Geschick darbot; er entschloß sich, die Insurrektion zu unterstühen. Das geradeste, das einsachste Mittel war, auf Diebitch loszugehen, ihn zu schlagen, und dann diese bremende Bevölkerung zur Freiheit zu rusen. Es hatte seine Schwierigkeiten ohne Iweisel; indeß waren sie nicht unüberwindlich.

Der Feldmarfchall hatte noch feine bebeutenbe Berftartungen erhalten; er befand fich noch immer in feiner Stellung am Kostrayn. Aber Straynecti, ber ihn nicht hatte angreifen

wollen, ehe er Chrzanowski nach Bamosc abgeschickt hatte, wagte es jeht noch viel weniger, nachdem er bie Mitwirstung eines Theils seiner alten Truppen entbehren mußte.

Er glaubte zu seinem Zwek auf eine andere Art gelangen zu können. Prondzynski hatte ihm unter verschiedenen Planen vorgeschlagen, die Garden anzugreisen, die ruhig zwisschen dem Bug und der Narew kantonnirten. Skrzynecki gab diesem Plan den Borzug, und schiekte sich an, ihn auszusühren. Er glaubte, dieses Korps unvermuthet überfallen, es schlagen und vernichten zu können; er dachte, daß ein Sieg, über diese Truppen ersochten, alle Hindernisse wegsräumen, daß er ihm den Beg nach Litthauen öffnen würde, und daß ihm von nun an nichts mehr entgegenstünde, Korps von Parteigängern in dieses Land zu werfen, besonders dassienige von Chlapowski, das schon bereit war.

Strypnecki glaubte, indem er die Garde überwältige, auf einmal einen militärischen und einen politischen Vortheil zu erlangen; er hoffte, wenn er dieses Korps vernichte, das in seinen Reihen den höchsten russischen Abel zählte, und welches Diebitch mit besonderer Ausmerksamkeit schonte, das Mißvergnügen der höhern Klassen zu vermehren; er wußte, wie wenig geneigt und wie unzufrieden sie waren, die Mühsteigkeiten eines so langen Krieges erdulden zu müssen; er gab die Hossung nicht auf, wenn er einen entscheidenden Schlag aussühre, einen Ausstand gegen den Selbstherrscher ausbrechen zu sehen. Die Sache war nicht unmöglich; ja sie hatte selbst die Wahrscheintichkeit des Ersolgs für sich; aber es bedurfte, um sie gut zu lenken, ganz anderer Schritte, als die, welche genommen worden waren.

Seit Strypnedi den Krieg auf die rechten Ufer des Bug und der Naren verpflangen wollte, mußte sein Schuchort, der Drechpunkt seiner Operationen, Sierock seyn, dessen Bichtigkeit wir schon einmal bezeichnet haben. Wenn dieser Plats befestigt und gut bewassnet worden ware, hatte er eben so gut zum Angriffspunkt auf die User des Bug und der Narew bienen fonnen, ale er auch unfern Rudgug bei einem Un-

Benn Chlopidi uno Rabziwill bie Bichtigfeit biefer Erpedition nicht gehörig gewürdigt hatten, fo fanden fie menigftens einige Entfdulbigung in ber Bebenflichfeit ber Uinftante und ber Strenge ber Jahredzeit; aber Sfrannedi batte feit ben britthalb Monaten, bie er an ber Spige ftand, Beit gehabt, es auszuführen. ber Armee fühlte es, benn er ließ brei Brudentopfe anlegen: ben einen auf ber linten Geite bes Bug, ben anbern gwifden bem Bug und ber Marem, beibe nabe bei Gierock, und einen britten bei Bearge. Alber biefe Arbeiten, nur fluchtig angelegt, waren nicht im Stande, einen nachbrucklichen Un-Dieß ift ned nicht alles; bie Sauptgriff auszuhatten. werte bes Plates waren nicht in Ctand gefett, und feine verfallenen Berfchanzungen maren Rull gemefen, wenn eine ruffifche Urmee auf ber rechten Geite ber Rarew agirt unb ne umgangen batte.

Strannedi, indem er ben Entichlug faßte, von Gierod aus auf bie Garben loezubrechen, um fie angugreifen, ternahm fonach eine gewagte, felbft eine gefährliche Bemegung, mo feine beiben Flügel gleich febr preisgegeben maren. Diebitch , ju feiner Rechten posiirt, fonnte, mit Silfe einer ju Mur gefchlagenen Brude, auf beiben Ufern bes Bug opes riren. Er fonnte auch ben, in biefer Jahregeit wenig betrachtlichen Fluß auf irgend einem beliebigen Puntt überfeten und auf die rechte Flante Strannedi's einbrechen. Bur Linken bes Generaliffimus maren bie Ruffen Deifter ber Brude und ber Stadt von Dftrolenta, welche fle burch einen auf bem rechten Ufer angelegten Brudentopf gebeckt batten; und fie maren im Stanbe, über bas rechte Ufer ber Rarew auf Sierock gu marfdiren. Sfrannedi badite nicht an bie Gefahr. Er ließ Uminsti mit 8000 Mann und 20 Kanonen bei Diebitch jurud, mit ber Borfdrift, im Fall er ju febr gedrangt murbe, fich auf Warfchau gurudjugieben und biefe

Sauptstadt im Berein mit ben 15,000 Mann Neuausgehobenen, wovon 6000 Mann die Garnison bisteten und 9000 Mann die beiden User der Weichsel von Praga bis Zawichost besetht hielten, zu becken; und im entgegengesehten Falle, wenn Diebitch den Garden zu hilse eile, besahl er, ihn zu verfolgen und im Rücken zu beunruhigen.

Den 12. Mai brad, Strzynecki mit 46,000 Mann und 100 Studen Artillerie nach Sierock auf, wo er ben 13.

Er richtete eine feiner Kolonnen auf die Strafe von Otuniew, rechts ber hauptstraße, um fich an die Busammenfuffe ber Narem und bes Bug zu begeben, mahrend er, mit bem Reft feiner Truppen, auf ber von Warschau folgte.

Diese Bewegung hatte sollen mit bem größten Geheimniß ausgeführt und ber hauptstadt verheimlicht werden, wo vorauszusehen war, daß die Russen Spione hatten, die ihnen alle unsere Projekte und Bewegungen selbst bis auf die geringsten Details mittheilten. Skrzynecki begab sich von seinem Hauptquartier in Jendrzeiow nach Jablonna, seinen Weg burch die Borstadt Praga nehmend. Den Offizieren seines Generalstads, wie allen übrigen Militärs war es verboten, nach Warschau hinüberzugehen.

Den andern Tag feste die Armee ihren Marsch auf Sierock über die Brücke von Begrze fort; aber kaum hatte diese Bewegung begonnen, als Uminski von Diebitch angegriffen wurde, der seit dem 12. Abends bei Jagodne 24,000 Mann zusammengezogen hatte, um die Stellung seines Gegners zu recognosciren, indem er die Bewegung, die dieser aussührte, gar nicht vermuthete.

Den 13. rudte Diebitch auf Raluszyn vor, brangte bie Borhut Uminsti's zuruck, und gelangte auf ber Hauptstraße bis nach Jendrzeiow.

Uminsti hatte hier feine Streitfrafte vereinigt. Er fiellte ein Bataillon Grenabiere mit zwei Urtillerieftuden zum Austall aus bem Balb auf ber Seite von Minst auf, und zwei

halbe Bataillone bes nämtichen Regiments rechts und links von bem ersten, um es in seinen Flanken zu schützen; er postirte zwei andere Grenadierbataillone in zweiter Linie mit 4 Kasnonen, und das 15. Linienregiment nebst dem Rest der Arstillerie zur Reserve. Die Brigade des General Tumicki wurde nach Jakubow beordert, um den Feind von dieser Seite zu beobachten.

Bei biesen Zwischenverfällen jog sich bas britte Jägerresaiment ju Tuß von Kaluszyn ber, burch bie Massen bes Feindes gedrängt, juruck, und stellte sich in zweiter Linie auf. Die Russen säumten nicht, zu erscheinen; aber sie wurden burch einen Bojonnettangriff der Grenadiere, die sich in erster Linie befanden, in den Bald zurückgetrieben. Sie formirten sich bald wieder, und brachen auf's Neue mit besträchtlichen Massen, unterstückt von einem zahlreichen Arztillerieseuer, hervor. Die polnische Division, mit einerztreifachen Macht im Kampse, zog sich in Ordnung zurück, mit Hilse einer Kanonade, die die seindlichen Kolonnen in Berzwirrung brachte.

Der General Tumidi wurde feinerfeits in Jakubow von einer ruffifchen Kavalleriebrigade angefallen, welche Uminsti's Stellung umgehen wollte; aber fie ward zuruckgeschlagen.

Der Feind, burch ben heftigen Biderfiand, ben er fand, verwundert, glaubte bie Divifion Uminsti burch Strapnecki unterflügt; er flund baher von feinem Angriff ab, und jog fich felbft auf Kalusyn juruck.

Un biesem Tage hatten bie Polen ungefähr 300 Getöbtete ober Berwundete; die Russen ertitten einen weit beträchtlischeren Berlust. Der Ausgang dieses Tressens bewies abermats die Ueberlegenheit unserer Waffen; und die Tapserkeit der Polen hielt eine Bewegung Diebitchs ab, die den ganzen Plan Strzpnech's über den Haufen geworfen hatte, wenn er ihn bis ans Ende verfolgt haben wurde. Man kann bei dieser Gelegenheit die trefslichen Anordnungen und das Benehmen des General Uminski nicht genug loben; er zeigte

eben fo viele Gefchicklichkeit, als feine Truppen ihren Muth entfalteten ").

Indeffen glaubte Stripnedi, ohne Zweisel burch bas Zufammentreffen der Bewegung Diebitche mit berjenigen, die
er selbst ausgeführt batte, getäuscht, daß die Borpostenstellung Uminsti's seine Bewegung verrathen hatte. Er faßte
von da an ein ungerechtes Borurtheil gegen biesen General;
welches später einen Bruch unter ihnen herbeiführte.

Diebitch, der die polnische Armee nicht mehr in Kaluszön gefunden hatte, glaubte, daß diese ruckgängige Bewegung jum Bweck habe, ihn gegen Minst zu locken, um ihm bort eine Hauptschlacht zu liefern, die er nicht wagen wollte. Er nahm baher rubig seine alte Stellung am Koffrzin wieder ein, und der General Uminsti fiellte sich ihm gegenüber auf, indem er durch seine Borposten die nämlichen Puntte, wie früher, inne hatte, und mit dem Haupt seiner Division in Dembe blieb.

Straynecti, ber in Glerock ben Ruckzug ber Urmee bes Diebitch erfahren hatte, feste, nachdem er ben 14. hier Rafitag gehalten, feine Angriffsbewegung auf bie ruffifchen Garben fort, welche zwischen Sniadow, Oftrow, Andrzeiewo und Bambrow, mit einer Avantgarbe, Dlugie-Sivblo gu, ftattonirt waren.

Die Urmee Stannecti's war aus ben Infanteriedivifionen Rybinsti, Matachowsti, Kaminsti und Gielgub, und ben Kavalleriedivifionen Starzhnstl; Turno und Jantowsti gusfammengesett. Ein abgefondertes Korps von 4000 Mann, großentheils aus Neuausgehobenen aller Waffengattungen bei stehend; sollte zu gleicher Beit unter den Vefehlen des Geineral Dembinstl auf ber hauptstraße gegen Oftvolenta vor

<sup>\*)</sup> In Folge Des Treffens von Jendrzeiom wurden Die vermindeten Grei nabiere nach Barichau gebracht; einer von ihnen, der fich in einem Saal des hofpitals befand, richtete fich mit Stolz in feinem Bett auf und fragte: "If teln Goldat des berühmten 4ten Linienregiments hier? fagt ihm; daß fich die Grenadiere auch ju fchlagen wiffen."

ruffen, und biefen wichtigen Punkt bedrohen, mahrend Strypnecki in zwei Kolonnen zwischen bem Bug und ber Narew
marschirte, wovon die eine von 10,000 Mann, unter ben Befehlen des General Lubienski, längs des Bug fortzöge, und
bie andere, 52,000 Mann stark, auf Bulka ruckte.

Der General Rubinsti, welcher mit feiner Divifion bie Spige ber Rolonne bilbete, hatte ben Befehl, in biefer Richtung auf ter Sauptitrage porgurucken. Richtsbestowenis jog er biefem Dunfte auf einer Debenftrafie welche er für fürzer bielt. Der Obergeneral fam ibm im Dorfe Batory jufammen, befahl ibm, auf die Sauptftrage gurudgugeben, nad Bdgieborg gu marfchiren, und fich bort bem General Jantowsti anguidiliegen, ber biefes Dorf ichen binter fich batte und von jest an die Spite ber Ro: lonne bilbete. Der General Chlapometi, bestimmt, mit feis nem leichten Korpe nach Litthauen zu ziehen, begleitete ibn in biefer Bewegung.

Den nämlichen Tag, ben 15., schlug der Obergeneral sein Hauptquartier in Wosa auf, und Jankowski rückte bis nach Porzondze vor, eine Meile über die Stellung unserer Armee hinaus; die Kolonne rechts, befehligt von Lubienski, hatte Byszkow inne. Die Armee lehnte ben 15. Abends ihren rechten Flügel an ben Bug, ihren linken an die Sümpse von Pulwy. Diese Stellung war gerade biejenige, in der man annehmen konnte, den seindlichen Streitkräften zu begegnen, der Umsang des Terrains, zwischen den Sümpsen und der Narew gelegen, hatte nur ein und eine hatbe Meite Ausbehnung.

Indessen befand sich bas Hauptforps ber ruffischen Garben noch ziemlich weit hinter Przetpcza, wo sie nur einen schwaden Bortrab hatte, um unsere Bewegungen zu bevbachten. Den andern Tag mit Aufgang ber Sonne rückte Jankowsti mit seiner Division auf dieses Dorf vor. Lubienski seinerseits hatte ben Besehl, sich längs bes Bug nach Brock zu begeben, ben Lauf dieses Flusses zu bevbachten, die Brücken

und Sahrzeuge zu zerfioren und alle Berbindungen zwischen Diebitch und ber Garbe abzuschneiben.

Alls Jankowski in Ciecychy angekommen war, fand & hier Rofaken und Susaren ber russischen Garde, welche sich bei seiner Annäherung zurückzogen; er folgte ber Bewegung, und rückte nach Przetycza vor, wo ber Feind, ber hier zwei Bataissone Infanterie und einige Ravallerie mit einer Batterie Artisserie hatte, Widerstand entgegensehen zu wollen schien; aber nach einer kurzen Kanonade zog er sich geordnet nach Olugie-Siodso zurück, indem er und ein Duhend Gesfangene übersieß.

Jenseits des Dorfes theilt sich die Straße: der eine Arm sührt nach Ostrow, der andere nach Longa. Für die russische Arriergarde war es wichtig, diese Stellung zu vertheisdigen, um den Marsch der polnischen Armee zu verzögern, welche die Garde in ihren Kantonnirungen überfallen konnte. Das Dorf Olngie: Siodlo liegt in einem, von einem Bach durchschnittenen Thal, der an ein kleines Sehölz stößt, das von Decken vertheidigt wird, die sich links und rechts hinziehen. Längs dieser Hecken hatten die Russen die finnischen Jäger, tressliche Schühen mit gezogenen Büchsen, deren Schüse über 700 Schritte weit gehen, als Plänkler ausgeskellt. Luss den Hügeln, welche sich hinter der Brücke am Singange des Sehölzes erheben, befanden sich die übrigen russsschen Streitkräfte und die Batterie Artisserie.

Der General Prondynsti, der gerade vorn im Dorfe ankam und ungeduldig war, ben Feind aus dieser Steflung vertrieben zu sehen, und der wohl fühlte, daß man bei einer Bewegung dieser Art mit Nachdruck und Schnelligkeit zu Werke gehen musse, befahl unserer Ravallerie, bestehend aus dem iten Uhlanen und dem iten Krakusenregiment, die russlische Infanterie, theilweise durch das Dorf rückend, anzugreisen, und sie zu gleicher Beit rechts und links zu umgeschen. Diese Bewegung wurde mit Bestimmtheit und Schnelzligkeit ausgeführt; mehrere Offiziere des Generalstads griffen

an ber Spife ber Kolonnen an. Der General Chlapoweti gab bas Beispiel, indem er in Person die Kolonne bes Centrums anführte.

Das Feuer bes finnischen Bataillons tostete und mehrere Tapfere. Der Rittmeister Potodi, ein sehr ausgezeichneter Generalfiabsoffizier, fant, von einer Berwundung am Kopfe, bie man zuerst für tödtlich hielt, vom Pferde. Etliche und zwanzig sinnische Jäger wurden bei diesem Gesechte zu Gesfangenen gemacht; ihre ausdruckvollen und lachenden Gesichter fündigten ben Muth, ber ihrer Nation eigen ift, an; sie sprachen saft alle beutsch.

Das Hauptquartier wurde ben nämlichen Tag, ben 16., ju Dlugie: Siedlo eingerichtet, und unfere Avantgarde ructe bis Janki vor, wo fie ein ziemtich hichiges Gefecht mit ber rusifischen Arrieregarde zu bestehen hatte. Lubiensti brang auf seiner Seite ben nämlichen Tag bis nach Brock; indem er sich beständig an der Spice der Haupteolonnen besand. Den andern Tag, ben 17., setzte sich die Armee über Wonfewo nach Ezerwin in Bewegung, in drei Kosonnen marsschiedlich bie bes Gentrums auf ber Hauptstraße, und die beis den andern links und rechts.

In Ezerwin fanden wir die ruffifche Arrieregarde, burch einige Infanteriebataillone und mehrere Schwadronen Kavallerie verstärkt, aufgestellt. Sie hielt einige Beit Stand und eröffnete eine ziemlich lebhafte Kanonade; aber als unsere Blankenkolonnen brohten, ihre Stellung zu umgehen, eilte sie, sich an den Russenbach zurückzuziehen und sehre sich, vorwärts von Jakak und Nadborn gegenüber, anderthalb Meisen von Ezerwin, fest.

Indes fehte unfere Armee ibre Bewegungen fort, und unfere Flankenkolonnen stießen häusig auf Sumpfe, Graben und andere Terrainhindernisse, welche sie zwangen, Umwege zu nehmen, und unfern Marsch aushielten. Doch gestangten wir gegen Abend nach Nabborn; wir breiteten uns vor ber feindlichen Armee aus, die sich am Ruffenbach befond.

Der größte Theil ber Garben war baselbft, mit einer gabt reichen Artillerie, versammelt. Der Großfürft Michael besand sich hier in eigener Person. Der Tag bes 17. endigte sich mit einer Kanonade, die auf uns burchaus feine Wirkung hervorbrachte; die Ruffen feuerten außer Schussweite, ihre Rugeln fielen breihundert Schritte vor unserer Linie nieder.

Der General Strypnedi verlegte fein hauptquartier nach Xienzopol, breiviertel Meiten von ber feindichen Stellung. Lubiensti hatte fich feinerseits Nur's bemächtigt, nachbem er ein Sapeurbataillon ber Garbe und eine Schwadron Ublanen, welche die Brucke auf ber linten Seite bes Bug versbrannten, davon gejagt hatte.

Lubiensti blieb hier brei Tage, und fandte nur einige Resognoscirungen gegen Granne hin aus. Dieses Benehmen wurde ihm ohne 3weifel von ber Furcht eingegeben, Diébitch bie Bewegung Strzwecki's zu entbecken. Nichtsbestoweniger stellte er ben 20. Mai, auf einen falschen Bericht, ber ihm ben Marsch Diébitch's auf Warschau anzeigte, die Brücke über ben Bug wieder her, machte Miene, ihm in ben Nücken zu fallen, um ihn in seiner Bewegung zu beunruhigen; und badurch machte er den Feldmarschalt zuerst aufmerksam. Der Obergeneral, der die Nachricht von der Beschung Nur's erst zwei Tage nachher erhielt, war nicht ohne Unruhe hinsichtzlich seiner Berbindungslinien; er fürchtete, Diébitch möchte ihn von Sierock abschneiben.

Den 18. Morgens befand fich bas hauptquartier noch immer in Xienzopol. Die rususche Armee war, in ber Stellung bes vorigen Abends, in Schlachterdnung aufgestellt und konnte sich auf 18,000 Mann belausen, mahrend Strzysnecki 32,000 beisammen hatte. Er bachte darüber nach, welche Partei er ergreisen sollte, als Roman Soltyk zu ihm trat; er hatte eine lange Unterredung mit ihm: "Sie sehen es, sagte ber Obergeneral zu ihm, die Garbe entkommt uns, sie will die Schlacht nicht annehmen; wenn ich sie heute angreise, so zieht sie sich wie bie vorhergehenden Lage zurück.

3d habe feine Radridt von Lubiensti, meine Berbinbung über Sierod tann burd Diebitd bebrobt fenn, und bieß ift bie einzige, welche ich mit Barichau habe. 3ch muß biefe baber querft gegen jebe Unternehmung fichern; ich muß mich bes wichtigen Dunfte von Oftrolenka bemachtigen, und ju biefem 3wed meine Bewegung mit ber Dembinsti's in Ginflang bringen, ber beute auf ber rechten Geite ber Rarew bort anlangt." Soltyt, ber biefe Meinung nicht theilte, antwortete ibm: "die befte Urt, Ditrolenta ju nehmen, ift. meiner Unficht nad, bie Garbe, bie fich por und befindet, ju brangen und fie ju nothigen, mit und bandgemein ju werben, ober über bie Rarem guruckzugeben: wir werben alebann frei gegen Diebitch agiren fonnen; und wenn unfere Bewegung eben fo fdnell fenn wird, ale bie vorigen Zage, fo wird bie Divifion Gafen, bie fich in Ditrofenta befindet, ohne Bweifel abgeschnitten und amifchen amei Feuer genommen; fie wird fich, wegen ber Begenwart Dembinsfi's, Ditrolenta gegenüber, nicht auf bie rechte Seite ber Darem guruckgiehen fonnen; und wenn es uns gelingt, Miostow (Dorf, am Uebergang bes Ruffenbache, auf ber großen Strafe von Oftrolenta auf Lomga gelegen) einzunehmen, fo ift fie unfehlbar verloren."

Straynedi wollte biefes Gutachten nicht billigen; er fam auf bie Nothwendigkeit jurud, fich ber Brude von Oftrotenka zu bemeistern, und sich für alle Fälle einen Rückzug nach Warschau zu sichern.

Der Umstand war bedenklich; man mußte einen schnellen Entschluß fassen, wenn man ein entscheidendes Resultat erstangen wollte; aber der zögernde Charakter Skrzynecki's, seine übermäßige Klugheit waren nicht dazu gemacht, dem Glück zu trohen. Dieser General begnügte sich damit, Kleczkow, ein Dorf, auf der Linken der russischen Armee, besehen zu lassen, postirte den größten Theil seiner Armee vor die Garden, und zog mit einer Abkleilung seiner Streitskräfte nach Trosezyn, in der Richtung von Ostrolenka. In

biesem Dorse, noch vor der Infanteriedivision Gietgud, wet, che auf dieser Seite marschirte, angekommen, vernahm er, daß ein beträchtlicher Park russicher Wagen so eben ein bes nachbartes Dorf, Grundzelle genannt, verlassen habe, und seine Richtung auf Miastkowo nehme; daß ein großer Schresten zu Oftvolenka herrsche; daß von da zahlreiches Kriegszeräthe der russischen Armee während der Nacht nach Troszyn entstohen sey, und daß sie durch den Schrecken, der überall durch die Annäherung der Polen verbreitet sey, getrieben, sich wieder dahin gewendet hätten, wo sie hergeskommen wären.

Bon Trodgon nach Miafteowo ift es nur zwei Meilen; man fonnte leicht die Divifion Gaten abidneiben, Die fich in Marid feste und feit Mitternacht mit bem General Dembinefi im Gefecht mar, ber fie verhinderte, aufzubrechen. Soltut, ber ben Dbergeneral begleitete, überzeugt, daß biefe Bewegung bie einzige paffenbe fen, erfundigte fich nach ber Entfernung gwifden biefen beiben Orten. Strapnedi fab. wohin er damit zielte, und fagte ju ihm mit einer Urt von Merger: "Es ift nicht nothig, Truppen nach biefer Geite gu fenden." Nichtsbestoweniger gab Pronbypnsti, ber anders barüber urtheilte, bem Oberft Syndlowski, Abjutanten bes Obergenerals und Rommandanten ber Schwadron, Die ben Dienft hatte, Befehl, bem Teinbe mit 50 Pferden auf bem Sufe ju folgen, und bem Part von Bagen, ber fo eben Grundzelle verlaffen habe, nadzuseten. Der Dberft führte bie ihm vorgeschriebene Bewegung aus, aber er fonnte ben Part nicht einholen. Er rudte bis auf die Sauptftrage, bie von Oftrolenka auf Lomga führt, vor, und recognoscirte ben Marich ber ruffifchen Infanterie, bie fich in aller Gife auf diefer Richtung juruckjog; ba er aber von feinen Trup: pen unterftust war, fonnte er nichts unternehmen. Diefer Bug vermehrte nur ben Schrecken bes Feindes und befchleunigte feinen Ruckzug:

Indeffen fam bie Divifion Bielgub, welche lange Beit ge=

zögert hatte, in Troszyn an und nahm ihre Richtung gerade auf Ofirvlenka; die Kanonade, welche man von Seiten Dembinski's gehört hatte, borte eben auf; es war wahrscheintich, daß sich die Russen auf ten Rückzug begeben hatten; nichtstestoweniger seite man, da salsche Rapporte anzeigten, daß sie sich in Oftrolenka beseiftigt hätten, und dort 10,000 Mann stark sepen, die Bewegung, jedoch in guter Ordnung und mit Behutsamkeit, fort; Gietgud kam endlich auf den Sandbügeln, welche vor dieser Stadt liegen, an; er machte hier Halt und betaschirte ein Infanterieregiment nach der rechten Seite, um die Straße von Lomza zu durchschneiden und den Veind näher zusammenzudrängen.

Ginige um die Stadt vertheilte Plantler, Die Flintenfcuffe, welche aus ber Borftadt fielen, bestärtten bie Deinung, worin man binfichtlich ber Ruffen war; aber nicht lange, fo erkannte man ben Miggriff: Die feindliche Urrieregarde batte Dirrolenta feit mehr als einer Stunde geräumt, und bie Truppen, welche man für Ruffen gebalten batte, maren bie ber Divifion Dembinefi, Diefer General, melder, wie wir weiter oben gefeben haben, mabrend ber vorigen Racht eine Ranonabe gegen Gaten unterhalten hatte, reitete fid por, ben von ben Ruffen befegten Brudenfopf ju nehmen; aber ale er fid, beim Unbruch bee Lages überzeugt hatte, daß er verlaffen und daß bie Brude felbst gum Theil abgebrochen mar, begnugte er fid, eine lebhafte Ranonade über bie Rarem binüber ju beginnen; bie Ruffen antworteten barauf mabrent bes Morgens burch bas Feuer ibrer Artillerie; biefer Rampf bauerte bis jum Mittag; jest gegen fich bie Ruffen, burch bie Unnaberung Gielgude bebrobt, gurud, und Dembinsti tonnte fid, nachbem er bie Brude wieber bergeftellt batte, ber Stadt ohne Biberftanb bemächtigen.

Alls fich Strynnedi mit Dembinsti vereinigt und ber Brucke von Oftrolenta versichert hatte, blieb ihm nur noch übrig, die Division Saten, welche fich auf der hauptstraße von Lomza fortbewegte, zu verfolgen, was er auch that. Er beorderte die Division Gielgud mit einiger Ravallerie in dies fer Richtung, und ließ den Reit seiner Truppen um Oftroz tenta herum lagern; er selbst nahm sein Hauptquartier wiesder in Troszyn.

Die Besehung Oftrolenka's hatte keinen andern Ersolg, als die Wegnahme eines Salzmagazins und einiger mit Korn beladener Schiffe, welche die Ruffen die Narew hinausschien wollten, und welche von unserer leichten Kavallerie, unter bem Besehl des Obersten Sydloweti, erreicht wurden; was Gielgud betrifft, der bis nach Miasteowo vorrückte, so konnte dieser den Feind nicht einholen.

Den 19. erfuhr Strzynecki in seinem Hauptquartier zu Troszyn die Einnahme Nur's durch Lubienski und erhielt die gewisse Nachricht, das Diebitch seine Stellung noch nicht verslassen habe. Ruhig also über seine Verbindungen mit Warsschau, entschließt er sich, die russische Garbe zu verfolgen; die sandigen Straßen machten die Transporte schwierig, unsere Truppen waren ohne Lebensmittel, von Strapahen ersmüdet; aber man marschirte vorwärts; Mühen und Entbehrungen wurden alsbald vergessen, es ging ja gegen die russische Garde. Unglücklicherweise war es zu spät: nachdem sie den ganzen Tag des 18. in ihrer Stillung in Jakak geblieben war, hatte sie den 19. ihren Rückzug über Tykocin bewerkstelligt, hatte einen Tagmarsch gewonnen, und befand sich außer jedem Angriss.

Strannecki zweiselte jedoch nicht, mit ihr zusammenzutreffen; er glaubte sie auf ihrer Rechten überflügeln zu können, ehe sie Bialystot erreicht hätte. Er seite seine Urmee mit dem 20. Morgens auf drei Kolonnen in Bewegung und folgte der Richtung von Tykocin über Sniadow. Er hatte die Infanteriedivisionen Rybinsti und Malachowsti, und die Kavalleriedivisionen Karsinsti und Jankowsti, welche alle zufammen nahe an 22,000 Mann zählten, bei sich; Gielgud und Dembinsti, mit 10,000 Mann ungefähr, hatten Ordre,

von Miastfowo auf Lomza vorzuruden, wo man sich ber Magazine, die die russische Armee hier angehäuft hatte, bemächtigen wollte. Auf unserer Rechten war Lubienski mit seinem Korps, das man auf 10,000 Mann anschlagen konnte, immer in Nur und beobachtete den Bug.

Die Armee bes Diebitch hatte ben Kostrayn nicht verlaffen; sie hatte Uminsti vor sich, und die russischen Sarben, welche, wie wir weiter oben gesagt haben, einen Tagmarsch unserer Armee abgewonnen hatten, waren bamals auf bem Rückzug von Siennica über Tytocin nach Bialystok. Sakert enblich hatte Lomza inne.

Die Bewegung Stripnedi's mar fcmell: vom Radmittag an erreichte er bie ruffifche Urrieregarbe, ließ fie auf ber Linten überflügeln, und warf fie auf bas Gebolg zwifden Ro-Iomia und Rubti gurud, mahrend er felbft feinen Marfch fortfette und fie von Totocin abzufchneiben boffte. feine bieffallfigen Dispositionen : er brangte ben Seinb von vornen auf ber Landstraße mit feiner Sauptmacht, mabrend eine Brigabe, unter ben Befehlen bes General Ridi, bas Behölze von Rudti auf feinem linten Flügel umging, und fid) auf biefes Dorf marf. Bu gleicher Beit umging eine andere Brigabe, unter ben Befehlen bes General Boguelawsti, feinen rechten Slugel langs ber Morafte von Bieln und über Ralencyon hervorbrechend; aber die Ruffen erwarteten ben vereinten Erfolg biefer Bewegungen nicht; nachbem fie ziemlich ftarten Wiberftand in bem Geholze vor Rubti entgegengefett batten, raumten fie biefes, fo wie bas Dorf, und jogen fich mit Ginbruch ber Nacht auf Menzenin jurud.

Der General Kicki ruckte mit unserer Rechten bis an bas leistere Dorf vor. Er wagte wegen ber Dunkelheit, bie ihm nicht erlaubte, sich über ihre Stärke und ihre Stellung sicher zu stellen, nicht, sie anzugreifen. Das 15. Regiment ber Wopwobschaft Sandomir, bestehend aus neuausgehobenen Soldaten, und größtentheils mit Seusen bewassnet, zeichnete sich bei biesem Zusammentressen aus. Roman Soltyk, wel-

cher es besehtigte, hielt ihm eine kurze Anrebe und trieb es gegen ben Feind, ber gleich vom ersten Stoß burchbrochen wurde. Der General Jankowski, Kommandant ber Avantgarbe, war unter ben Planklern so weit vorgedrungen, baß er gesangen werden mußte.

Diefes Gefecht führte übrigens tein Refultat berbei, und bie ruffifche Garbe feste ibre ruckaangige Bewegung mabrend ber Racht bom 20. auf ben 21. fort. Unfere Alvantgarbe besehte Rubti noch in ber nämlichen Racht; und ber Obergeneral nahm fein Sauptquartier in Rolomig. Sier erhielt er bie Radricht, bag unfer linker Flügel, unter ben Befehlen Gielgubs, am Borabend bis vor Lomga gerückt mare, baß er fich aber, getäuscht burch falfche Radrichten, zwei Meilen auf ber Sauptstraße von Oftrolenka wieber gurud. gezogen batte, und bag fich bafetbit Dembinefi mit ibm vereinigt batte; ber an ber Spite eines Theils feiner Brigate feine Bewegung unterftuben mußte, mabrend ber Reft feis ner Streitfrafte fich auf ber rechten Seite ber Darem, auf Lomia iu, fortbewegte; bag enblich biefe beiben Generale in ber Nacht vom 20, auf ben 21, vereint auf Lomza gerückt waren, und hier ohne Biderstand eingezogen feven; aber bie ungeitige Bewegung Gielaubs hatte ben Ruffen Beit gelaffen, bie unermeglichen Magazine von Lebensmitteln, welche fie in biefem von ihnen befestigten Plate jufammengehäuft batten, ju ger= ftoren und fid nach Szezuein gurudguziehen, fo bag bie Doten hier nur 1000 Bermundete ober Krante, 1000 Gemehre und einige Rriegegeräthichaften vorgefunden batten; und bag endlich Sierakowsti Saten in feiner Bewegung bis nach Stawiszti verfolgt habe. And tonget made landen and

Den andern Sag, ben 21., seifte ber Obergeneral seinen Marich auf Iptocin fort, nachdem er bie Division Starzynsti auf bie Brücke von Horvezez vorgeschoben hatte, über welche er meinte, daß die Garben sich nach Bialpstot zurückziehen müßten. Diese Bewegung brachte gleichfalls noch kein Resultat. Die Ruffen hatten sich so eiligst davon gemacht, baß

marschire, betaschirte seinerseits während bes 15. zwei Avantgarben zu seiner Berfolgung; bie eine, aus Kavallerie bestiehend, und von bem General Miller besehligt, rückte bis nach Granne vor, machte bei bieser Berfolgung 400 Gesangene und nahm ben Russen eine große Partie Bagage; die andere, unter Broniecki, und großentheils aus Infanterie besiehend, marschirte auf Siedlee, um sich bieses wichtigen Platies zu bemächtigen; aber ber Angriss war nicht gut berechnet und scheiterte. Der General Uminsti blieb mit bem Rest seiner Division in dem Lager bei Dembe, indem er die Annäherung des General Kreuth fürchtete, der vom Wieprz her ihm hätte in die rechte Flanke sallen und ihn von Warsschau abschneiden können.

Alls indessen ber Obergeneral Strynnedi fah, daß die Garbe ihm entfommen war, und er wohl bachte, daß Diebitch nicht säumen werde, zu erscheinen, ließ er seine Berwundeten nach Oftvolenka fortschaffen, suchte sich gegen jede Flankenbewegung, welche ber Veldmarschall hätte unternehmen können, zu sichern, vereinigte seine Streitkräfte, und nahm ben 22. Abends sein Hauptquartier in Menzenin, indem er nur eine Arrieregarde in Tykocin mit dem Besehl zurückließ, die Uebergänge der Narew so weit als möglich zu erhalten. In diesem Dorf angelangt, vereinigte er hier Gielgub und Dembinski wieder, die von Longa kamen, sich ihm anzusschließen, und ben andern Tag in diesen Plach wieder zurückskehrten.

Am Abend bes 22. hörte Strzynedi eine ftarte Kanonade aus ber Gegend von Nur her. Türchtend also, umgangen zu werben, faste er ben Entschluß, seinen Rückzug zu beeisten, und seiste ben folgenden Tag, ben 25. seine Bewegung über Sniadow auf Oftrolenka fort. Unsere Arrieregarde, welche Tykocin während der Nacht vom 22. auf ben 25. noch beseicht hatte, solgte ihm. Das Hauptquartier wurde nach Troszyn verlegt, und Lubiensti zog sich nach Sniadow zurück; und so war, außer ber Brigade Sierakowski, welche

auf die Hauptstraße von Kowno abgesendet war, und dem Armeetorps Uminsti's, welches sich jenseits des Bugs defand, unfere ganze übrige Streitmacht zwischen Sniadowo, Lomza und Ostrolenta concentrirt. Die Infanteriedivision Kaminsti's, die Divisionen Turno's und Jantowsti's waren in Nadbory; die Infanteriedivisionen Rybinsti und Malachowsti in Czerwin; die Kavalleriedivision Starzynsti's in Kletztow; Gielgud endlich in Lomza.

Mittlerweile war Diebitch, ber Strzynecki noch in Tykotin glaubte, ohne Lubienski in seinem Marsch auf Sniadowo zu versolgen, nach Wysoki-Mazowieckie gezogen, wo er den 23. sein Hauptquartier aufschlug, um sich Tykotin zu nähern, das den nämlichen Tag von einem Detaschement der Garde wieder beseht wurde, deren Hauptmacht zu gleicher Zeit über Sierasz vorrückte, um sich mit der Armee des Diebitch zu vereinigen.

Während bes ganzen 24. blieb die polnische Armee in ihren Stellungen, Diebitch aber zog seinerseits alle seine Truppen um Bisoti-Mazowieckie zusammen. Die Russen konnten ungefähr 65,000 Mann ftart seyn, während die polnische Armee, nachdem Sierakowski abgesandt worden war, sich nicht über 40,000 Mann belief, die durch die sverieren Märsche, die sie in den vorhergehenden Tagen gemacht hatten, von Müdigkeit entkräftet waren.

Man fann nicht versiehen, welches ber Plan bes polnisichen Generalisstmus war, ber ben 24. seine Streiteräfte nicht zusammenhäufte, um sich ben Fortschritten ber ruffig schen Armee zu wibersehen; es ist offenbar, bag er sich ben 25. keineswegs gefaßt machte, angegriffen zu werben; benn er wurde ganz andere Dispositionen getroffen und seine Truppen vor Oftrosenta concentrirt haben.

Der ruffische General verlor feine Beit; er fette fich ben 25. in Bewegung; von Wisofi holte er die polnische Armee mit einem Buge ein, brangte Lubieneti vor sich her, und machte bei zehn Meilen in einem Tag. Den 25. Nadmittags zog fid Sfrzynedi auf Oftrolenta zurud, und feste in ber Nacht über bie Narem; indem er nur bas Lubiensti'sche Korps als Urrieregarde zurudließ. Die Division Gielgud wurde zu Lomza gelassen. Es ift schwer zu begreifen, warum Sfrzynedi, ber sich nicht zu Oftrolenta zu halten gedachte, sondern nur ben Uebergang über ben Fluß vertheidigen wollte, sie nicht zu sich rief.

Die kleine Stadt Oftrolenka ift auf bem linken Ufer ber Marem gelegen; vor ihr befinden fich Gesträuche, welche ben Ruffen bazu dienten, ihre Bewegungen zu verbergen; auf einer ausgedehnten Ebene, welche von mehreren Landstraßen burchschnitten wird, und an welche in einer Entfernung von einer hatben Meile ein Hochwald sich anlehnt, befinden sich am Singang ber Borstätte einige Sandhügel, welche in die Sinförmigkeit des Bodens etwas Abwechslung bringen und die Stadt beherrichen.

Die Position von Oftrosenka und seine Bauart waren bem Feinde vollkommen bekannt: die Stadt war weder in ihrem Innern verbarrikabirt, noch an ihren Zugängen verschanzt. Erst im Augenblick des Angriffs dachte man daran, einige hindernisse auszurichten, um die russischen Kosonnen in ihrem Marsche auszuhalten.

Bwei Bruden bedten bie Narem. Die eine, ziemtich beträchtlich, war auf Schiffen erbaut, die andere, geringere, auf Strebebaten. Keine Borbereitung war getroffen, fie zu zerstören, und biefer Umftand, so wie biejenigen, bie wir so eben berichtet haben, zeigen bintänglich, daß der Angriff der Ruffen, so wie ihr Anrucken auf Oftrolenka unerwartet waren.

Auf bem rechten Ufer ber Narew geht die Landstraße über einen tiefliegenden Grund, der, ein ausgetrockneter Sumps, burch Terrainausgrabungen burchschnitten ist, worin sich das Negenwasser sammelt was hinlängliche Hindernisse für die Kavallerie bilbet.

Die Landftrage, bie über biefen Boben erhöht ift, gieht

fich zuerft in gerader Linie fort und geht bann fchnell links; eine Biertelmeile herwärts von ben Bruden befindet fich eine mit Bufchwert bebedte Hügeltette, und bei dem Bintel, ber von ber Strafe gebildet wird, Sandanhohen.

Die polnische Urmee, welche feit bem 25. Abends im Ruckgug über bie Narem begriffen war, hatte am Morgen bes 26. folgende Stellungen inne:

Der General Lubiensti mar, mit ber Divifion Raminsti, awifden ben Dorfern Lawn und Rrgefun in perpendifularer Richtung ju bet Strafe von Trodann, auf welcher man bie Ruffen anruden ju feben etwartete, aufgestellt; feine Ras befant fich feche Regimenter fart in zweiter Linie bei Dftrolenka; bie Brigabe Bogustamsti, von bem Referveforps bes General Dac betafchirt, lebnte ihren linten Flügel an bie Narem und behnte fich von bet Sauptftraße von Lomga bis auf Trosgon aus. Auf bem rechten Ufer ber Rarem und auf ben Unfiben, von benen wir fo eben gesprochen haben, maren bie Divifionen Ribineti und Das lachowsti gelagert , beren Stellung und Starte bem Feinde burch' Gefträuche verbeckt mar; bie gange Ravallerie mar uns gefahr eine Meile von ber Brucke auf ber Lanbstraße nad Barfchau; ber Part war im Ruckzug über Rogan begriffen, bas Sauptquartier endlich murde gerade im Dorf Krufi; eine halbe Meile von Ditrolenta, aufgeschlagen.

Diebitch hatte seine Streiteräfte in ber Nacht vom 25. auf ben 26. vereinigt; er brach über bie Straßen von Trost zyn und Lomza auf, und griff Lubiensti, ber nur eine eins sache Avantgarbe vor sich zu haben glaubte, an; er wurde batb enttäuscht; bie Division Kaminsti, mit Macht seit Morgens 9 Uhr angegriffen, war genöthigt, sich auf Ostros lenka zufückzuziehen; bie Brigade Bogustawski wurde ihrerz seits von den Kolonnen, welche auf der Landstraße von Lomza marschirten, angefallen. Während der rückgängigen Bewegung der Division Kaminski stellte sich die Kavalletie Lubienski's, die in zweiter Linie war, in kleiner Kanonens

schusweite von Oftrolenka, auf ben Sandhugeln, von benen weiter oben bie Rebe war, auf.

Unfere Avantgarbe fant fonach ber gangen Armee bes Diebitch gegenüber. Wenn fein Ungriff eben fo nachbrudlich gewesen mare, wie fein Marfd ben Abend borber eilig war, fo murbe bas Lubiensti'fde Rorps auf's hartefte blosgeftellt gemefen fenn; vielleicht mare es felbft einem ganglichen Ruin nicht entgangen, indem es fich auf feine Berichangungen ftugen tonnte, und nur zwei enge und wenig folibe Brucken au feinem Rudauge batte. Gludlicherweife mar Diebitch nicht ber Mann, um bas Glud fchnell ju faffen. Er gauberte. Dac, ber fich in biefem Augenblide herwarts von Oftrolenta, bei ber Brigabe Bogustawsti befand, bie einen Theil feines Rorps ausmachte, benütte feine Unentichloffenbeit, und ließ, ohne die Befehle Lubiensti's abzuwarten, die Ravallerie, die bie Brude gewann, über bie Darem gurudgeben; Lubieneti faumte nicht, fich ju zeigen, und nahm eine Stellung vor Oftrolenta ein; bie Ruffen, bie er lange gurudgehalten batte, folgten gemädlich; aber fie gewahrten endlich, baß fie nur ber Urrieregarde Sfrannedi's gegenüber ftanben; fie eröffneten, ohne langer ju jaubern, ein fchrecktiches Artilleriefeuer, und brachten es bazu, einige bolgerne Saufer von Oftrotenfa in Brand zu fteden; fie formirten alsbalb Rolonnen und brangten vormarts.

Es war 10 Uhr Morgens, ber entscheibenbe Augenblick war gekommen; Lubienski fühlte, baß ber Rückzug sich leicht in eine unordentliche Flucht umandern könnte; er hielt Stand; das 11. Linienregiment, das sich beim Treffen am Nur ausgezeichnet hatte, drängte die russische Kavallerie lebhaft zurück; aber das Mißverhältniß der Streitkräfte war zu beträchtlich: man mußte weichen.

Die Division Kaminsti schlug ben Rucquag ein, Boguslawsti folgte und bedte biese Bewegung. Die Russen, welche bas Terrain vollkommen kannten, wußten bavon Rusen zu ziehen. Sie fturzten sich von allen Seiten auf bie Stadt, bie ichwachen Barritaben, welche ber General Dac noch aufrichten ließ, tonnten fie nicht aufhalten; bie Brigabe Boaustamsti murbe nachdrucklich guruckgeführt und warf fich auf bie Bruden, bas tapfere vierte Linienregiment bilbete bie Urrieregarde; es hielt anfangs ben beftigen Ungriff bes Feindes ab; aber bas hinterfte feiner Bataillone auf bem Schlachtfelbe bestand nur aus Refruten. Es fonnte bem Ungestum ber erneuerten Angriffe bes Reinbes nicht wiberfteben; es wid) und fturgte fid, über bie Bruden, weldhe fid) unter ber Laft bogen. Gin Theil ber Fliehenben murbe gefangen, ober ertrant. Dichts bestoweniger mar ber Berluft gering; bas Lubiensti'fche Korps befand fich fast ganglich auf ber rechten Seite ber Narem, wo es fich im zweiten Treffen aufstellte; aber bie Bruden hatten fich nur gebogen, und die Ruffen, die den Augenblick der Unordnung, die diefer Borfall berbeigeführt batte, benütten, maren mit unfcrer Infanterie vermengt vorgeruckt, und hatten fie überfchritten. Ihre Bewegung wurde burch bas Feuer ber Urtillerie, welche, fid rechts und links ber Brude ausbreitenb, alte Bruftwehren, die wir nicht bie Borficht gehabt hatten, ju gerstören, gebraucht, um sich gegen unfere Rugeln gu Es war 101/2 Uhr Morgens und fchon 4000 ruffifche Grenabiere auf bas rechte Ufer übergefett, und bie polnische Urmee befand fid noch in volltommener Gorglofigfeit.

Die Infanteriedivisionen Malachowski und Lubieneti ruhten von den Mühseligkeiten der vorhergehenden Tage aus, und fingen an, zu effen; die Kavallerie Skarzynski's und der Reservepark waren entsernt; die polnische Armee war überfallen.

Der General Sfrzynedi felbft\*), weit entfernt, fid) eines

<sup>\*)</sup> Der Obergeneral wurde ohne Zweisel durch die Richtung getäuscht, wels che Diebitch querft auf Wisoli nahm. In den Tagen des 23. und 24., als fich Lubiensti auf Cipjew guruckjog, hatte er ihn aus dem Gesichte verloren, und sein Widerstand bei dem Treffen von Nur ließ Strippiecki vermuthen, er habe es nur mit einer flarten Avantgarde zu thun ges

Angriffs zu verschen, glaubte bie Ruffen noch um mehr als einen Tagmarsch hinter Oftrolenta gurud. Er hatte fich so eben in seinem neuen Hauptquartier eingerichtet, und hielt so wenig auf die Wichtigkeit bes Kampfs, ber auf bem ans bern Ufer Statt gefunden hatte, baß er erft in bem Augensblicke zu Pferbe flieg, wo die Bruden genommen wurden.

Das Kriegsglück war bebeutend blosgestellt; man konnte es nur wieder zurückerlangen, indem man die Russen mit allem Nachdruck angriff und sie auf das jenseitige User zurückwars. Die polnische Infanterie, die hinter Oftrolenka ihre Position hatte, eilte zu den Wassen; aber die Soldaten brauchten lang, sich zu sammeln. Die Division Rybinski sehte sich endlich in Marsch; sie war in zwei Linien getheilt, die Brigade Muchowski war an der Spise, die Brigade Langermann solgte; sie waren niedergedrückt von Müdigkeit und Hunger, hatten seit vierundzwanzig Stunden nicht gegessen. Aber der Kanonendonner beseelte ihren Muth wieder, und sie schienen neue Kräste zu gewinnen, seit sie wieder vorwärts marschirten.

Die Division Rybinsti breitete sich aus, bie Brigade Muschowsti unterftute fie jur Rechten und bemastirte bie Langermanns, welche gerade auf die Brude jumarfchirte, und sich auf ben an ber Biegung ber Strafe gelegenen Sandhugeln festsette. Langermann fühlte, daß biefer Punkt

habt. 3ch gründe diese Boraussekung auf eine Thatsache, die vielleicht nur mir allein bekannt ift, und weiche ich daher bier berichten muß: Im Laufe des 25. war ein Selmann, der Eigenthümer eines Orfes bei Ezyzew im Hauptquartier eingetroffen; er batte seine Behauftang die vorhergehende Nacht, folglich 30 Stunden nach dem Rückzug Lubienss ki's aus dieser Stadt, verlaffer; er gab an, daß sich auf dieser Seine wur schwache russische Detaschemento gezeigt hatten, und daß man bort gar keine Kenntniß von der Armee des Diebitch habe. Dieser Sedle mann, den ich befragt hatte, wurde vor den Obergeneralgeführt, dem er die nämische Anzeige machte. Strypneck, durch diesen Bericht gettäusscht, muste natürlich glauben, daß sich Diebitch noch weit von dem Ort besinde, wo er in der That war, als sich die Kanonen hören ließen.

ber Schlüssel ber Stellung sep, und wollte ihn besehen; er löste 2200 Mann alter Infanterie, bes erften leichten, in Tirailleurs auf, und behielt nur 600 Mann Neuausgehobene in Reserve, mit welchen er später einen Bajonnettangriff versuchte.

Er sah nach einander zwei furchtbare feinbliche Batterien, die eine zur Rechten, die andere zur Linken der Brücken, auf dem jenseitigen Ufer sich ausstellen. Die eine bestand aus 51, die andere aus 56 Geschüchstücken; und das Tirailsteurseuer hatte in der Stadt nicht aufgehört, als schon einige dieser Stücke angefangen hatten, zu schießen. Die Russen, welche nicht fürchteten, angegriffen zu werden, sandten selbst die vorgespannten Prohwagen von ihren Kanonen wieder rückwärts, und brachten sie so außerhalb Schusweite der Volen.

Indeffen wuchs die Bahl ber feinblichen Truppen, die nach und nach die Brücke passirten, immer mehr an. Das Feuer ber Batterien auf bem entgegengesetzen Ufer wurde von Minute zu Minute mörderischer, und Langermann hatte, um barauf zu antworten, nur 12 Stücke von Turkti, die er, von der rusüschen Artillerie niedergeschmettert, und in Ermanglung von Munition genöthigt war, vom Schlachtselbe zurückzuziehen.

Es war 11 Uhr, Langermann entschied fich zu einem Bajonnettangriff an ber Spile seiner zwei Bataillone vom 16.
Regiment; angeseuert burch seinen Muth und sein Beispiel,
brangen sie tapfer auf ben Teinb ein; zwei Pferde wurden
unter Langermann getödtet und fein Sabel burch eine Kartätschenfugel abgebrochen.

Dieser traftvolle Angriff imponirte bem Feinde fo fehr, bag ein großer Theil seiner Grenadiere die Wassen wegwarf und Pardon verlangte. Aber wir hatten, um die Gesangenen wegzubringen, nur einige Schwadronen des 2ten Uhlanenrez giments, die so eben ankamen, und die der sumpfige Boden noch aushielt. Die Ruffen hielten wieder Stand, und die

fer glangende Ungriff hatte feinen andern Erfolg, ale den Feind einen Augenblick aufzuhalten.

Bu gleicher Zeit und links von ber Lanbstraße bedeckte sich Pac mit Ruhm: er brangte ben Feind beständig zurud. In einem ber bewundernswürdigen Bajonnettangriffe, die er ausführen ließ, ging er mit bem Sabel in ber Hand, an ber Sviße seiner Divisson, als er von zwei Lugeln getroffen wurde; man trug ihn vom Schlachtfelbe hinweg.

Langermann war seinerseits genöthigt, zurückzuweichen und seine erste Stellung wieder einzunehmen; der Feind kam selbst bis zur Biegung der Straße vor. Jeht kam der General Strzynecki bei unsern Truppen an. Er hatte vor einer Stunde in seinem Dauptquartier den ersten Angriff der Russen erfahren, und war in aller Sile herbeigerückt. Er machte Langermann Borwürfe, seine Brigade in Tirailleurs zerstreut zu haben; dieser, welcher glaubte, sie nicht verdient zu haben, in Betracht, daß er mit seiner schwachen Mannsschaft der ganzen Armee des Diebitch allein den Weg verlegt und sie ganze zwei Stunden. im Schach gehalten hatte, antwortete bisig, und fuhr fort, in seiner Stellung zu bleiben.

Strapnedi, fühlend, von welcher Wichtigkeit es fep, ben Feind zu verhindern, über das rechte Ufer der Narew mit seinen Massen hereinzubrechen, machte unerhörte Anstrengungen, um ihn zurückzuhalten. Aber die Bewegungen, die er anordnete, waren ohne Busammenwirkung, sie brachten nur geringe Resultate hervor: er hielt die Kosonnen, welche auf dem jenseitigen Ufer der Narew waren, zurück, aber er konnte die nicht vernichten, die die Narew schon überschritten hatten, und sich ungefähr auf 12,000 Mann belausen mochten; er ließ balb eine Brigade vorrücken, bald eine ans

<sup>\*)</sup> Stronedi fagte bigig ju ihm: "Bas haben Sie mit Ihrer Brigade gemacht?" Langermann antwortere ihm, indem er ihm das von Karstatischen gerbrochene Stud feines Gabets zeigte: "Sie ift mir über der hand weggegangen."

dere; er fandte ein Ravallerieregiment ab, sobald er auf bas Schlachtfeld herangesprengt war; ließ aus den Geschützstücken, die noch Munition hatten, Batterien bilden, und indem er von einer Kolonne zur andern sprengte, rief er: "Borwärts, Malachowski!.... Borwärts, Rybinski!....

Seine Kleider waren von Kugeln durchlöchert und fast alle feine Abjutanten wurden verwundet. Er war untrost- lich über bas Richtgelingen unserer Angriffe, und stürzte sich felbst an die Spice ber Kolonnen.

Das Feuer wurde von Stunde zu Stunde mörderischer, 70 größtentheils Positionsgeschütze drängten ihre Schüsse, und bestrichen konzentrisch die Nauptstraßen und einen Raum von ungefähr 4000 Schritten zur Rechten und zur Linken. Die Polen, welche nur wenige Stücke dieser surchtbaren Kanonade entgegensehen konnten, begnügten sich, mit Kartätschen auf die Masse der Grenadiere, welche vor der Brücke aufgesstellt waren, zu seuern; aber sie wurden von dem Feuer des Feindes niedergeschmettert.

Die Batterie bes Oberstlieutenant Bem hatte hier noch ben Ruhm, die größten Berheerungen in den feindlichen Reihen angerichtet zu haben. Aber sey es, daß man einige Batterien auf dieses unbedeckte und dem Feuer einer so überslegenen Artisterie blosgestellte Terrain aufgepflanzt hatte, ober wollte man einige Angriffe bewerkstelligen, Kanonen und Menschen, alles wurde über den Hausen geworfen und vernichtet.

Gegen Abend ließ das Feuer nach, und beibe Partien bes gnügten sich, ihre gegenseitigen Stellungen beizubehalten. Bei ber Nacht zogen die Russen selbst alle ihre Streitkräfte auf das linke Ufer ber Narew zurück, indem sie nur am Uebergange ber Brücke einige Borposten zurückließen. Das Schlachtseld, welches wir behaupteten, war von ber einen wie von der andern Seite mit Todten befät, und man besrechnet den Berlust der Polen, einige hundert in Oftrolenka

gemachte Gefangene mit einbegriffen, auf 7000 Mann, und ben ber Ruffen auf 10,000. Aber bas Beklagenswertheste für und war ber Sob ber Generale Ricki und Kaminski, welche beibe auf bem Schlachtfelbe sielen: sie waren gleich ausgezeichnet burch ihren Muth und ihre Fähigkeiten.

Diefe fo blutige Schlacht, wo man pon beiben Seiten mit fo viel Sartnädigfeit fampfte, flogte beiben friegführenden Urmeen folde Chrfurcht ein, bag bie Ruffen ben andern Sag nicht magten, bie Dolen zu verfolgen, und bag biefe Lettern ihrerfeits, nach einem Kriegsrath, in welchem Gergynedi allein unter allen Generalen ben Willen fund gab, bie Stellung beigubehalten, ihren Rudgug auf ber Sauptftrage befdsteunigten. Die polnifde Urmee, ju zwei Drittheilen aus Deuausgehobenen bestehend, in ihrer Stellung von einer überlegenen Macht überfallen, und in biefem fchrectis den Kampf fo empfindlich getroffen, bewerkstelligte ibn nicht ohne einige Unordnung. Der Mangel an Lebensmitteln murbe Biele Golbaten, um folde aufzutreiben, marfen fid in die Bather, und ichloffen fich erft unter ben Mauern bon Barichau wieber an, indem fie ihren Weg über Moblin, Woszogrod und felbit über Dlock nahmen.

Wenn Diebitch biesen Umstand zu benützen gewußt, wenn er uns fraftig verfolgt hatte, so ware ber größte Theil unsserer Armee aufgerieben worden. Aber ber Muth, welchen unsere Truppen am 26. entwickelt hatten, biente ihnen bei bieser Gelegenheit zum Schilde, und die waldige Gegend, welche sich von Oftrolenka bis zur Weichsel ausbehnt, bes gunftigte ben Nückzug und ben Wieberanschluß unserer Nachzugler.

Die Urmee sammelte sich endlich unter ben Kanonen von Praga wieder, ohne bei biesem Rückzuge Berlufte erlitten zu haben; aber indem sie zu bedauern hatte, welche Gesahren bie Division Gielgud lief, ber ein mehr verlängerter Wiber-stand in Oftrosenka erlaubt haben wurde, sich an Strzynedi wieder auzuschließen, welchem bas Detaschement bieser Divi-

fion einer ber Beweggrunde mar, fich trot bes traurigen Bustandes seiner Urmee noch vor ben Brücken zu halten, und ber sich endlich zum Rückzug entschlossen hatte, nachdem Gielgud, auf ben Antrag Dembinsti's, burch biesen selbst ber Befehl zugesandt worden war, nach Litthauen zu martichiren, um hier die Insurgenten zu unterstützen.

Diebitch, der seinerseits die Gelegenheit, die polnische Armee zu vernichten, hatte entwischen laffen, indem er zu ihrer Berfolgung nur seine zahlreiche Kavallerie aussandte, rückte nach einigem Baubern auf der großen Straße von Warschau vor, und faßte in Pultusk Stellung, indem er gegen Gielgud nur eine einzige Division detaschirte. So en-bigte sich die Expedition von Theorin.

Dir glauben biefes Rapitel burd einige fritifche Bemerfungen über bie von ben Ruffen mahrend diefer Epoche bes Rriegs ausgeführten Bewegungen ichließen zu muffen. Der Felb: marschall Diebitch hatte unkluger Beife die Garde zwischen ber Marew und bem Bug gelaffen, mahrend er felbit, mit bem Saupt feiner Urmee, fich am Koftryn befand. Wenn Gfrang necti fid eiliger auf die Rantonnirungen ber Barbe geworfen batte; wenn er fatt ben Bug bei Gierod ju paffiren, ihn auf einer bei Buggtow gefchlagenen Brucke überfdritten batte, wurde er fie febr mabricheinlich in ihren Stellungen überfallen, ober jum wenigsten fie von Diebitch abgeschnit= ten und über bie Narem juruckgeworfen haben; fie hatte fich alsbann über Lomza zuruckziehen muffen, und ba fie fich von bier aus mit ber Sauptarmee nur bann vereinigen fonnte. wenn fle einen Umweg von mehr als 30 Meilen über Goniondz, Bialiftot und Bielet machte, hatte fie fich wenigftens acht Tage lang außer Stand befunden, an ben Operationen Theil ju nehmen. Diefe Beit batte ron Strapnecki bagu perwendet werden fonnen, ben Bug mit feinen Truppen gu gewinnen, und von da hatte er ben Feldmarfchall im Rufe ten nehmen, und ibn gwingen konnen, fich auf ben Biepry

gurudzuziehen, und vielleicht felbft über ben Bug gegen Blo-

Aber ba ber Angriff Strapnedi's trage und ichlecht biris girt war, fo hatte ber Groffurft Michael Bortheil baraus gies ben follen, baburch, bag erihm nicht gestattete, ihn vom Bug abaufdneiben. Seine Aufgabe mar, fid auf Rur gurudgugieben, mit bem Kelbmarichall zusammenzutreffen, und, indem er feine Urmee auf mehr als 70,000 Mann brachte, ibn in ben Stand au feben, auf bie Rommunikationslinien Strapnechi's logaus geben, und ihn von Warfchau abzufchneiben; endlich ihn zu zwingen, entweder ben Ruffen in einer perzweifelten Stellung eine Schlacht ju liefern, ober feinen Rudgug über Doblin au richten, indem er bas rechte Ufer ber Beichsel vertief, und fo ben Ruffen erlaubte, fich in Sierock festaufeben; alle Palatinate bes rechten Ufers ju befeben, und bie Polen ber Silfemittel zu berauben, welche fie baraus gieben tonnten. Der Großfürst Midael jog fid, ftatt biefem Marid ju folgen, ben bie Regeln ber Strategie vorzeichneten, in excentrifder Richtung auf Byaliftot jurud, und Diebitch blieb in einer unerflärlichen Unthatigfeit in feinen Stellungen bor Uminsti. Erft als Strapnedi bis nad Infocin vorgerudt war, fiel es ihm ein, über ben Bug ju feten und bie Barben an fid) ju ziehen; welche Bewegung bie Polen bequem batten verhindern konnen, wenn fie bie angemeffenen Dagregeln ergriffen hatten.

Endlich hatte Diebitch ben Bug bei Granne überschritten, und sich in Wizoki mit ben Garden vereinigt. Bon ba rückt er burch einen, eines geschickten Generals würdigen Entschluß, eiligst auf ber Richtung von Oftrolenka vor, und wirft sich mitten in die Armee Skrzynecki's; Lubienski befindet sich altein vor Oftrolenka, dem Angriff der Massen des Diebitch blosgestellt. Gielgud ist abgeschnitten zu Lomza; aber Diebitch zaudert von Neuem und weiß seine Bortheise nicht zu benühen; er erdrückt weder das eine noch das andere dieser Korps, welche ihm entkommen; und nach der blutigen

Schlacht von Oftrolenka, welche nothwendig eine große Unordnung in der polnischen Armee anrichten mußte, erlaubt Diébitch dem Strzynecki, sich unter ben Kanonen von Praga wieder zu sammeln.

Die russischen Generale verlängerten mahrend dieser Gposche durch die Fehler, welche sie begingen, aus freien Stuffen biesen langen Kampf, welcher noch mehr als eine Beranderung barbieten, und ben Polen noch mehr als einen Glückswurf verschaffen follte.

## Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Diplomatie. — Aniazewicz und Piater werden nach Paris geschiect; Bas lewell, Jeiblir und Niemcewicz nach London; Zalubli nach Stockholm; Wolick und Elnowsti nach Konstantinopel. — Frankreich. — England. — Prinzip der Nicht: Intervention. — Berlehung der Geset über dei Tranfit durch Preußen und Desterreich. — Annstantinopel. — Untershandlungen mit dem Seraskier. — Zurückberufung des französischen Gesfanden Guilleminot und des englischen Ministers Gordon. — Schwedent. — Bas König Iohann hätte thun sollen. — Arbeiten des Reichstags. — Leon Dembinsti, Kinanzminister. — Der Reichstag schieft eine Depui tation an den Obergeneral ab. — Uminsti. — Krusowieckl. — Prondzynsti. — Strzwedi faßt daß Projett, die Rezierungsform zu ändern. — Der Borschlag dazu wird vor den Reichstag gebracht — Meinung der Parteren. — Verbandlung. — Der Borschlag dies wird vor den Reichstag gebracht — Meinung der Parteren. — Verbandlung. — Der Borschlag gebracht — Meinung der Parteren. — Verbandlung. — Der Borschlag gebracht — Meinung der Parteren. — Verbandlung. — Der Borschlag gebracht — Meinung der Parteren.

Bir haben in bem zehnten Kapitel bes erften Banbes ges fagt, wer bie von bem Diktator gewählten biplomatischen Agenten waren; wir muffen hier bie Stizze ber Unterhands lungen, welche bamals eingeleitet wurben, und ben Gang, ben sich unsere Diplomatie vorgezeichnet hatte, weiter vers folgen.

Kniagewicz und Plater murben zu verschiedenen Epochen nach Paris geschieft; Walewsti, Jelsti, Riemcewicz nach London; Balusti mußte nach Stockholm gehen, Wolidi und Linowsti nach Konstantinopel.

Benn Polen, wie man es ichon gesehen hat, auch nicht auf birette hilfe von England und Frankreich rechnen konnte, so hatte es wenigstens bas Recht, ihre unterhandelnde Ginmischung und geheine hilfeleistungen zu hoffen.

Beibe konnten für ben Erfolg unferer Sache machtig wirsten. Sen es, indem fie Perfien, bie Turkei und Schweden aufmunteten, fich mit uns gegen Rufland zu verbinden, um bie fconen Provinzen, welche ihnen entriffen worden

waren, wieder zu erlangen: sen es, indem fie Preußen und Desterreich zu Beobachtung einer strengen Reutralität nothigten. Man that jedoch nichts von alle bem, was das Interesse und die Politik ber Nationen erheischten.

England und Frankreich mußten wenigstens Preußen und Desterreich die Berpflichtungen einer ausgebehnten Neutralistät auferlegen; sie mußten die strenge Unwendung des Prinzips der Nichtintervention fordern, Rußland, die Gebieterin unermeßlicher hilfsquellen, konnte mit hilfe seiner Seemacht mit der ganzen Welt in Berbindung bleiben. Polen dages gen, in sein Gebiet zusammengedrängt, konnte nur über Desterreich und Preußen die Unterstützungen an Menschen, Geld und Munition erhalten, an benen es ein so dringens des Bedürfniß hatte.

Wenn die Neutralität diesen Mächten nicht erlaubte, uns dieses zu liesern, selbst nicht zu bulden, daß ihre Unterthanen uns zu hilfe kämen, so mußten sie wenigstens die Gesese des Durchgangshandels achten, besonders was die Wassen, die aus England kamen, betrifft, die die handelsverzträge niemals von andern Waaren ausgenommen hatten. Indeß waren überall in Desterreich und Preußen Besehle gezgeben, die nach Polen bestimmten Wassen wegzunehmen, selbst wenn sie englischen oder französisischen Unterthanen gehörten; namentlich wurden in Danzig die von England kommenden Kanonen und Gewehre durch die Preußische Regierung wegzenommen. Während dem ganzen Lause des Krieges konnte man nur mit der äußersten Schwierigkeit dazu gelangen, durch die österreichischen Staaten 6000 Flinten und einige tausend Säbel und Pistolen einzuführen.

Die Gelber ber polnischen Bank murben in Preußen forts während mit Arrest belegt; und biese zwei Machte hinderten selbst bie Durchreise einzelner Freiwilliger, was und ber Mitwirskung ber französischen Generale Grouchy, Excelmand, Lalles mand und Hullo beraubte, mit welchen unsere biplomatischen Agenten Uebereinkunfte getroffen hatten, und deren hohe

Talente uns in ber Anführung unferer Armee fo nühlich gewesen wären. Unsere Gränzen waren beständig von einem Kreise von Bajonnetten umstarrt, die jede Berbindung unmöglich machten. Die russischen Abtheilungen, die gezwungen waren, sich nach Preußen zu flüchten, wurden in ihr Baterland entlassen, während die Polen als Gefangene zurückgehalten wurden.

Segen bas Ende bes Kriegs lieferte Preußen, bas ben Intereffen Ruglands noch nachdrucklicher bienen wollte, ber Armee bes Paszkiewicz Lebensmittel und Schießbebarf; es ließ felbst Transporte burch sein Gebiet pasifren; und biese strafbare Bulassung war keine ber geringsten Ursachen unseres Berberbens.

War dieß die strenge Neutralität, welche man Polen versprochen hatte? Konnten wir benten, daß Frankreich und England ein Stillschweigen über diese offenbaren Berlehunsgen der Prinzipien und Traktate beobachten würden? Man kann sicher behaupten, daß, wenn uns das eine von ihnen eine Flotte in das baltische Meer gesandt hätte, die sich zwischen Danzig und Riga aufgestellt haben würde, während Preußen erklärt wurde, daß man die geringste Berlehung der Neustralität, und selbst des Transits, als eine Kriegserklärung betrachte, wir von der Sympathie der Bölker genügende Unsterstützungen hätten hoffen können, um den Kampf zu untershalten und zu siegen.

Bolyci begab sich von Paris nach Konstantinopel, auf ben Befehl, welchen ihm Walewski, ber ben Tag nach ber Schlacht bei Grochow mit Rurierpferben von Warschau abgereist war, von Seiten ber Nationalregierung, mündlich überbrachte. Der Seraskier ober Besehlshaber ber bewassneten Macht, ber beim Sultan sich eines sehr hohen Sinflusses erfreute, schien bamals von einer guten Stimmung für Polen beseelt zu seyn. Wolych konnte leicht eine Zusammentunst erhalten; aber auf die bringenden Vorstellungen, wels che er um schleunige und kräftige Hilfe zu erlangen, machte,

antwortete ihm ber Scrastier: "Ermübet, wie wir es sind, burch ben langen Kampf, ben wir gegen Rußland unterhalten haben, würde es uns schwer seyn, eine Armee in Stand zu seizen, und ben Krieg zu beginnen; indessen suchen wir selbst das Wohlwollen unserer Gesinnungen zu verbergen. Ich bin ein so guter Pole, wie Ihr, suhr er sort; neun Mal bete ich täglich zu Gott um den guten Ersolg eurer Sache; unglücklicherweise können wir euch, was die Gegenwart betrifft, nicht mehr bieten, als unsere Wünsche und unsern guten Willen; übrigens werde ich mit dem Sultan darüber sprechen."

Bei einer zweiten Konferenz war noch von den großen Schwierigfeiten bie Rebe, welche die Beitumftande darboten, und von ben zuträglichften Mitteln, welche man anwenden muffe.

Der Serastier sagte zu ihm, indem er gang bas Bohls wollen ausdrücken wollte, welches ber Sultan für die polntische Sache empfinde: "Unerhörte Begebenheit seit ber Gründung bes Islamismus: ber Sultan ift fünfmal in ber großen Moschee gewesen, um Gott für Ehristenhunde, wie ihr fepd, zu bitten!

Nach vieler Unentschlossenheit und burch ben Einfluß bes französsischen Gesandten Guilleminot's gelangte man endlich bazu, die Pforte zum Handeln zu vermögen. Segen Ende bes Monats Mai sollten 300,000 Mann bes allgemeinen Ausgebots auf die Gränzen marschiren und Rustand angreissen; man hatte selbst einige Ursache zu glauben, daß diese Bewegung durch die Bölter Persiens und des Kaukasus unsterstüht würde, und daß so Russand fast ohne Bertheidigung dem unvermutheten Einfall der orientalischen Bölkersschaften preisgegeben wäre. Aber die Dazwischenkunst des englischen Ministers Gordon zerstörte alle diese Plane, deren Ausführung Polen hätte retten können, und verursachte seibst die Burückberufung Guilleminots. Es kam so weit, daß der englische Gesandte die ottomanische Pforte

förmlich aufforderte, die polnischen Algenten nicht mehr zu empfangen. Wolpki konnte eine so offene Uebelwolligkeit nicht übergehen: er beklagte sich laut darüber, und Gordon, ein entschiedener Tory, wurde von dem Rabinet von St. James zurückberusen. So brachten verschiedene Ursachen einerlei Wirkungen hervor: Frankreich rief den General Guilleminot und England den Lord Gordon zurück; den ersten, weil er uns geholsen hatte, den zweiten, weil er die Türkei verhindert hatte, uns zu helsen. Nichtsdestoweniger siegte das llebelwollen, und so viele Unsicherheit machte Untersüstungen von dieser Seite unmöglich.

Unfer Abgefandter Satusti war in Schweden nicht gludlicher, beffen Regierung feit 1812 unter ben Ginfiuß Rußlands gestellt ift.

An ben Gränzen angehalten, konnte er nicht einmal bie Erlaubniß bekommen, sich nach Stockholm zu begeben. Man erklärte ihm förmlich, daß die schwedische Regierung sich in keine Berbindung mit Rebellen sehen wolle. Besonders zeigte sich Kronprinz Okcar feindlich für und; seit seiner Reise nach Petersburg war er sehr günstig für Rußland gestimmt.

Welchen Umständen soll man ben geringen Erfolg beimessen, ben ber poinische Albgesandte in seiner Unterhandlung erstangte? Der Gleichgültigkeit, welche Frankreich und England für unsere Sache an den Tag legten, oder eher noch jener unheilbringenden Neigung, welche Schweden, wie im Jahr 1812, jur Allianz mit Rußtand hindrängte. Man kann es noch nicht wissen; doch schon darf man mit Necht sagen, daß Polen auf diese Seite größere Hoffnungen gründen konnte, als auf den Orient. Das Interesse der schwedischen Nation mußte sie dazu bestimmen, ihre alte Macht wieder zu erlangen, und das Negentenhaus dieses Landes mußte in der Revolution des 29., in den Triumph der Volksson veränität über die Legitimität einen Wall gegen die Gesabe

ren feben, bie es ohne Unterlag vor bem Monat Juli 1850 bebrobten.

Biele vorhergegangene Begebenheiten hatten bie Polen in ihren Soffnungen in dieser Beziehung bestärten können. Die große patriotische Berbindung hatte seit ihrer Gründung gefucht, sich den Schut verschiedener Regierungen zu sichern, ohne je bazu gesangen zu können, nur eine einzige für ihre Sache zu interesieren, und noch viel weniger Unterhandlungen mit ihnen anzuknüpfen.

. Erst im Monat Juli 1830 und vor der französischen Revolution forschte ein schwedischer Großer, der starten Sinfluß am Hofe hatte, bei den polnischen Patrioten, mit welchen er sich zur Badefur in Karlsbad besand, über die Absüchten Polens in Betreff Rußlands nach. Seitdem dachte dieser nämliche Mann nicht, daß die Politit Schwedens sich ändern müßte, obschon die Julirevolution von der königlichen Familie alle Gefahren abzewendet hatte, die sie zu bedrohen schienen.

Bei einem Busammentreffen, welches er mit Roman Goltut gegen die Mitte bes September im Norben Deutschlands hatte, wieberholte er ibm bie Fragen, die er vorher Undern gemacht hatte: "Die legitimen Berricher, fagte er, allermeift burch Ruftand aufgereigt, wollen ben Ronig Johann entthronen und ibn burch ein Glied ber verftoßenen Familie erfeten. Ruß: fand allein wurde handelnd auftreten, mas nothwendigermeife einen Bruch zwischen ben zwei Machten berbeiführen mußte. Der Ronig ift entichtoffen, fur biefen Fall feine Krone und bie Unabhangigfeit ber freien Regentenwahl ber Schweden zu vertheidigen; er bat 80,000 Mann volltommen organifirte Truppen, und eine Seemacht von 12 bis 14 Lis nienfdiffen. Wenn fich ber Rampf entfpanne, fügte er binju, welchen Entichluß murben bie Poten ergreifen ?" Soltpt entwarf jent ein Bild aller unferer Streitfrafte. find bereit, ju handeln, fagte er, und erwarten nur ben gunftigen Augenblid. Der Ronig Johann vereinige fich offen

mit und; er halte fich nicht in strengem Bertheidigungsftand, sondern ergreife die Offensive gegen Rußland, und dann verburgen wir ihm nicht nur die Wiedereinsetzung in seine abgeriffenen Provinzen, sondern ein solches Berhalten gabe dem König Johann oder seinem Sohne selbst Rechte an die Krone Polens, welche die Wahl der Nation ihm zu weihen bereit sepn wurde.

Es wurde beichloffen, bag ber ichwedische Graf fich ungefaumt nach Stochholm begebe, biefes alles bem Ronige mittheile und und feine Untwort überbringe. Der Rampf gwis fchen Polen und Rugland bauerte mabrend 8 Monaten fort: faft alle Krafte biefer letteren Macht find in Bewegung gefest worden; und indeffen ließ ber Ronig von Schweben, ber bamals eine gabireiche Urmee ju feiner Berfügung hatte, ber auf St. Detersburg gieben und ben rufufden Rolog im Bergen vermunden tonnte, lieber Dolen untergeben. Er verfor fo bie einzige Gelegenheit, welche fid ihm barbot, Schwes ben wieder in ben Rang einzuseten, ben es unter ben Dationen behaupten follte, und burd ein foldjes benfmurbiges Greigniß ben Ruhm feiner Regierung ju veremigen. Alle biefe nublofen Berfuche hatten und überzeugen follen, bag von feiner Regierung weber Intervention, noch birette ober indirette Silfe ju hoffen hatten. Hebrigens wurden bereit. willige Rathichlage und ichmeichterische Reden an Algenten in ben biplomatischen Conversationen verschwendet; besonders bemuhte man fid ju Bien, und einen Geift von außerorbentlicher Behutsamteit und Schonung Ben, ber fid) fdlecht mit bem Schwunge einer Bolferevos lution vertrug; bas frangofifche Rabinet folgte biefem Beifpiel, und feine Rathidlage, welche gunftiger als die öfferreichis fchen aufgenommen wurden, machten einen ziemlich ftarten Eindruck auf eine große Ungabl von Datrioten.

Wahrend ber verschiedenen Wechselfalle, welche bie zweite Epoche bes Krieges auszeichneten, bemuhte sich ber Reichs

tag, feine Aufgabe murbig ju erfüllen; er hatte aber Interseffen ju maden, die feine ichleunigfte Fürforge erheischten.

Ein Detret, bas am 5. Mai erlassen wurde, sicherte ben ruffisch-polnischen Provinzen, welche sich für die Sache ber Nationalunabhängigkeit erheben würden, die politischen Rechte, zu, welche die Bürger bes Königreichs von 1815 genossen. Den 18. Mai machte er seierlichst ein strenges Detret gegen diejenigen seiner Mitglieder bekannt, die sich nicht auf ihren Posten begeben hatten, sep es, daß sie das Königreich bewohnten, oder daß sie mit Gewalt nach St. Petersburg geführt worden waren; in diesem Fall mußte man schleunigst für ihren Ersat besorgt sepn. Dieser Schritt war hauptsächlich bei den Senatoren anwendbar, deren mehrere in der That erseht wurden.

Den 19. Mai organifirte er burd ein Defret bie Babt. versammlungen von Bothonien, Dobolien und ber Ufraine auf eine ausgebehntere Grundlage, als in bem Ronigreiche Dolen. Die Berhandlungen, welche biefes berbeiführte, gaben ju einem ziemlich tebhaften Streit zwischen Guftav Maladowsti und Bonaventura Niemojowsti Berantaffung; biefer behauptete, bag man nach Litthauen bie Bobithaten ber für ber Civilifation weiter porangeschrittene in Befellichaft gemachten Befetgebung bringen muffe; meinte im Begentheil, bag man Litthauen querft von bem Jod befreien muffe, bas es unterbrude, und bag es bann felbft feine Gefinnungen und Bunfche aussprechen folle. In Folge biefes Streits gaben beibe Minifter ihre Entlaffung ein; Maladowsti murbe burd, Chorodisti, und Niemojowsti burch Gliszunsti erfett.

Der Minister Leo Dembowsti hatte bie Stelle bes Alois Biernacki im Finanzministerium eingenommen, beffen Berwaltung von mehreren Landboten mit heftigkeit angegriffen worben war, und ber bamats glaubte, feine Entlassung nehmen zu muffen. Dembowsti legte im Namen ber Regierung verschiedene finanzielle Entwurfe vor, und ber Reichstag er-

ließ ben 51. Mai, ben 5, 8, 14, 15, 16, 18, 25. und 27. Juni, 3. und 7. Juli, Defrete, betreffend die Berordnung von Anlehen, Lieferungen und neuen Steuern.

Die inneren Angelegenheiten befanden sich in einem wenig befriedigenden Bustande; bie Armee und der Schah, zusammen die Hauptmacht eines Landes, waren beträchtlich geschmolzen. Unsere Reihen waren durch zahlreiche Tressen gelichtet, und bestanden mindestens aus zwei Drittheiten Renausgehobener. Der Schatz, der erschöpft war, wurde blos durch Steuern erhalten, die nur mit Mühe einzutreiben waren. Der Durchzang von Gelbern durch Deutschland war gehemmt, die Unsterhandlung eines Anschens im Austand hatte mit großen Schwierigkeiten zu kämpsen; der Reichstag war unter diesen verdrichtigen Umständen genöthigt, zu dem äußersten Mittel von Requisitionen, durch die Dekrete, die wir so eben ansgesührt haben, seine Bustucht zu nehmen.

Der Aufstand ber mittägigen Provinzen mar in feinem Entfiehen mißlungen, und bie erften Unftrengungen ber litthauifden Infurgenten ohne Erfolg geblieben; es wenig wahrscheinlich, baß es Gielgub, ber burch bie Borfälle bes Kriegs nach Litthauen geworfen mar, werbe, bas liebergewicht auf unfere Geite ju bringen. Diebitch, ber feit ber Schlacht von Dfrolenta nichts mehr von unferer Urmee ju fürchten hatte, fonnte immer ein beträchtliches Korps gegen fie abfenden. Die Berwicklungen unferer Stellung murben burd bie Theilung ber Parteien noch verschlimmert; und Polen hatte unter biefen Umftanben einen jener großen Geifter nothig, welchen bie Borfchung in ben Tagen bes Mitteibs berabfendet, um bie Rationen gu retten.

Gin frember Befehlshaber, ber uns ben Schirm feines Namens und feiner hohen militärischen Erfahrung gebracht hatte, konnte uns tamals eine unermestiche hilfe fenn. Insbesondere war es Frankreich, von bem wir bieses hoffen konnten; aber unsere hoffnung ward betrogen.

Mußer ben Berwirrungen, bie bie Schlacht bei Oftrolenka hervorbrachte, hatte sie auch andere, noch unheilbringendere Folgen. Die Armee hatte kein Butrauen mehr in benjenisgen, der sie befehligte; Traurigkeit, Unschlässigkeit herrscheten überall. Die Gerüchte unserer Unfälle, durch das Uebelswollen vergrößert, die absichtlich in ganz Guropa verbreitet wurden, fingen an, unsere zweiselhaften Freunde kälter zu machen, die wahrhaften zu entmuthigen, das Vertrauen und die Erbitterung unserer Feinde zu verdoppeln.

Die allgemeine Unzufriedenheit, von der Strzpnecki Beuge war, vermehrte noch die natürsiche Unbeugsamkeit seines Sharakters; er schien dem Unglück Trotz bieten zu wollen. Er seize sich der Regierung entgegen; diese, unzufrieden mit dem Gange, dem er gefolgt war, hatte doch nicht das Recht, ihm den Oberbesehl abzunehmen; solche Besugniß war dem Reichstage vorbehalten.

Raum in Praga angekommen, wohin er bie Armee gurückgeführt hatte, versuchte er sein Unsehen wieder herzustellen. Er richtete seine Hoffnungen auf den Reichstag, desem Mehrzahl ihm noch gewogen war. Er ließ sich in Besprechungen mit einigen seiner Mitglieder ein, indem er ihnen den Zustand der Armee und die glücklichen oder unglücklichen Ersolge der Gesechte, welche er bestanden hatte, darlegte. Diese Freimuthigkeit und der Muth, den er in der testen Schlacht entfaltet hatte, versöhnten die Gemüther wieder mit ihm; der Reichstag ordnete, im Widerspruch mit der öffentlichen Stimmung, eine Deputation ab, dem General seine Glückwünsche und die Versicherung seiner wohlswollenden Gesinnungen zu überbringen.

Wenn fid Strynecki mit biefer Aeußerung begnügt hatte, wenn er in den Grangen ber militarischen Operationen ftehen geblieben ware, wenn er fich mit nichts in die Angelegenheiten ber Regierung hatte einmischen wollen, so konnte er, ungeachtetet bes traurigen Ausgangs seiner militarischen Plane noch hoffen, fich seinen alten Ginfluß wieder zu er-

werben. Aber er war burch einige lebhafte Erdrterungen, welche er mit ben Generalen Uminsti, Krufowicki unb Prondzynski gehabt hatte, erbittert worden.

Uminsti hatte nach bem Treffen von Jenbrzeiow die unsgerechten Borwurfe des Obergenerals zurückgewiesen, der ihn beschuldigte, seine Bewegung auf Sierock bemaskirt zu haben; in Folge bessen nahm ihm Strzynecki sein Kommando ab.

Krufowiecki, unaushörlich von seinem unersättlichen Ehrzeiz ausgeregt, ber mit den Unglücksfällen des Generalissst mus zugenommen hatte, konnte nur noch mit Mühe die Unzeduld verbergen, die er empfand, ihn in seiner Stelle zu ersetzen. Er reichte bei der Regierung ein Memoire ein, das eine bittere Kritik bessen enthielt, was dieser Letztere gesthan hatte; und schrieb ihm hierauf einen ungebührlichen Brief, wie um das Unglück zu verhöhnen, das ihn betroffen. Strzynecki verlangte seine Absehung und wollte ihn selbst verurtheilen lassen; aber die Regierung begnügte sich, seine Entlassung anzunehmen, die er zum Voraus gegeben hatte, indem sie ihn überdieß ermächtigte, die Auszeichnungen seines Grades zu tragen, und ihm seinen ganzen Sold ließ.

Prondynsti hatte in ben lehteren Beiten mit bem Obergeneral gebrochen; seit Oftrolenka nahm er sich nicht mehr bie Mühe, sein Misvergnügen zu verbergen, bas er ganz offen und mit Nachdruck an ben Tag legte. Ja in einer Darstellung ber Begebenheiten ber zweiten Epoche, bie er verfaßt hatte, machte er Skrzynecki für bie schlimme Wendung, welche biesetbe genommen hatte, sogar verantwortlich; ba er nichtsbesioweniger die Rolle eines öffentlichen Anklägers verabscheute, so theilte er sich nur einigen Mitgliedern bes Reichstags und ber Regierung mit.

Strannedi, aufgebracht über die Streitigfeiten mit biefen Generalen, welche er burch einflugreiche Mitglieder ber Rationalregierung unterflüht glaubte, befonders unzufrieden mit bem Mistingen seiner Expedition von Tptocin, welches er

der Sorglosigkeit der Regierung, bie die Armee an Lebensmitteln hatte Mangel leiten lassen, zuschrieb, faßte ben Entschluß, deren Form zu andern, und die Personen, aus benen sie bestand, zu flürzen.

Er erkfärte ben Abgeordneten, daß die Sachen nicht mehr so gehen können; daß Polen eine festere und kraftvollere Regierung haben muffe; und er fügte fofort bei, dieß fep seine Ansicht als Burger, und er unterwerfe sie den Repräfentanten ber Nation.

Er war schon jum Boraus von bem Gelingen ber Unterhandlungen, welche man angeknüpft hatte, und von ben
hoffnungen, welche bie österreichischen und französischen Diplomaten gegeben hatten, eingenommen. Uebrigens wollte
Serzynecki nicht in seinen personlichen Interessen handeln.
Czartoryski schien ihm ber Mann, ber bazu gemacht sep,
bas Land zu regieren, und es würdig bei ben auswärtigen
Mächten zu vertreten; er bachte, baß die Mehrheit ber
Stände seine Meinungen theise. Dieser unzeitige Schritt
und bieses unbegränzte Vertrauen stürzten Strzynecki, wie
man balb sehen wirb.

Die Deputation, welche zu ihm geschickt worden war, hatte ihren Bericht an den Reichstag erstattet; Johann Lesbochowski, eines ihrer Mitglieder, machte unter anderem den wichtigen Borschlag einer Umgestaltung der Regierung. Eine Berhandlung folgte darauf, welche drei Tage währte, die Kammer in zwei Lager theilte, die Resormisten und die Nichtstesormisten, die Gemüther entzweite, die Leidenschaften der entgegengesetzten Parteien aufregte, und ansing, einen unsberechenbaren Einfluß auf die Zukunft Polens auszuüben.

Der Reichstag war, wie die Nation, in brei Parteien getheilt, die wir schon Gelegenheit gehabt haben, zu benennen und zu bezeichnen. Die kritischen Umftände, in denen man sich befand, ließen nothwendigerweise ihre Meinungen ents schiedener hervortreten, und machten bald, daß die parlamentarischen Reibungen in personliche Feindschaften ausar-

teten: die Berhandlung, von der wir so eben gesprochen haben, war die Ursache davon. Damass entstanden die Benennungen von Elubbisten und Aristokraten, welche sich die zwei äußersten Parteien wechselseitig übermachten.

Die große Frage, welche man verhandelte, diejenige der Regierungsveränderung, b. h. der Ersat der fünf Personen durch eine einzige, konnte von zwei verschiedenen Gesichts punkten betrachtet werden, welche die Interessen der Parteien noch mehr verwickelten. In der Theorie dot ohne Zweisel die Regierung eines Einzigen größere Bortheile, als die Regierung der Fünf; aber wo den Mann sinden, den die Umstände erheischten! Man sieht, eine wichtige Schwierigkeit bot die Ausführung dar; auf diese Art, und wenn man die Sache von der doppelten Seite, der Theorie und der Praxis, betrachtet, kann man das Räthsel einer so bedeutenden Meinungsverschiedenheit lösen, welche sich bei dieser wichtigen Erörterung kund gab.

Es wurde nicht leicht möglich fenn, innerhalb ber Grengen biefes Werkes, so vielen unermestichen Schattirungen, beren Busammenstellung doch die Geschichte ber Parteien bilbet, Raum zu geben. Es wird hinreichend senn, ihre Busammenstellung im Allgemeinen, und ihre vorzüglichsten Berweistrunte, hter wieder zu geben.

Die Partei der Bewegung, wache, wie man schon gesehen hat, nur die Aufnahme eines einzigen ihrer Mitglieder in die Regierung erlangt hatte, wollte vor Allem eine Beränderung in dem Personal. Indessen bot ihnen die Regierung von fünf mehr Sicherheit, als die eines einzigen, dat. Es war ihnen eine reinere und entschiedenere Form für ihre bemotratischen Ideen, denn sie fürchteten in der Bildung der vollziehenden Gewalt Alles, was die Monarchie zurückrusen konnte.

Indem fie ferner bebachten, bag bie Wahl ber Mehrzahl auf Czartoryeti fallen murbe, fürchteten fie fich badurch von jeber Theilnahme an ben Geschäften ausgeschloffen zu feben;

ihre Feinbschaft mar so beftig, baß sie ihm nicht nur Ginverständniffe mit ben Rußland gleichgefinnten Mächten, sonbern mit bem Ezar selbst unterschoben.

Nichts besto weniger beherrschten biese ausschließlichen und uneingeschränkten Ideen nicht die ganze Partei: einige Männer, wie Ostrowsti, Lebodowski und Soltok, indem sie ganz die Sorge ihrer Collegen für die Aufrechthaltung der Freisheit und einer repräsentativen Regierung im liberalsten Sinne theilten, sahen durchaus keine Gesahr für die volksthumlichen Interessen in der Bildung einer verantwortlichen und eine gewisse Beit dauernden vollziehenden Gewalt, welche man an eine einzige Person übergäbe; weiter bachten sie, daß die Wahl der Majorität nicht dahin gehen werde, einen Mann aus der Erhaltungs-Partei zu wählen, denn die beiden andern machten hier die Majorität aus.

In biefen Ansichten versuchten sie vorerft bie Regierung von fünf, welche bem Sang ber Seschäfte so große hinderniffe barbot, aufzuheben, und hernach ben Wahlstimmen ber Rammer einen entweder aus ber Partei ber Bewegung ober ber conftitutionellen Partei gewählten Mann zu bezeichnen ).

Die constitutionelle Partei fühlte alle Nachtheile einer so zusammengesehten Maschine, wie die Regierung der Fünf war, wohl. Dennoch wich diese Meinung dem Princip der Stätigkeit, welches immer dahin ging, einen weniger vortheilbaften Buftand den ungewissen Wechselfällen einer bessern Bukunft vorzuziehen. Ueberdieß zählte sie zwei der

<sup>&</sup>quot;) Indem ich diese Meinungen theilte, wollte ich Bincens Memolowski an die Spihe der Gewalt fiellen; das beste Mittel, die beiden außersten Parteien mit der Regierung, welche man errichten wollte, ju vereinen, war meiner Unsicht nach, einen Mann aus der konstitutionellen Partei dahin zu sehen. Was meine Sinverkändniffe mit der Erhaltungspartei betrifft, von denen die herren linkli und Girowski in ihren Brochnern sprechen zu mullen gestantt haben, so find sie durch mein Betragen während des ganzen Laufes ber Revolution Lügen gestraft, und Riemand hat das Necht, mich für untreu auszugeben an den Principien meines ganzen Lebens.

Ihrigen in ber Regierung, und betrachtete bie Bahl eines Mannes außerhalb ihrer Partei fast als sicher. Bestimmt burch die öffentliche Meinung, die sich gegen die Beränderungen aussprach, und indem sie Strzynecki sogar ehrgeizige Absichten unterlegte, versäumte die konstitutionelle Partei nicht, sich bei dieser Gelegenheit der Majorität der Bewesgungs-Partei an die Seite zu stellen.

Die ganze Erhaltungs : Partei hatte mit außerordent lichem Eifer die Idee einer neuen Regierungsform umsfaßt. Sie sah darin das Heil des Baterlands, den Triumph ihrer Principien und die Leichtigkeit, Berträge abzuschließen. Da fie nicht zweiselte, daß Czartorysti die Majorität erhalten muffe, und für seine Ernennung auf die Mitwirtung einiger Männer der Bewegung rechnete, deren geheime Abssichten sie nicht kannte, entwickelte und unterstützte sie mit Nachdruck den Borschlag Ledochowski's.

Dieß ist das Bild der Parteien in der Landboten-Kammer. Der Senat, welcher fast immer beren Borschläge gutgeheißen hatte, war ohne Zweisel nicht Billens, denjenis gen zurückzuweisen, welcher sich so eben vorbereitete. Die Erhaltungs-Partei für sich allein zählte hier mehr Mitglies der, als die beiden andern Parteien zusammengenommen; auch erwartete die hohe Kammer nur das Nesorm-Defret, um es zu bestätigen, und hierauf zur Bahl eines Staats- oberhaupts zu schreiten.

Wir wollen versuchen, hier nacheinander die vorzüglichften Grunde aufzusuhren, die als Beweis für jede Meinung vorgebracht wurden.

Die Reformisten behaupteten, baß bie Regierung von Fünf, als eine zu verworrene Maschine, unübersteigliche hindernisse barbote; in vielen Fällen aus entgegengeseteten Elementen bestehend, sey sie nur ein immerwährender Zummelplah für den Kampf ber Parteien. Budem, bas Necht, welches der Generalissimus habe, darin zu sigen, verwickle das Rästerwerk noch mehr, und hemme die Bewegungen: bald

fenen brei, balb funf Personen berathend. Diese Abweichungen verhindern es, eine geordnete und feste Richtung
zu nehmen; ihre Berathschlagungen trügen dann das Gepräge
verschiedener Parteien, nach der Theilnahme, die ihre Repräsfentanten daran gehabt hatten.

Die Richtreformisten erwiederten, baß die Gewalt in ben Beiten der Revolution gerade alle Parteien repräsentiren muffe, bamit sich alle mit ihrem Gang vereinigen; daß eine Regierung von fünf Personen vorzuziehen sey. Sie sügten auch hinzu, daß wenn selbst in der Theorie die Einheit vortheilhafter erschiene, sie boch überzeugt seyen, daß sich im Polen kein einziger Mann befinde, der im Stande wäre, eine solche schwere Last zu tragen.

Diese Berhandlungen wurden mit der Burde eingeleitet und unterhalten, welche Fragen von so erhabener Wichtigsteit verlangten; aber außerhalb der Kammer waren die positisschen Leidenschaften in Sährung; die Parteien hatten sich immer mehr erhipt, und endigten damit, daß sie alle Grenzen der Mäßigung überschritten; die Journale von einerwie von der andern Seite, den heftigsten Angrissen hinzgegeben, waren nur die Schos der gehässigsten Gegenbeschulzdigungen; man stritt sich in den Salons, an öffentlichen Orten, und fast in den Straßen. Man warf sich wechselzseitig und mit einer beklagenswerthen Leichtigkeit die Beschulbigungen von Berrath und Anarchie vor.

Die Redner, welche sich bei biefer Gelegenheit besonders auszeichneten, waren: Malachowski, Swidzinski von Seite der Resormisten, und Bosowski, Swierski, Krysinski und Andere von der entgegengesetzten Seite. Endlich stimmte man ab, und das Resultat der Stimmen war das Juruckweisen des Borschlags mit einer schwachen Majorität von acht Stimmen.

So wurde die Regierung erhalten; aber der Stoß hatte fie bergestalt erschüttert, daß fie fich nicht mehr leicht eine lange Dauer versprechen konnte.

Die Auschauer hatten mit febr großer Theilnahme allen biesen Erörterungen von ben öffentlichen Sallerien gefolgt; als bas Resultat bavon befannt war, hörte man mehrere Stimmen ausrufen: 'Es lebe bie Freiheit! Rieder mit ben Aristofraten!

Die schon so bloggestellte Popularität Strzynecti's erhielt baburch noch neue Stoße, und diese Maßregel brachte ihn um die Gunft der Regierung und der Kammern. Aber das größte Unglück, welches diese Erise herbeiführte, war die Entsessellung der Leidenschaften, die später bittere Früchte tragen sollte; Krutowiecti zählte auf sie für den Erfolg seiner Intriguen und seiner heimlichen Ränte. Man hatte gewollt, daß er das Bersprechen gabe, Warschau zu verlassen; er blieb und säte Berwirrung, Uneinigseit und Unordnung.

Der Charakter Uminski's zeigte sich unter biesen Umständen auf eine sehr ehrenvolle Art, und sein Betragen bot einen auffallenden Gegensatz zu dem Krukowiecki's. Uminski verbarg seine Unzufriedenheit nicht, und sprach ganz taut von seinen Beschwerden. Indessen ließ er vor der Stimme des Batersands seine persönlichen Gefühle schweigen, und ging zum Obergeneral, bot ihm die Hand und stellte sich ganz zu seiner Berfügung.

Sobald die Berhandtung beschloffen und ber Kampf bei bem Reichstag geendigt war, vereinigten fich seine Mitglieder, überzeugt von der äußersten Wichtigkeit ber mititärischen Ungelegenheiten, alle in dem nemtichen Gedanken. Doch war dieß nicht ber gleiche Fall bei dem Publitum, und dieses Beispiel von Baterlandstiebe und Beisheit wurde nicht bessolgt.

Die hohen Rlaffen ber Gefellschaft hatten bie Meinungen und Ideen ber Reformisten ergriffen; das heißt biejenigen ber Erhaltungs-Partei; man hörte aus ihrem Schope nur befrige Schmähungen gegen bie Klubbs und bie Jatobiner.

Die Manner, welche fich ju entgegengefetten Ideen betannten, und befondere biejenigen, weiche ber entschiedenften Schattirung ber Partei ber Bewegung angehörten, bemuhten sich, sich zu vereinen und ihre Kräfte zu versammetn. Sie kamen in ber Patrivtischen Gesellschaft zusammen, bie sich eben erst burch ben Beitritt mehrerer Offizere bes Dwernickischen und anderer Korps, bie sämmtlich unzufrieben und ohne Anstellung waren, vermehrt hatte.

So verstärft, ein Aspl aller Ungufriedenen und aller übersspannten Meinungen, hielt sich die Gesellschaft für berusen, über bas Loos des Baterlands zu entscheiden, und mußte der schwachen Regierung, die den Sturm überlebte, in der That begründete Besorgnisse einstößen. Bald nachher erhob sie, indem sie ihre ursprünglichen Grenzen überschritt, Ansprüche, die ohne Zweisel weit von der Absicht ihrer Grünzder entsernt waren, und stellte sich an die Spitze einer seindsseligen und gewaltthätigen Opposition.

## Dreinndzwanzigstes Rapitel.

Dritte Epoche Des Rriegs. - Aufftand und Feldjug von Lite thauen. - Erhebung ber Infurgenten. - Ihre erften Erfolge. - Abmarfc Chiapowsti's von Rienjopol. - Er rudt auf den Bald von Bialowies. - lleberfall von Bleist. - Ereffen von Sainowegegging. - Er fest uber den Riemen und überichreitet den Fing bei Dofty. - Er radt auf Bilna vor. - Ereffen von Liba. - Er nabert fich bem Miemen wieder und marfcbirt vorwarts nach Brimorn. - Gine große Ungabt von 3m furgenten floft ju ibm. - Fraulein (Grafin) Plater. - Furft Dginsti. - Bewegungen Des Gielqud'ichen Corps gegen Rorden. - Ereffen von Napgrod. - Gielgud fommt am Riemen an. - Er überfcbreitet ibn bei Gielgudpesti. - Er vereinigt fich in Benmp mit Chlapowoft. - Er fest eine proviforifche Regierung ein. - Abfendung Capmanowsti's auf Stamte. - Er liefert smet Treffen bintereinander. - Er mird gurudge: brangt. - Gielgud maricbirt auf Bitna los. - Treffen und Schlacht von Bilna. - Die Polen gieben fich an Die Swenta jurud. - Rrent übernimmt den Befehl der Ruffischen Armee in Litthauen. - Er mar fdirt vorwarts. - Ueberfall von Rowno. - Gefecht von Becje. -Treffen von Biltomies. - Treffen von Poniewies - Ercentrifcher Rude jug der Poten. - Rampf bei Plemburg. - Die Ruffen folgen bem Ruding ber Dofen. - Die Armee Gielqud's vereinigt por Giamle. -Befrürmung von Sjawie. - Die Polen werden jurudgetrieben. -Marich auf Ruregany. - Rriegerath. - Trennung ber Armee in brei Corps. - Dembinsfi bleibt in Litthauen. - Chiapoweff tritt nach Dreugen über. - Tod Gietgud's. - Ereffen von Dowendnnie. - Ger fecht bei Bornp. - Roland wird ebenfals gezwungen, fich nach Dreugen au retten.

## Dritte Epoche bes Rriege.

Der Gang ber Erzählung ber militärischen Operationen hat bis jest nicht erlaubt, nähere Rachrichten über ben Aufstand zu geben, ber zu Ende bes März in Litthauen ausbrach.

Diefer ungeheure Lanbstrich, breimal so ausgebehnt, als bas Königreich Polen von 1815, erfreute sich unter ber Serreschaft seiner Herzoge eines unabhängigen Dasepns. Als Ladistas Jagello ben Thron Polens bestieg, versuchte er es zuerst, die Polen ben Litthauern näher zu bringen, indem

er ihnen die Wohlthaten ber driftlichen Religion überbrachte; feitdem zogen sich die Bande ber zwei Bölter fester zusammen, und unter Sigismund August schloßen sie einen formstichen Bereinigungs-Traktat mit einander ab; bennoch blieben ihre Sitten und Gebräuche immer verschieden, und setbst die litthaussche Sprache hat sich auf dem Lande und unter dem Bolke bis auf unfre Tage erhalten.

Diese Abweichung unter ben zwei Bolferschaften erklart bie Berschiedenheit, welche man in dem Gang ihres Ausstandes und der Art ihrer Kriegführung wahrnehmen kann. Wenn die Polen eine ungestümmere und begeistertere Taspserfeit zeigten, so gaben die Litthauer Proben eines ruhiseren Muths, und in ihren Unternehmungen bewährte sich eine vielleicht überdachtere und tiesere Entschlossenheit. Der Krieg Polens bietet vereinzelte und zahlreiche Züge eines hervolschen Muthes dar; der von Litthauen trug einen allgemeineren Charakter; Alle nahmen hier ohne Untersched daran Theil: Gutsbesiher, die Bewohner der Städte und des Landes, alle zeigten hier den nemtichen Siser, den nemtichen Thatendrang.

Die Polen, wie die Litthauer, wünschten gleich sehr die Unabhängigkeit und Freiheit. Die Polen, im Besithe beträchtlicher Hilfsquellen, erhoben sich zuerst; die Litthauer, welche über keine materiellen Mittel zu verfügen hatten, konnten erst später diese Beispiel nachahmen, überdieß litten sie mehr von der moscowitischen Herrschaft; die in Litthauen beauftragten Agenten arbeiteten fortwährend darauf hin, das Nationalgefühl auszurotten, indem sie auf die Erziehung der Jugend wirken; Nowostkow, der an die Spihe des öffentlichen Unterrichts gestellt worden, war der Ausgabe würdig, die er übernommen hatte. Auch war die russische Polizei hier thätiger und nachsorschender, als irgendwo sonst.

Die Litthauer tonnten nur , indem fie burch einen felbft. thatigen Untrieb bie Daffen gufammenbrangten, und bie Macht in ben Santen eines ober mehrerer Unführer bereinigten, babin gelangen, fich bie Freiheit wieder gu erwerben. Ungeachtet biefer gebieterischen Rothwendigfeit fonnten fie fid gleidmobt fein Centrum ber Bewegung bilden, fen es, baß fie burd bie finfteren Bornichtsmaßregeln ber Bewalt, bie ihr unglückliches Land beberrichte, baran verhindert worden waren, fen es eber noch, bag fie in ihrer Mitte feinen jener Manner finden fonnten, die in fid bie Buniche Allet ju bereinen miffen. Die Saupter ber großen patriotifden Berbindung, bie ihnen von fo großem Rugen fenn und ale Bereinigungepuntt hatten bienen fonnen, waren feit langer Beit ber ftrengften Bewachung bloggeftellt, bie ihnen nicht erlaubte, zu banbeln; mehrere waren fogar in bas Innere Ruglands gefchleppt worden.

Die likthauischen Patrioten mußten also blos den Aufstand in den verschiedenen Bezirken der Gouvernements Wilna, Grodno und Minsk vorbereiten, ohne daß sie einen allgemeinen Plan der ihnen einen Ersolg sicherte, hätten fassen können; sie hatten die polnische Regierung mit den Streitkräften, über die sie verfügen konnten, und den Gesinnungen, welche sie bekeelten, bekannt gemacht, indem sie zugleich um baldige Unterstützung nachsuchten. Da der Beitpunkt der allgemeinen Erhebung nicht bestimmt worden war, so warteten sie hauptsächlich nur auf die Ankunst einer polnischen Armee, welche ihnen Musnition und Wassen überbracht hätte, und deren regelmäßige Truppen ihnen als Kern derjenigen, die sie bilden wollten, gedient haben würden.

Die Mittel, Krieg ju führen, mangelten ganglich. Es lagen zwar in ihrer Radbarichaft in Dunaburg 15,000 Flinten mit Bajonnetten, und in Riga 25,000; aber diefe Baffen waren in wohlbefestigten und von mostowitischen

Sarnisonen besehten Platen ausbewahrt. Dennoch erhoben sie sich, als nach ber Schlacht von Praga bie Armee bes Diebitch, ganz gegen bie Weichsel hin beschäftigt, sich burch bie polnische Armee gelähmt fand, und nur schwache Besatungen an den Gränzen Litthauens, das ganze übrige Land ohne Bertheibigung lassend, zurückblieben: in Erwartung günstigerer Greignisse suchen fie in den ungeheuren Wälsbern, die zwei Drittheile des Großherzogthums Litthauen bedecken, einen Parteigängertrieg zu organistren, und die Operationslinien der großen russischen Armee zu unterbrechen; auf diese Weise wollten sie zu dem Gelingen unserer Unternehmung mitbeitragen.

Die Samogitier begannen juerst ben Kampf: Gruzewest und Kalinowsti, in bem Bezirk Rosenie: Jacewicz und Gawbon, in Telsze; Szemioth und Herubowicz, in bem Distrikt von Szawle; Baluski, Przeciszewski und Straszewicz, in bem von Upita; Honeza, Plater, Kolysko, Billewicz, Listedi und Grotowski, in bem Bezirk von Bilkomiez; Prozer, in bem von Kowno erhoben sich ben 25. März und die folgenden Tage; und bald barauf ahmten Oginski und Matuszewicz, in dem Bezirk von Troki; Parczewski, Jesmann, Gieczewicz und Bambrzicki, in bem von Wilna; Przezdziecki, Woynicki, in dem von Oszmiana; Bortkiewicz, die Gebrüber Kublicki, in bem Bezirk von Swienciany; und endlich Prudzak, in dem von Widze, ihr Beispiel nach.

Ihre erften Bemühungen waren glüdlich. Der ruffifche Obrift Bartholomeus, an der Spihe von 1200 Mann Infanterie, wurde von ihnen angefallen, und gezwungen, fich nach Preußen zurückzuziehen, Die Preußen verlehten bamals die Reutralität, indem fie ihn nicht nur nicht nöthigten, die Waffen niederzulegen, sondern ihm sogar 14 Tage nachher erlaubten, nach Samogitien zurückzutehren und Theil an den Feindseligkeiten zu nehmen.

Der Beneral Begobragow befand fich unter biefen Ums ftanden in Bilfomicg, an ber Spige von 1500 Mann bes Reitereibevote, woven jeboch nur 240 beritten Durch einen Ungriff ber Litthauer gezwungen, fich auf Wilna guruckjugieben, will er über bie Brude in Syrwinty, bie einzige Berbindung, bie ibm noch für feinen Rudzug offen fund, geben. Der Gigenthumer bes Guts von Szprwinty verwehrt ibm, an ber Spife einiger tapferen Jager, ben Uebergang, mabrend ibn bie Insurgenten von ber anbern Seite lebhaft brangen. In biefer fcmierigen Lage nimmt ber ruffifche General gur Erinnerung an die alten Berbinbungen, die zwifden ihm und bem Litthauer bestanden baben, feine Buflucht; er bittet ibn, bas Feuer einzuftellen und ibm ben lebergang ju gestatten, indem er ibm jebe Sicherheit fur feine Perfon und feine Guter verfpricht; biefer gibt voll Butrauen feinen Bitten nach. Gein treutofer Feind aber, taum außer Gefahr, bemachtigt fich feiner, und foleppt ibn nach Wilna, wo er erschoffen wird: er bieß Labanomsti.

Das ganze Gouvernement Wilna, wenn man jedoch bie hauptstadt und die Städte Kowno und Sawle davon ausnimmt, welche von starken rususchen Garnisonen bewacht waren, befand sich batd in der Gewalt der Insurgenten. Der Ausstand verbreitete sich auch über andere Gouvernemens des Großherzogthums: in dem von Minst griffen Nadziszewski; Wolodtowicz und Lubanski, in dem Bezirk von Wilepka; Brochocki und Wolosowski in dem von Dzisna zu den Wassen. Nur ein Theil dieser ungeheuern Länderstrecke wurde durch die Nahe von Dünaburg im Gehorsam erhalten.

Giner Frau war ber Ruhm vorbehalten, fich in biefem Landstrich zuerft für bie Freiheit zu erheben. Die Grafin Plater gab ein ebles Beifpiel, welches balb von Allen befolgt wurde. Diefe bewundernswürdige Helbin kam, nachdem fie in ihren Besihungen bas Panier bes Aufstandes aufgepflanzt

hatte, hernach an ber Spipe einer ziemtich beträchtlichen Abtheilung, fich mit Patrioten in Samogitien zu vereeinigen.

Das Gouvernement Grobno, burch bie Gegenwart ber Ruffen im Baum gehalten, konnte keinen Theil an ber Bewegung nehmen; überdieß hatte bie Jugend diefes Landes in großer Ungahl ihre Heimath verlaffen, um mit ben Posten an ber Beichsel zu kampfen.

Nur einige Jäger ftanden in bem großen Walbe von Bialowies auf; in ben Gehölzen verborgen, machten fie Ausfälle
auf die Hauptstraße von Bobenist nach Warschau, und nahmen ben Ruffen Bufuhren von Lebensmitteln weg.

Dennoch blieben bie Patrioten biefer Segend, fpater, als bie Polen in bem Gouvernement Grobno erschienen, nicht in bem Wettkampfe von Ergebung und Aufopferungen gurud, an bem Alle mit fo glühendem Gifer Theil genommen hatten.

Die Insurgenten ber Gouvernements Wilna, geblenbet burch ihre ersten Erfolge, verlassen bas System bes Parteigängerkrieges, welches sie zuerst angenommen hatten; 5500 Mann start versammelt, wählen sie den Grasen Zalusti zu ihrem Anführer, und rücken auf die Hauptstadt los; aber angegrissen, ehe sie hier ankamen, sind sie genöthigt, den Rückzug einzuschlagen. Damals erhielten sie von der Nationalregierung den Besehl, auf Polangen, einem kleinen Hafen am baltischen Meer, loszurücken, wo ungenauc Nachrichten gegen den 8. des Monats Mai die Ankunst eines mit Wassen beladenen Schiffs hossen ließen. Sie sollten sich bieses wichtigen Postens bemächtigen. Sie gehorchten diesen ausdrücklichen Besehlen nicht, da sie das Land nicht von dieser Seite entblößen wollten; überdieß rechneten sie wenig auf die Ankunst bes angezeigten Schiffes, und der Erfolg

veditfertigte ihre Boraussicht\*). Gin Englander, Namens Evens, ber mit biefer Sendung beauftragt war, hatte sich, statt sie zu erfüllen, nach Smyrna begeben, um dort bie Baffen zu vertaufen, welche er liefern sollte, und für die er die Bezahlung vorgus erhalten hatte.

Jacewicz, vom Bezirk Teleze in Samogitien, war ber einzige unter ben Insurgenten, ber mit seinem Korps auf Polangen marschitte; aber auf bem Weg von 2000 Ruffen und 8 Kanonen angegriffen, konnte er nicht weiter vor- wärts bringen.

Indessen ordnete Diebitch, erschreckt burch die Fortschritte bes litthauischen Aufstandes, die Generale Malinosti und Lutima mit zwei Regimentern Infanterie, zwei Regimentern Reiterei und 12 Kanonen bahin ab, um sie zu befämpfen. Diese vereinigten Truppen erzwangen den 1. Mai den Uebergang über die Niewieza bei Keydany, und den 4. schlugen sie in Przytowiany das Korps Balusti's, das sich bald ganglich auslöste, und die Insurgenten ergriffen den Parteigänger, brieg wieder, den sie noch mit Bortheil unterhalten konnten.

Matinowski, ber in Samogitien gebtieben war, ließ sich bie Berfolgung Staniewicz's, bes unerschrockenften Obershaupts ber Samogitier, angelegen sepn. Bon Libau herbeisgeeilt, wohin er gegangen war, um Schießbebarf zu taufen, hatte er sich in Samogitien an die Spipe eines Parreigängerstorps gestellt, welches er, immer sechtend, organisirt hatte, und welches bis zur Ankunft Gielgud's allen Unternehmungen und allen Unstrengungen der Insurgenten zum Stutzpunkt biente.

Die Ruffen, burch verschiedene Abtheilungen verftartt,

<sup>\*)</sup> Erft ju Ende des Monats September jeigte fich ein frangofifches, von dem poinischen Comite in Paris abgeschietes und mit 3000 Frinten und Rriegsporrathen beiadenes Schiff im Angesicht dieses Safens.

welche ihnen fowohl von ber Armee bes Diebitch, auch aus bem Innern bes Reiche jugefommen waren, mußten nun baran benten, bas Reuer ber Revolution gu erfticen; ibre Truppen, in mehrere bewegtiche Rotonnen abgetheilt, burdgegen bie Proving in allen Richtungen, indem fie die Bilfequellen ber Infurgenten gerftorten, ihre unregelmäßigen Banden ohne Unterlag verfolgten, und body nie baju gelangen fonnten, fie ju unterwerfen. Diefes unglude liche Land mar bamals ber Schauplat beflagenswerther Scenen und einer allgemeinen Bermuftung; Die Schloffer murben angegundet, und bie Relber mit Reuer und Schwert berheert. Jeder Insurgent, ber ben Giegern in bie Sanbe fiel, murbe ohne Mitleid getodtet; bie barbarifden Bewoh: ner ber mostowitischen, in Litthauen angelegten Rolonien überließen fich allen Bemaltthatigfeiten und allen Un= Man tann unter anderem anführen, bag einer ordnungen. biefer unglucklichen Infurgenten lebend auf glubenden Gifenplatten gebraten murbe.

Der helbenfinn ber Litthauer unterlag fo vielen Berfudungen feineswegs, und ibr Muth ftrabit in aller feiner Berrichfeit. Benn die ichlecht bewaffneten und im Gebrauch ber Senfe und ber Lange nicht geubten Parteiganger nicht wie bie Rrieger Poboliens und Bothyniens über bie Ruffen herfielen und fle burch ihre Rubnheit aufbielten, fo mußten fie mit ichtechten Flinten, ben einzigen Baffen, bie fie trugen, von jeder Schwierigfeit und jedem Sindernig bes Bobens Rugen ju gieben, um bie Ruffen in ihrem Marich aufguhalten, und ihnen oft beträchtliche Berfufte beigubringen. Muf bem Ruckzug-angegriffen, vertheidigen fie fich mit bem Muthe, ben bie Bergweiftung gibt, und bitten nie um Onate. Man fab in einem biefer Bufammentreffen einen jungen Wilnaer Atabemifer, bon einer gangen Rompagnie umgeben, bei 16 Ruffen todten, und boch noch burchbringen, um fich mit feinen Wefahrten ju vereinigen.

Die Litthauer, fortwährend in ihren Erwartungen betrogen, ließen so wenig den Muth sinken, daß gerade um diese Beit 340 tapfere junge Leute, Böglinge der Akademie von Wilna, in Troki zu dem Parteigänger Matuszewicz stießen. Gleiche salls in dieser Epoche kamen die Insurgenten des Gouvernements Minsk, um sich nach einem Umwege von 100 Meilen durch den Norden Litthauens, welchen die großen Wälder, die diese Gegenden bedecken, begünstigten, mit denen von Samogitien zu vereinigen.

Es ware zu weitlaufig, hier alle Gefechte ber Litthauer und ber Ruffen zu beichreiben; wir muffen nur biejenigen von Roffenie, Orbiany, Omffanisti, Kowgany, Keidany, Wiltomiez, Oszmiana, Rum, Wilepka, Glebokie, Dzina und zulent Kaczergiszki aufführen, beren Namen wir für bie Geschichte erhalten wollen.

Dieß war ber Stand ber Dinge in bem Großherzogthum, als bie polnische Urmee bahin tam, um ben gangen Muth wieder anguseuern und alle hoffnungen wieder aufzuwecken.

Den 19. Mai hatte Chlapoweti von Xienzopol seine Richtung nach Litchauen genommen. Er führte feine sehr beträchts
lichen Streitkräfte mit; seine Truppen beliesen, sich nicht über
840 Mann. Aber in dieser kleinen Anzahl Sapferer besanden sich die Grundelemente, um die Litthauer zu organistren
und einzuüben, welche die Liebe zur Freiheit zu den Wassen
trieb. 200 Offiziere und Unteroffiziere, die Bewegungen des
Kriegs, wie bessen Wechselfälle gewohnt, kamen, ihnen die
Ersahrungen, welche sie erworden hatten, mitzutheilen, ihnen die Kunst, sich zusammenzuschließen und auseinander zu
gehen, beizubringen; sich einen wechselseitigen Schutz zu gewähren.

Diese kleine Truppe, welche so viele Hoffnungen in fich vereinigte, mar burch zwei Kanonen unterftutt; fie schob fich zwischen ber Armee bes Diebitch und ben Garben

burd, und fam ben 20. in Branst an, mo fie unermeftide Magazine antraf, die fie bie Unflugheit hatte, nicht zu ver-Sie fette ihre Bewegung fort, rudte auf Bielet bor, beffen fie fich ben 22. bemeifterte; fie nahm bier ein Bataillon ruffifcher Infanterie, fo wie große Dieberlagen bon Rleibungs- und fonftigen Musruffungsftuden und taufend Gewehre. Diefe erften Erfolge batten ihre Rubnheit vermehrt, fle marfchirte auf ben Balb von Bialowies, traf ben 23. in Minowegengna mit einer farfen Abtheilung Infanterie und Reiterei, unterftust von 2 Kanonen, jufammen; Chlapowski griff fie an, brachte fie in Unordnung, und nahm ihr 400 Gefangene, 500 Gewehre und eine Kanone ab. 200 Jager biefer Wegend fliegen mabrend biefer Bwifdenvorfalle ju ibm; er verließ nun bas Bebolg, und maridirte, indem er feine Richtung anberte, auf Swistock, mo fich ber Genator Tiegfiewicg mit einigen Sundert Infurgenten, ber Mebraabt feiner Bafallen, mit ibm vereinigte.

Chlapowsti befand sich so im Mittelpunkt Litthauens; er mußte es sich zur Ausgabe machen, die Gemüther der schon so gut vorbereiteten Massen in Bewegung zu bringen, und Freiforps zu organistren; er that von dem nichts, und richtete selbst nicht einmal Aufruse an die Einwohner; er ergriff das uns glückliche System, die Insurgenten in Masse zu versammeln, um aus ihnen Schwadronen und Linienbataillone zu bitden, anstatt einen großen Theit berselben zurückzulassen, einen dem Feinde lästigen Bertheidigungstrieg in ihren Wohnsisen zu organissren. Aber bei allen Fehlern seines Systems im Allgemeinen, mussen wir boch seiner Geschicklichz keit, seinen guten mititärischen Anordnungen und seiner Klugzbeit, welchen seine Ersolge zuzuschreiben sind, die ihm sowohl die Uchtung ber Litthauer erwarben, als Schrecken unter ben Russen verbreiteten, Gerechtigkeit widersahren lassen.

Bon Swistocz führte er Bewegungen in verfchiebenen !! Richtungen aus, um 3weifel über biejenigen ju laffen, bie er wirflich im Ginne batte, ju unternehmen. Er erreichte bierin fo aut feinen 3med; ber Edreden, ber bie moeto. mitifden Generale befallen batte, mar fo groß, baf ber Grofe fürft Ronftantin, ber Stonim mit 4000 Referven ber ruffifche litthauischen Korps befent batte, Diefe Stadt in aller Gile verließ, um fid auf Riesmicz gurudgugieben. Chlapowefi rudte bierauf nach Boltowyst, und überfdritt ben anbern Jag ben Diemen in Mofin, madte Miene, Grobno angugreifen, und wendete fich bann pionlich nach Liba. Die Garnifon batte bie Unflugbeit, ibm entgegenguruden, er ichlug fie und nahm ihr 500 Gefangene und zwei Ranonen ab. Diejer Fortidritt batte Bilna bloegestellt, er machte ben Plan, es megjunehmen, und ructe gegen Byemory vor. Aber er vernahm, baß es ftart befett fen, bag neue Truppen bon Morganie und Grodno ber gegen ibn anrudten, er beranberte baber feine Richtung, und marfdirte nach Drong, wo er über bie Mereeganta feste. Frei vom Ungriff, feste er nun feine Bewegung fort, marfdirte auf Buemorn, wo et eine große Unjabl Infurgenten an fich ju gieben boffte. Wirtlich trafen auch juvorderft 150 Atatemifer von Wilna bei ibm ein, und batt nachber 1200 Mann unter ben Befeblen bes Gurften Daineti.

Fräulein Plater hatte in biesem Korps ein Kommando. Die Ankunft dieser Streitkräfte gab zu einer Nationalieierlichkeit Berantaffung, bei welcher man Chlapowell eine Abresse
der Litthquer") überreichte; er besahl allen Insurgentenberps,
sich mit ihm zu vereinigen. Diese strömten von allen Seiten zusammen, und kamen truppweise bei ihm an. Der General sah sich bald an der Spisse von 7000 Mann, und war
im Stande, zwei neue Infanterieregimenter, vier Kavallerieregimenter und eine Batterie von fünf Kanonen zu sormiren. Er war damals auf der großen Straße von Kowno

<sup>\*)</sup> Man febe fie in den beweifenben Aftenfluden.

nach Wilna aufgestellt, bedrobte biese zwei wichtigen Punkte zugleich, und beschäftigte sich ernstlich mit ber Organisation seiner neuen Truppen; hier vernahm er bie Ankunft Gielgub's in Litthauen. Welche Freude ihm auch bie Mitwirkung eines so zahlreichen Korps, wie bieser General anführte, verursachen mußte, so wurde er nicht wenig ger von dem Umstand verlest, der ihn des Oberbeschlöberaubte, und ihn um den Ruhm brachte, den er sich zu erwerden hosste; er sollte sich den Veschlen eines Generals unterworfen sehen, dessen Kähigkeiten den seinigen so sehr untergeordnet waren, und, man muß es sagen, dieß war ein wahrhaftes Ungsück. Unsere Regierung unternahm es, dasselbe zu verbessern; aber es war zu spät. Das liebel war bereits unheilbar, als sie das Kommando an Shapowski übergeben wollte; und überdieß kam ihm diese Ernennung niemals zu.

Gielgub hatte in Folge bes Kriegeraths, ber nach ber Schlacht bei Ofirolenka gehalten wurde, ben Besehl bekommen, nach Litthauen zu marschiren; er verließ ben 27. Mai Lomza, an ber Spige von ungefähr 8000 Mann, zog in Szczucin die Brigade Sierakowsti und die Parteigänger Basliwski's an sich, was sein Korps auf 11,000 Mann und 21 Kanonen brachte; er rückte; ohne Beit zu vertieren, auf Nayzrod vor, wo sich Saken mit 4000 Mann und 12 Kanonen befand.

Die Lage von Rapgrod ift im höchfien Grade vortheils haft zur Bertheibigung. Diese Stadt ist zwischen zwei Seen gelegen, die durch einen Bach verbunden sind; man gelangt nur auf einer Landstraße bahin; auf der einen Seite ziehen sich die Seen bis über die preusisiche Gränze hin, und stoßen auf der andern an fast unzugängliche Sümpse, die sich längs bes Bobr erstrecken. Die beiden Flügel Safons waren sonach gut gesichert und seine Borderlinie gedeckt. Diese Stellung erlaubte ihm, sich so lange zu halten, die Diebitch eine Division absenden konnte, um die Polen im Rücken anzusals

Ien, ober fle wenigstens ju zwingen, einen weiten Umweg zu machen, um in Litthauen einzubringen.

Aber Saten sirebte nach einem andern Ruhme. Er glaubte nur Sierakowski gegen sich zu haben, der ihm von Lomza gefolgt war, und, wie er wußte, nur ein kleines Korps Menausgehobener besehligte. Er verließ unklugerweise seine Stellung, und kam selbst, die Polen aufzusuchen. Er saumte nicht, mit Dembinski zusammenzutreffen, stieß mit ihm auf eine Biertelmeile zusammen, wie er an der Spike des Bortrabs aus einem Gehölze herausrückte. Saten entfaltete sich alsbald, und brang auf ihn los; dieser stellte sich seinerseits am Eingang des Gehölzes in Schlachtorbnung auf.

Die Kanonabe fing von beiben Seiten an. Die Polen waren genöthigt zu weichen; aber je mehr bie Ruffen vorwärts brangen, um jo mehr ftellten fie fich blos, und um so mehr wurben fie in ihrer Meinung bestärkt, baß fie nur Sierakowski vor fich hatten; fie wurben bald eines Besteren belehrt.

Das Korps Gielgud's kam an, die Positionsgeschüße bes unerschrockenen Oberst Piontka an der Spise. Sie stellten sich in Batterien und eröffneten ein Feuer, wodurch der Feind zum Weichen gebracht wurde. Der entscheidende Augenblick war da, man brauchte sich nur in Massen zu sammeln, und gerade auf Raygrod marschiren; indem man den Rest unserer ankommenden Truppen zur Linken ausbreitete. Der Feind, abgeschnitten, hätte sich an den See gesträngt gesunden, und wäre genöthigt worden, die Wassen miederzulegen. Aber Gielgud, dem es nicht an persönlichem Muthe sehlte, war weit entsernt, ten Ueberblick und die Entschlossenheit eines Armeegenerals zu haben; er zauberte, und versor die Beit, sich zu entwickeln.

Die Ruffen fehten fich in Ruckzug auf Raygrob, und Saten war im Begriff, zu entfommen, ale Dembinsti, ber fab, bag man ihm fogar feine Reiterei mitnahm, die er links

aufmaricbiren lieg, ausrief: "Bollet ibr Gud nicht auf bie Geite ber Befahr menben? gludliche Gebante bielt bie lette Schwabron, bestebend aus Freiwilligen von Dofen, auf, welche Reichthum und Familie batten, um fich ben Gefahren bicjes patriotifchen Rampfes auszuseben; fie maren nur hundert an ber Bahl; aber alle entichloffen, ju fiegen ober ju fterben; fie fturgen fid, die Lange in ber Sand, burd bie rufuichen Rolonnen, reifen alles in ihrem Laufe nieber, bringen bis in bie Stabt ein, tropen bem Beuer ber Infanterie, welche fich in bie Saufer und Scheunen warf, und zwingen alle biejenigen, bie Baffen niederzulegen, welche nicht hinter ben Mauern eine Buffucht finden; 1200 Mann baten um Onabe; fie wurben gu Gefangenen gemacht, und ihre Bahl mare noch vermehrt worben, wenn biefe eifrige Jugend unterftust worben ware; aber fie mar genothigt, bie Beute fahren ju laffen. Benn ihr unerschrockener Chef, ber Graf Mycieleti, ben Schug, ber ibn getroffen batte, mit bem Leben bezahlte, fo hat er menigftens noch fterbend bie Dieberlage ber Teinbe feines Baterlandes gefeben.

Die Ruffen zogen sich nun in die feste Stellung hinter Rangrod zuruck, von ber wir oben gesprochen haben. Die Poten besethten die Stadt, aber die über ben Bach geworssene Brücke war verrammelt und burch Artillerie vertheidigt; sie konnten nicht hinüberdringen. Es entspann sich jeht von beiden Seiten eine starke Kanonabe, welche Gielgud sehr zur Unzeit verlängerte, statt die Stellung der Russen auf ihrer Linken zu umgehen, was um so leichter war, als sie eben die hälfte ihrer Mannschaft eingehüßt hatten.

Gielgud entschloß sid endlich, ein Infanteriebataillon nach Bognawies zu schicken, ber tapfere Hauptmann Abolph Krosnowski vom 7. Linienregiment marschirte an ber Spite seiner Kompagnie, seite über ben sumpfigen Bach, ber bas Dorf beckt, und griff die Ruffen mit einer bewundernswürbigen Entschlossenheit an; das polnische Bataisson rückte jeht

langs bes Sees vor, um bie Stellung der Russen zu umgehen, welche alsbald auf Augustow zueilten. Anstatt sie mit Nachdruck zu verfolgen, schlug Gielgud in Rangrod sein Lager auf, und ließ Saken sich mit der Hälfte seiner Divission zurückziehen; er ließ sie wohl den andern Tag auf der Hauptstraße verfolgen, aber nur träge, und ohne selbst zu versuchen, ihnen vorzukommen, indem man Kolonnen auf Nebenwege geworfen hätte, die nach der Nichtung hinführten, der er solgte, um sie abzuschneiden.

In Augustow angefommen, batte er zwei Strafen vor fich : bie eine . welche über Kowno nach Witna führt, bie anbere nach Grobno; nichts fonnte ihn hinbern, bie eine ober bie anbere einzuschlagen: Gaten mar ju fchmad, ihn auf ber von Wilna aufzuhalten, und Koutouta, ber, bon Datolenka abmarfchirt, ber Strafe von Bialpftot folate, war noch ju weit jurud, um ihn zu hindern, fich in Grodno f fturfeten. Diefe Stadt gablt mehr als 20,000 Ginmob: ner; fie befaß unermegliche militarifche Magazine, und batte bamate nur eine fdmache Befatung. Bon ba fonnte Giels gud ber Diviffon Kourouta entgegenmarichiren, ftatt, wie er fie folgagen, auf Prugant vorrücken, fich bie Bebolge und bie Cumpfe von Bindt unb feits anbererfeits an ben Miemen febnen, bie Berbindungen ber großen ruffifden Urmee nach Bobruist unterbrechen, ben Aufftand über gang Litthauen verbreiten, ihn nach Bothonien erfireden, und nothigenfalls über Brzesc mit ber Urmee Strapnedi's in Berbinbung treten. Aber feine Inftruttionen fdr ben ibm eine gang entgegengefente Richtung bor: et hatte ben Befehl, nach Samogitien ju marichiren, fich mit ben Insurgenten biefer Proving ju vereinigen, und fich bes Safens von Polangen ju bemaditigen, über melden man hoffte, wie wir weiter oben gefeben haben, Baffen und Rriegebebarf von Frantreich und England zu erhalten, und man wollte fich eines Duntte verfichern, wo fie ausgeschifft werben tonnten. Done Sweifel war es wichtig, fich eine

Berbindung über bas Meer zu sichern; aber man burfte ben Plan bes Feldzugs nicht einer zweiselhaften Hoffnung aufopfern, die fortwährend burch bas Erscheinen einer russischen Flotte vereitelt werben konnte.

Sielgud an die Ruften bes battischen Meers schiefen, bieß ihn ber Gefahr aussetzen, burch die Streitfrafte, welche bie Mostowiter in Litthauen zusammenziehen konnten, in bas Meer gedrangt zu werden, was nicht geeignet war, ben Aufftand zu ermuthigen und zu unterhalten.

Gielgub, ein geborner Litthauer, ber ohne Zweisel bas Land kannte, mußte daher im ersten Augenblick einsehen, daß ber hauptsächtichste Zweck, ben er zu erreichen streben mußte, ber sep, bie Revolution in dem Großherzogthum zu ermuthigen und auszubreiten; daß er sich, um dahin zu getangen, ber wichtigsten Punkte, sowohl in strategischer, als politischer Beziehung bemächtigen musse. Er mußte überzbieß sehen, daß, um über Samogitien zu verfügen und sich Polangens zu bemächtigen, er nicht nöthig habe, mit seiner Pauptmacht bahin zu marschiren. Samogitien war vor seiner Ankunst am Niemen nur von 4—5000, schon durch die Insurrektion gelähmte Rusen beseht. Es war daher ein Korps von 2000 Mann-hinreichend, um sie über die Dwind zurückzuwersen; er brauchte es nur abzusenden.

Sielgud mußte sonach babei ftehen bleiben, die rususchen Streitkräfte, welche in Samogitien anlangen könnten, zu hindern, sich mit benen zu vereinigen, die sich schon in dieser Proving befanden. Er mußte, ohne zu fäumen, auf Kowno losrücken, sich bieses Punktes, ber so zu sagen ber Schlüssel bes Nordens von Litthauen ift, und bessen Wichtigkeit Raspoleon im Feldzug von 1812 so gut beurtheilt hatte, bemächetigen.

Im Befige Rowno's war Gielgub herr bes Riemen und ber Wilia. Er fonnte biefen Plat in Bertheidigungsftand feben, ihn gu feinem Stuppunft machen, und felbft gegen Bilna marfchiren. Er war fo Meifter bes Laufe ber Bilia, welche Litthauen turchschneibet, und im Stande, die Berbindung bes Nordens mit dem Suden zu verhindern. Wer kann ben Sinfluß berechnen, ben auf Litthauen die Sinnahme der Hauptstadt ausgeübt hätte? Kowno war der mititärische, Wilna der politische Punkt. Wenn Gielgud sie eingenommen hatte, so war der Erfolg feines Unternehmens gesichert.

Die Division Saken, welche auf 2000 Mann zusammengeschmolzen war, hatte sich nach Kowno zurückgezogen, welches sie besethte; Ehrapowicki hielt Wilna mit nur 5000 Mann; keine andere Streitmacht war im Stande, sie zu unterstühen. Das Korps Chlapowski's, welches in Bysmorp stand, hätte noch die Ausssührung einer solchen Unternehmung erleichtert. Er würde oberhalb Kowno eine Brücke über den Niemen geschlagen haben; Gielgud, welchen weder dieser Fluß, noch die Streitkräfte des Keindes ausgehalten hätten, hätte sich gleichzeitig Wilna's und Kowno's bemächtigen können, und, in der Gewalt der Centralstellung an der Wisia, sich nach Belieben mit seinen Massen nach Süden oder Norden wenden, oder Detaschements bahin absenden, und eine sichere Verbindung mit Polangen durch Samogitien eröffnen können. Alber der polnische General that nichts von alle dem.

In Mariampol angetommen, theilt er alsbald seine Truppen. Dembinsti schiette er an ber Spite seiner Brigate nach Kowno, und selbst sich mit dem Haupt seiner Division nach Gielguchstei wendend, um hier ben Riemen zu überschreiten, ließ er das Freikorps Basiwski's in Kalwarpa und zwei Kompagnien unter den Besehsen des Oberst Kiekiernicki in Suwalst, um die Bereinigung der allgemeinen Aushebung in der Wonwolschaft Augustow zu begünstigen \*). Die Russen be-

The wester Gongle

<sup>\*)</sup> Bahrend bes Mariches von Gielgud mar die gange Bevolkerung verfams mett. Die Sinwohner jeden Geschiechts und jedes Alters eiten gu bem Korps berbei, und famen, ihre Dienste angubieten. Die Sinwohner des Palatinats Augustow batten allein 3000 Mann Reiterei geitefett, wenn fich unsere Truppen bier langer batten verweilen konnen.

nutien ben Umftand: fie fundigen bie balbige Ankunft eines großen Korps kaiferlicher Truppen an. Diefes Gerücht gewinnt Glauben, der Aufstand erkaltet, und die zwei polenischen Korps kommen auf die Meinung, sich selbst in Sie cherheit bringen zu muffen. Sie folgen der Bewegung ihres Ehefs.

Wie dem auch sey, Gielgud ließ bei Gilgudzinsti eine Brücke über den Niemem schlagen, und befahl Dembinsti, der bis gegenüber von Kowno gedrungen war, sich mit ihm zu vereinigen. Dieser hatte das Korps Saken rekognoszirt, aber es aus Mangel an Materialien zu einer Brücke nicht angreisen können. Er hatte von Chlapowski Nachrichten erhalten, und berathschlagte sich mit demselben über die Mitztel, zu ihm zu stoßen, als er abgerusen wurde.

Das polnifde heer war über ben Riemen gegangen, und jeht versammelte ber General Gielgub, ba er Radyrichten über bie Stellung bes Reinbes, fo wie über ben Stand ber Ungelegenheiten in Samogitien erhalten batte, einen Rrieges rath, um Befchluß zu faffen, mas bier zu thun fen. Man war verschiedener Meinung, und ergriff, wie gewöhnlich, bie furchtfamfte Partei; man befchloß, fich auf bie Bertheis bigung ju befchranten, und bie Linie ber Fluffe Swienta und Wilia, von Biffomies bis Rowno zu befeten. hielt diefe Stellung für ftart genug, um die Organisation ber Aushebungen von Samogitien ju beden. Man fchmeis delte fid mit ber hoffnung, die ruffifden Abtheilungen, welche fich in biefer Proving befanden, vertreiben und fich Polangens bemächtigen ju tonnen. Diefer Plan hatte, felbit wenn er ausgeführt worben ware, bie Ruffen nicht verhins dert, fich in Wilna ju fammeln, aber er murbe allerwenig. ftens gestattet haben, achtunggebietende Streiterafte gufams menguziehen, ebe jene batten auf und los fommen fonnen; man wird balb feben, bag Gielgub ihn nicht einmal gehörig auszuführen mußte.

Er machte folgende Anordnungen: Symanowski mit 1000

Mann und 2 Kanonen wurde beauftragt, in Samogitien einzurücken; er hatte Besehl, die Insusgenten zu sammeln; bie Russen aus dieser Provinz zu verjagen und Polangen wegzunehmen; Gielgud mit Dembinsti sollte nach Kepdany marschiren, um die Bertheibigungstinie einzunehmen, von der wir so eben gesprochen haben; Chlapowski endlich sollte von Byzmory auf das rechte Ufer der Willa gehen, und sich über Janow mit dem Haupt der Gielgud'schen Truppen vereinigen.

Gielgud zog also auf Srednicki; aber er konnte hier nicht batb genug anlangen, um ben General Malinowski, der sich von Rosenie mit 2000 Mann zurückzog, verfolgt von Staniewicz, welcher kaum erst seinen Rachtrab bei Budkiezti geschlagen hatte, zu verhindern, vor ihm daselbst einzurücken. Malinowekti verband sich zu Kowno mit Saken, und beibe erreichten Wilna, wo sie sich mit Chrapowicki vereinigten. Chlapowski konnte diese Bewegung nicht verhindern. Icht brach er, wie es seine Instruktionen verlangten auf, um zu ber Armee in Benmy zu stoßen.

Bon Keybany entsendete Gielgub Szymanowski über Rofienie nach Szawle; auf seinem Marsch wurde er durch 4000 Insurgenten, unter ben Besehlen des tapfern Staniewicz, verstärkt. Am 16. Juni griff er die russische Besatzung, welfche wenig zahlreich, aber gut besehligt, sich in Szawle versschanzt hatte, an. Er wurde jedoch mit einem Bertust von 500 Mann zurückgeschlagen, und nahm sodann mit seinem Korps, welches dieser Stoß außerordentlich entmuthigt hatte, Stellung zu Cytowiany; einige Zeit war nöttig, um es wieder zu organissten, und die Insurgenten, welche sich nach bem Tressen zerstreut hatten, wieder an sich zu ziehen.

So bath er wieder im Stande war, vorzuruden, rudte er von Neuem auf Szawle, und nahm es ohne großen Widerstand. Aber die Garnison, welche ihm die Stadt übertaffen hatte, war burch Abtheisungen, die von Kursand am kamen, verstärkt worden; sie griff ihn mit Macht in seinen

Berichanzungen an, und nach einer tapfern Bertheibigung, welche ibn 500 Mann, bie tampfunfabig gemacht wurden, Poftete, gelang es ihr, bie Stadt wieder ju nehmen. manoweti war genothigt, fid jum zweitenmal nach Ento. wiann gurudgugieben, wo er fid vertheibigungsweise verhielt. Die Streitfrafte, welche Gielaub in Litthauen verfammelt batte, bestanden aus ungefähr 11,000 Dolen, wovon bie eine Balfte alte Goldaten waren, und bie andere ichon mehr als ein afüctliches Gefecht bestanden batte. Gleicherweise batte er mehr als 11,000 Litthauer, mit beren Bildung fich bie polnischen Generale beschäftigten, welche aber noch nicht im Stande maren, in geordneten Schlachtreiben zu ericheinen. Bon ben 22,000 Mann, bie Gielgub anführte, waren 5000 unter ben Befehlen Gammanowsti's nach Samoaitien abae. fenbet, und 1500 Mann, unter ben Befehlen Balimeti's, batten ben niemen noch nicht überichritten, maren aber auf bem Mariche, fich mit ihm zu vereinigen.

Bielgud hatte bei Benmy ben Reft feiner Streitfrafte, worunter 9000 Mann polnifde Truppen, Die er bem Reinde mit Bertrauen entgegenstellen fonnte, aufammengezogen. Die Ruffen ihrerfeits maren nur 7000 Mann fart in Bilna; aber 14,000 Mann murben bier gegen ben 19. Juni, b. b. innerhalb 8 Tagen erwartet. Gielaud ber anfanglich bie Abiidt hatte, vertheibigungsweise ju Bert ju geben, hatte feit ber Untunft Chlapowsti's feinen Plan geanbert. faßte ben Entichluß, fich Wilna's ju bemächtigen, mas auch Beineswegs unmöglich mar. Aber man burfte feine Beit verlieren; man mußte an ber Spige ber polnischen Truppen aufbrechen, über die Bilia geben, Balimeti an fid gieben, und fuhn auf ben noch nicht befestigten Plat logruden. Statt beffen mabnte Bielgub, bie hauptstadt Litthauens megnehmen zu tonnen, ohne nur ein Treffen zu liefern. Er ichidte Dembinsti auf bem rechten Ufer ber Wilia gegen Wilna, um bie Ruffen von biefer Seite ju beunruhigen, mabrend er Chlapowsti mit einem ftarfen Bortrab über Becze und Ca.

biszk entsendete, wo er eine Brücke über die Wilia schlug, um ihn auf dem linken User operiren zu lassen. Sie hossten, Chrapowicki werde Wilna bei ihrer Annäherung räumen. Dembinski kam am 15. Abends vor die Stadt, und hatte den solgenden Tag ein Gesecht mit den russischen Truppen. Chlapowesti, der seit dem 14. bei Rykonty Stellung genommen hatte, schod Streiswachen auf Wilna vor; endlich hatte sich Jasiwski um dieselbe Beit Kowno's bemächtigt und war die Trosi vorgedrungen; aber die Gegenwart dieser drei Korps brachte keine Wirkung auf die russische Garnison hervor, die sich mehr und mehr in der Stadt besestigte.

Indeffen beichleunigten Tolftor und Kourouta ihren Marid, um Chrapowicki zu verftarten. Gielaud feinerfeite blieb im= mer in Benmy, wo er fich bamit befchäftigte, die litthauis ichen Truppen ju organifiren, fie einzuüben und auf ben Rampf vorzubereiten; aber er war eben fo wenig fabig, ihre Organisation ju beschleunigen, als fie auf bem Schlachtfelbe ju befehligen; überdieß reichen einige Tage nicht hin, um Urmeen ju bilben. Gbenfo befaßte er fich, mitten unter Feften und Luftbarkeiten ber Litthauer, mit Ginfebung einer proviforis fchen Regierung, bestehend aus funf Mitgliebern, gu beren Prafibenten er ben Generalfenator Tydgfiewicz, jum Bicepraffbenten ben Fürften Dainsti ernannte. Er war in biefer Beziehung nicht glücklicher, als in anderen. Die Mehrheit ber neuen Regierung befaß nicht bie nothige Rraft in fo schwierigen Umftanden; fie wollte auf eine regelmäßige und gefetiliche Beife ju Berte geben, und brachte es nur babin, ben Aufschwung Litthauens ju lahmen.

Uebrigens war noch nichts verloren, wenn Gielgub', auf seinen anfänglichen Plan zurückkomment, die Bertheidigungstinie befestigt hätte, und bei Unnäherung ber ruffischen Truppen seine Avantgarden auf seine Stellung sich hätte zurückziehen lassen. Aber nachdem er eine kostbare Beit versoren hatte, faßte er den unglückseligen Entschluß, Wilna mit Sturm wegzunehmen, welches die Russen Beit gehabt hatten,

wohl zu verschanzen, und zwar gerade in bem Augenblicke, wo die Russen ihre Streitkräfte vereinigt hatten, die sich ungefähr auf 21,000 Mann beliesen. In dieser Absicht rückte er vor, und zog den 18. Juni Chlapowest bei Risonty an sich, nachdem er in der Nähe leitterer Stadt über die Wisia gegangen war, und führte einen großen Theil der litthauischen Truppen mit sich. Statt die Brigade Dembinski zurückzurusen, ließ er sie auf dem rechten User der Wilia vor Wilna, ohne in direkter Verbindung mit ihr bleiben und sie im Nothfalle unterstücken zu können.

Sielgud mit Chlapowski und Jaliwski konnte 14,000 Mann zählen, wovon kaum 9000 im Stande waren, auf dem Schlachtfelbe zu erscheinen; sie hatten 18,000 Russen zu bekämpfen, die in einer starken Stellung, eine halbe Meile von der Stadt auf den höhen von Ponary, verschanzt waren; 3000 bewachten die Stadt, wo die Polen Einverständnisse hatten. Sie beobachteten auch den General Dembinski.

Gine folche Lage ber Dinge bot wenig Aussichten auf Belingen bar; und ein Rudjug, vor einem an Macht überlegenen Feinde unternommen, fonnte biefem, größtentheils aus neu unter bie Sahnen eingereihten Refruten bestehenden Seere verberblich werben. Gin anderer Umftanb verminderte bie möglichen hoffnungen auf Erfolg, die Bielgub fich verfpreden fonnte; feine Unentichloffenheit, feine feige Urt, Rrieg ju führen, hatten ihm bas Butrauen ber Offigiere und fogar ber Golbaten entzogen; Mehrere gingen noch weis ter, und legten ihm verraberische Absichten unter. ungerechte Meinung, welche gleichwohl einen Schein von Bahrheit hatte, fand Gingang. 300 Offiziere, größtentheils bon biefem Gebanken voreingenommen, und alle unwillig über bie Unentschloffenheit, welche Gielgub an ben Zag legte, begaben fich ben 18. Juni in fein Sauptquartier, marfen ihm fein Betragen vor, und wollten ihn zwingen, bas Rommanbo an Chlapowsti abzugeben, ben fie, und allerdings mit Grund, für murbiger hielten, fie anguführen, Gielgub,

statt ihnen mit gehöriger Festigkeit und Würde zu antworten, gab ihnen das Versprechen, sein System zu ändern, und die Russen am andern Tag anzugreisen. Von jeht an wurde er allgemein verachtet. Was hatte die Armee von einem solchen Chef und unter so schwierigen Umständen zu bossen?

Indeffen entschloß fich Gielgub, am folgenden Tag enzugreisen, ohne seine Bewegung mit Dembinski in Einklang zu bringen; biesem hatte er Befehl gegeben, benselben Tag an der Spipe seines Korps auf Niemenczyn vorzurükten, um die Ruffen über ibre Berbindung zu beunruhigen, und sofort schleunigst auf Wilna zurückzukommen, um bei dem Angriff dieses Plages, welchen Gielgub anfänglich auf den 20. festgeseht hatte, mitzuwirken. Gielgud beraubte sich so der hilse Dembinski's im entscheidenden Augenblicke.

Er rudte an ber Spihe von 14,000 Mann gegen Wilna vor. Er fand die ruffische Urmee auf den Unhöhen von Ponary aufgestellt; davor befinden sich tiefe Schluchten, welche ben Boben in verschiedenen Richtungen burchschneiden; zur Rechten gegen die Wilia hin exstrect sich ein hochstämmiges Sehölze.

Die Schlachtordnung Gielgud's war folgende: Baliwefi rechts, Chlapowski im Centrum, Roland links; und da man die Stellung der Ruffen mit mehr Leichtigkeit von der großen Straße her angreisen konnte, so sollte der Hauptangriff auf dieser Seite geschehen; der Schlüssel zu der seindlichen Stellung war der höchste Punkt der Anhöhen von Ponarp, auf welchem sie 20 Kanonen aufgepflanzt hatten; von dem Besige dieses Punktes hing das Schicksal der Schlacht ab; aber er war im höchsten Grade schwierig zu nehmen, in Betracht, daß man von Seiten der Polen nur über einen steilen, von Buschwerk bedeckten Abhang, der von russischen Schützen beseht war, dahin gelangen konnte; eben so war es schwierig, diesen Angriss durch die polnische Artillerie zu unterstützen, weil nur zwei Stücke neben einander auf der

Landstraße aufgestellt werden konnten. Gielgub hatte zweimal anzugreifen gesucht, aber feine Stude wurden nach einander von ber rusifischen Artillerie bemontirt.

Bei einem folden Stand ber Dinge konnte ber hauptangriff gegen Ponary nicht gelingen; er wurde auch wirklich mit Berluft zuruckgeschlagen; bas Feuer begann jest auf
ber ganzen Linie. Die Polen eröffneten ihren Angriff, aber
öhne Erfolg, benn er wurde ohne Zusammenhang gemacht.
Die polnischen Kolonnen standen zu weit auseinander, um sich
wechselseitig unterstützen zu können.

Der Angriff Baliwsti's, welcher auf ben linken Flügel ber Ruffen einbrang, war ber einzige, welcher gelang. Diefer tapfere Offizier ruckte muthig vorwärts und brachte bie ruftichen Truppen zum Weichen; aber fich felbst überlaffen, schlecht unterstüht, wurde er balb gezwungen, in bie Stellung zurückzukehren, von ber er ausgegangen war.

Gegen zwei Uhr hörte bas Feuer auf, und Gielgub befahl ben Rückzug. Die polnische Reiterei zeigte bei bieser
Gelegenheit noch, zu was sie fähig sep. Das erste Regiment
Lanciers, beorbert, die Bewegung zu beden, hielt die Russen fortwährend zurud und nahm ihnen sogar Gefangene
ab. Aber wir hatten 600 Mann verloren, man konnte kein
unglücklicheres Busammentreffen haben.

Gielgub kehrte auf bem nemlichen Punkte über die Bilia zurück, wo er sie ben Abend vorher überschritten hatte, und zog sich nach Zeymy. Chlapoweki mit der Reiterei nahm seinen Rückzug auf Kowno. Baliweki, der Lehte auf dem Schlachtfeld, der sich von der Armee Gielguds abgeschnitten sah, nahm seine Richtung über Troki auf Merecz, ging hier über den Niemen und warf sich in die Wälber der Bopwobschaft Augustow. Mehr als tausend Insurgenten zerstreuten sich in Volge der Schlacht; die Streitkräfte Gielguds waren umnahe an 2000 Mann geschwächt.

Dembinsti feinerfeits hatte ein ziemlich lebhaftes Gefecht ju bestehen gehabt : ben 18. burch überlegene Macht ange-

fallen, war et einen Augenblick bestürzt gewesen, hatte aber schnell ber Gefahr die Stirne geboten und es war ihm geglückt, sich aus einer bedenklichen Lage zu ziehen. Den andern Tag war er auf Niemenczyn vorgerückt, welches zu erreichen er eben im Begriff stand, als er zugleich die Nachricht erhielt, daß die Schlacht von Wilna statt gefunden habe, und unglücklich ausgefallen sey. Indessen erwähnte Sielgud ihrer nicht in diesem Sinne. Der General stellte sie ihm als eine glorreiche Waffenthat vor. Er offenbarte ihm seine Absicht, die Fluß-Linie der Wilsia und Swenta zu halten, und befahl ihm, Wilsomiez zu gewinnen.

Das Unsehen Gielgubs war nunmehr start erschüttert: es ware selbst ganzlich mißachtet worden, wenn Chlapowski das Commando hätte annehmen wollen, welches ihm von einer großen Unzahl Offiziere angeboten worden war. Gielgub wußte ihm Dank für diesen Bug von Uneigennühigkeit; sey es, daß er dem allgemeinen Berlangen nachgeben, oder sich durch seine Einsichten helsen wollte, er ernannte ihn zum Chef seines Generalstabs an die Stelle des Obristen Balentin, der so eben in der Wilia ertrunken war.

Chlapowski trat sogleich seine Funktionen an; er bemühte sich Ordnung und Mannszucht unter ben Truppen einzusühren, jedoch konnte er nichts ausrichten; man behauptet indes, daß er einen großen Einfluß auf die folgenden Operationen ausübte. Uebrigens zeigen die gemachten Schritte zu wenig Geschicklichkeit im Kriegführen, als daß man sie ihm beismessen könnte. Einen ercentrischen Rückzug zu machen, wie derzienige, den Gielgud nach der Schlacht von Wilna bewerkstelzigte, war ein erster Fehler; mit so schwachen Kräften eine so lange Linie, wie die von Wilfomiez nach Kowno vertheidigen zu wollen, war ein zweiter Kehler; endlich auf dieser Linie nur eine Arriergarde unter den Besehlen Dembinski's zurückzulassen, um mit dem Haupt der Armee auf Rossenie zu rücken, in der Albsscht mit Szymanowski gegen die russischen Streits

frafte, welche Samogitien noch befest hielten, zu operiren, war ein britter gehler, großer noch, als beide vorhergehende.

Wie dem auch sey, Giesgud marschirte über Beymy auf Reyabany, wo er sich mit Chsapowski vereinigte, der über Rownogekommen war; von da zogen sie auf Rosienie und entsernaten sich so drei Tagmärsche von Dembinski.

In diefen fritischen Umftanden hatte Bielgud folgendes thun muffen : 1) bie Linte ber Bilia und bie burch ibn befeftigte Stadt Rowno huten, indem er die Swenta und Bilfomieg nur beobachtete; 2) feinen rechten glügel ftanbhaft an bem Diemen halten, über welchen er eine Brucke bei Rowno und eine andere bei Grednicki batte fchlagen follen; .3) feinen linken Flügel nicht weiter ausbehnen, als no: thig, um bie Bilbung feiner neuen Aushebungen ju beden, welche rathlich war, ganglich von ben Linientruppen zu trennen und ruhig in Roffenie und Jurborg zu organiffren, ba fie von ber Morbfeite ber burch bas Corps Symanows: fi's gebeckt waren, ober fie felbft jenfeits bes Diemen ju lagern. Wenn die Ruffen erschienen, ihn anzugreifen, mußte er zuerft die Linie ber Bilia, bann bie ber Niewiega, endlich bie ber Dubifa, vertheibigen. Wenn er auch aus biefer lettern Stellung gebrängt worden ware, fo mußte er bei Grebnichi über ben Niemen gehen und über Mariampol auf Grodno ober Muguftow marschiren. Diefe Bewegung mare, wenn fie ftatt gefunden hatte, gegen bie Mitte bes Juli ausgeführt worben. 11m biefe Beit hatte ber Marid Pasztiewiezs auf bie Nieder-Weichsel schon angefangen; bie Ufer ber Narem waren nur burd eine ruffifche Divifion, bie ju Pultust fand, bewacht. Er hatte baber leicht ju Sfrzynedi ftogen fonnen; er burfte nur ber ruffifden Urmee, welche ihm gefolgt ware, einen ober zwei Mariche verbergen. Und im Fall, bag biefe Urmee fich getheilt hatte, um ihm ben Ruckzug abzuschneis ben, indem fie auf beiden Ufern bes Niemen operirte, hatte er noch ben Ausweg gehabt fie in ihrem getrennten Buftand su fchlagen.

Aber Gieland that von alle bem nichts; und als die Ruffen bie Bertheibigunge . Linie Dembineti's burdbrochen batten, und ibn ju einem ercentrifden Rudjuge gwangen, inbem fle ihn von Gielgub abidnitten, wies biefer ben Plan, ber ihm burch Dembinefi vorgelegt worben war, jurud. Der Plan bestand barin, alle unfere Streitfrafte auf un. ferer außerften ginfen ju vereinigen und nach Rurland gu gieben, wo bie Maffe ber Landbauern und gunftig mar, ob. fcon bie großen Gutsbefiber größtentheils bem Gelbitherr. fcher anhiengen; Dembinsti wollte bem linken Ufer ber Dwina entlang bingieben, Dunaburg überfallen, bie ruffifche Urmee umgehen, und indem er einen ungeheuren Salbfreis befdrieb, burch gang Litthauen eilen, ben Bug gewinnen, bie Insurgenten, welche bereit waren, aufzustehen, an fich gieben, und mit Sfrapnedi an ber Spite von 30 bis 40,000 Mann gufammentreffen.

Diefer Plan, wir muffen es gestehen, hatte nur fchwer gelingen fonnen: man hatte an Munition und Lebensmitteln Mangel gelitten, benn bie große ruffifche Urmee, welche von Bufuhren, die aus Thorn famen, lebte, batte feine Das gazine mehr in ber Richtung, ber man gefolgt mare und welcher man fid) batte bemaditigen fonnen; überbieß mar ber ichlechte Buftand und bie Buchtlofigfeit ber Urmee Bielgubs ein anderes Sinbernig. Indeffen wenn bie Unternehmung auch nicht vollständig gelang, fo hatte fie menigftens eine fraftige Diverfion gur Folge gehabt, welche ben Huffant in Litthauen allgemein gemacht, Schrecken im Berg bes ruffifden Reiche verbreitet, und baburch ohne 3meifel Pasifiewicz genothigt hatte, ben Uebergang über bie Beich. fel ju unterlaffen. Auf alle Falle taugte es mehr, bieß ju magen, ale fid, vereinzelt aufreiben, ober nad Preugen brangen ju laffen, und bie Baffen ju ftreden.

Aber Gielgub war nicht ber Mann, bie Bortheile eines ahnlichen Borfchlags murbigen ju konnen. Er befahl Dembinsti fich mit feiner Brigade, die burch beinabe 2000, giem-

lich wohlbewaffnete, Infurgenten verstärkt worben war, an ihn anzuschließen. Dieser, von Kepbany abgeschnitten, konnte die verlangte Bewegung nicht ausführen, und zog sich in ber Richtung von Szawle zurück.

Wir fommen ju ben Operationen ber beiben Armeen jurück. Die Ruffen waren nicht lange unthätig geblieben. Rreut, nachbem er fein Korps, wie wir fpater feben merben, über bie Narem gurudgeführt hatte, übernahm ben Befehl ber in Wilna versammelten Streitkräfte, und gab ihnen eine angemeffene Richtung. Er theilte feine Armee in brei Ros tonnen, warf bie erfte auf Kowno, wo fie bie Befatung von 1200 litthauischen Insurgenten überfiel, 700 berfelben mit bem Dbrift Riefiernidi gefangen nahm, und fid) fogar ber Brude über bie Wilia bemachtigte; bie zweite jog langs biefes Fluffes bin, und rudte auf Beege vor, wo fie ihn überfdritt. Endlich die lette marfchirte auf Wilkomiez, und griff bafetbit am 29. Dembinsti an, welcher fie in Folge eines ziemlich beißen Gefechts, mit Berluft gurudbrangte. Er blieb fogar in Biltomieg bis ben 1. Juli, wo er fich auf ben Rudgug nach Doniewieg begab.

Den 30. Juni war Gielgub auf Keydany geeilt: die erste Bertheibigungs-Linie der Polen war durchbrochen; er konnte die Angelegenheiten nicht wieder herstellen, nicht einmal sich mit Dembinski vereinigen. Er wollte mit dem Haupt seisner Mannschaft an dem Flusse Niewieza eine Stellung nehmen; da er aber bald die Hoffnung aufgab, die Russen hier aufzuhalten, zog er sich auf die Dubisa zurück. Er nahm in Plemburg eine starke Stellung auf der Straße von Rossenie, und hielt hier die Russen einen Augenblick auf; jedoch nach Bersus einiger Zeit überstügelt, zog er sich gegen Rossenie zurück, und traf den 6. Juli mit dem Obrist Szymanowski, der seit dem unglücklichen Ausgang seines lehten Tressens von Szawse, in Cytowiany stand, zusammen.

Sielgub, indem er diefe Richtung nahm, fuchte fich bei Samle mit Dembinsti zu vereinigen, welchem er befohlen

hatte, sich von Poniewiez hieher zu begeben; berselbe kam ben 2. Juli in dieser Stadt an, hatte hier Halt gemacht, um die Organisation seiner Truppen zu vervollkommnen, und wurde mit überlegener Macht angegriffen: er hielt Stand, errang selbst einige Vortheile über den Feind, aber endlich aus Furcht, von Gielgud abgeschnitten zu werden, gewann er Szawle, wie es seine Instruktionen mit sich brachten.

Den 7. waren alle Streitkräfte Gielgubs, ausgenommen ein fliegendes Korps, unter den Befehlen des Oberst Kos, welches, ungefähr 1000 Mann stark, gegen den Niemen abzgesendet worden war, vor Szawle vereinigt, und zeigten einen Stand von 14,000 Mann; aber sie waren größtenztheils aus noch schlecht organisirten litthauischen Insurgenzten zusammengeseht, und orlagen unter dem Gewicht der ausgestandenen Mühseligkeiten.

Die russische Garnison bagegen, auf 4000 Mann erhöht, war in sehr gutem Bustande. Dennoch bot die Ueberlegens heit der polnischen Artillerie, welche noch 21 Kanonen zählte, während die Russen deren nur sieben hatten, einige Aussichten dar. Es war möglich, daß es gelang, sich des Plazhes zu bemächtigen, obschon er besestigt, durch Veldverschanzungen gedeckt, auch sonst vortressich gelegen war. Den 8. übernahm der General Roland, da Sielgud krank war, den Veschl, und leitete den Angriss, der ohne Zusammenhang ausgesührt wurde; indessen war er so ungestüm, daß die Polen zu wiederholten Malen in die Stadt eindrangen, und sogar einige hundert Moskowiter das Gewehr zu strecken zwangen.

Aber ba ihren Anstrengungen eine Unterftuhung zu rechter Beit fehlte, so wurden sie hartnäckig zurückgetrieben; vergebens fturzten sich Szymanowski und andere Anführer mitten in bas Feuer, vergebens gaben sie bas Beispiel ber volltommensten hingebung; ihr Muth konnte ben Mangel an Busammenwirken nicht ersehen: man mußte sich zurückzie-

hen. Wir hatten taufend Mann kampfunfahig; bas Kriegsglud war und fast immer ungunftig, 2000 Infurgenten verließen alsbald unsere Sahnen.

Gielgub behielt nichtsbestoweniger noch nahe an 11,000 Mann; er marschirte gegen 2 Uhr auf Kurszany; die polnische Armee wurde nicht verfolgt; er machte Halt, und ließ sie in der Nacht vom 8. auf den 9. ausruhen. Endlich den 9. um 6 Uhr Morgens versammelte er einen Kriegsrath, wozu die Generale und Korpssührer berusen wurden; Demsbinski legte das Projekt, nach Kurland zu marschiren und den umfassenden Plan, der weiter oben auseinander geseht wurde, wieder vor.

Gielgud beantragte im Gegentheil, die Armee in drei Koslonnen zu theilen, wovon die eine unter den Befehlen Dembinski's die dem Lehteren beliebige Richtung nehmen sollte. Die zweite, angeführt von Chlapowski, sollte sich durchschlagen, den Niemen gewinnen, und durch die Woywodschaft Augustow gegen die Weichsel marschiren; Gielgud wollte stegleiten. Und die dritte unter den Besehlen Rolands sollte auf Polangen vorrücken und dasselbe nehmen.

Dembinski war damals so allgemein beliebt, daß er nur ben Wunsch hätte aussprechen dursen, um zum Obergeneral ausgerusen zu werden; er hätte dann seinen Operationsplan aussühren können; aber entweder wollte er die Gesethe bes militärischen Gehorsams nicht verlehen, oder fühlte er, daß er mit einem so in Unordnung gerathenen und durch so viele Unglücksfälle erschütterten Korps die Hossnungen, die er sich gebildet hatte, nicht würde verwirklichen können; er beschloß daher mit seinem Korps, das in guter Ordnung war, gestrennt zu agiren.

Mittlerweile schlug Chlapowski mit ber Brigade, bei ber Gielgud sich befand, über Lukniki die Richtung von Memel ein, wendete sich hierauf links und rückte auf Jelwy vor, burch bas Rorps Rolands, welches ben Nachtrab bilbete, in ber Seite gedeckt, und zog bie Abtheilung bes Dbersten Ros an sich,

was seine Streitmacht auf 5000 Mann brachte. Die Generale Chlapowski und Gielgub scheinen nunmehr ben Entschluß gefaßt zu haben, sich nach Preußen zurückzuziehen; sie scheinen die Hoffnung verloren zu haben, Polangen zu nehmen und den Plan auszuführen, der im Kriegerath beschlossen worden war.

Wie bem auch fen, feit bem 40. wurde die polnische Arriergarde in ihrem Marsche beunruhigt; ben 41. hatte sie bei Powendynie einen blutigen Kampf zu bestehen, wo sie burch eine stärkere Macht angegriffen wurde.

Der General Chlapowski war nur wenig von bem genannten Städtchen entfernt, als er eine starke Kanonade
von dieser Seite hörte; demungeachtet hielt er es nicht für
angemessen, Roland zu hilfe zu eilen, und setzte seine Bewegung gegen die preußische Gränze fort. Er erreichte sie
ben 12. und obschon er nicht vom Feinde gedrängt wurde,
da Roland die Arriergarde bildete und ihn von der Seite
der Russen beckte, zog er sich doch noch den nämlichen
Tag mit Gielgud und seinem Korps auf das preußische Gebiet bei dem Dorse Schlungsten zurück, und legte die Wassen
nieder.

Roland, welcher ben andern Tag in ber nämlichen Richtung ankam, nachdem er zu Worny ein ziemlich lebhaftes Gefecht unterhalten hatte, wollte sein Beispiel nicht nachahmen; indem er noch hoffte, über ben Niemen zu gelangen, rückte er gegen Jurborg vor. Beim Anblick dieser Kolonne, welche sich weigerte, ihnen zu solgen, und das Waffenglück weiter zu versuchen entschlossen war, wollten die Soldaten Gielgud's ihre Waffen wieder ergreisen; aber sie wurden burch die Borstellungen ihrer Anführer abgehalten. Nichts. bestoweniger schloß sich ber tapfere Hauptmann, Fürst Ezerts wertinski mit sechs Kanonen an Roland an, und einige Abtheilungen Infanterie und Reiterei solgen ihm. Die Offiziere waren aufs Aleuserste erbittert, sie hielten sich für verrathen. Giner von ihnen, Stulkt, vom 7ten Linienre-

giment, tritt jeht aus den Reihen der Rosonne Rolands, welche im Angesicht des Chlapowekli'schen Korps vorbeimarsschirte, heraus, verläßt sein Regiment, um zu der Gruppe von Offizieren zu eisen, wo sich Gielgud befand; er reitet auf einem wilden Pferd, hält eine Pistole in der Hand, durchschneibet die Menge, stürzt sich auf diesen General, und tödtet ihn. Der unglückliche Gielgud betheuert noch sinkend seine Unschuld; die Offiziere bleiben unbeweglich, und Stuleki solgt seinem Korps im Galopp.

Moland feht nun feinen Marsch langs ber Granze fort; aber von allen Seiten burch bie Ruffen umgeben und gesträngt, wird auch er seinerseits genöthigt, nach Preußen zu flüchten. Er kommt hier ben 16. Juli an und legt bie Waffen ebenfalls nieder.

Der unheitvolle Ausgang biefes litthauischen Feldzugs erlöschte vollends bie lehten hoffnungen auf den Aufstand ber ruffisch-polnischen Provinzen, welcher für unfere Sache mehr als 100,000 Streiter hatte liefern sollen.

Die ercentrische Richtung, welche bem Gielgud'schen Korps gegeben wurde, ift, gleich ber, welche furz zuvor Dwernickt hatte nehmen muffen, die Hauptursache des Nichtgelingens der Unternehmungen, mit denen sie beauftragt waren; sie mußte nothwendigerweise die Vertreibung dieser Korps nach Preussen, wie nach Galligien zur Folge haben.

Wenn man unsern, im Rucken ber russischen Armee ausgeschrten Bewegungen mehr Busammenhang gegeben hätte, wenn man diese große Unternehmung bes Aufstandes von Russisch-Polen in einen einzigen Plan zusammengesaßt hätte, wenn man zuerst eine starke Division in den Mittelpunkt dieser ausgedehnten Länderstrecke gesandt, und die Sümpse von Pinsk hätte beseihen lassen, so wäre der Erfolg sicher gewesen. Diese Division, allen Insurgenten als Schutz und Bereinigungspunkt dienend, hätte den Kreis der Insurrektion immer mehr um sich herum erweitert; ihre Gegenwart hätte nothwendigerweise den größten Theil der russischen Streit.

frafte, welche ben patriotischen Aufschwung biefer Provinzen im Zaum hielten, auf sich gezogen.

Dann befanden sich sowohl der Süden als der Rorden, so zu sagen, in vollkommener Freiheit, ihre Erhebung in Masse zu bewerkstelligen, und dieser Aufstand konnte noch durch zwei Freikorps, eines rechts, das andere links von Zamosc und den Sümpfen von Myszyniec ausgesandt, unterstüht werden.

Bei bieser Gelegenheit, wie bei vielen andern, zerstörte eine Kette von militärischen und politischen Tehlern die guten Wirkungen, welche man aus dem Enthusiasmus und der Hingebung ber Massen hätte ziehen können, und führte bie unheilbringenden Folgen herbei, die wir heute noch beweinen.

## Bierundzwanzigstes Kapitel.

Unfunft bes Grafen Orlow im Sauptquartier bes Diebitch. - Rummer bes Feldmarfchaus. - Geine Ausschweifungen. - Gein Tod. - Tod bes Groffürften Conftantin. - Muthmagungen. - Coll übernimmt bas Commando ber ruffifchen Armee. - Rediger erfett Kreuf in ber Boni wodichaft Lublin. - Rrent trifft wieber mit ber großen Armee an der Narem jufammen. - Plane des Pasifiemics. - Er entichließt fich, an Die Mieder , Beichfel ju marichiren. - Preugen begunftigt feine Uns ternehmungen, ungeachtet ber Borfiellangen Stripnedi's, Franfreichs' und Englands. - Arbeiten des Reichstags. - Borfchlag Sjanomefi's und Jelowidi's. - Aufgebot in Daffe. - Deffen Folgen. - Ofrannedi marfchirt vorwarts. - Die Plane Gfrinnedi's werben pereitelt. -Rampf von Lifoboti. - Die gange volnifche Urmee geht auf Das linte Ufer der Beichfel jurud. - Feftnehmung Jantowsti's und mehrerer anderer Perfonen. - Emente in Barfchau. - Pasttiewicz beginnt feine Frantens Bewegung. - Efrinnedi in Modlin. - Er entschlieft fich, unter ben Mauern von Barfchan eine Schlacht ju tiefern. - Ereffen von Minst und von Bucinn. - Ruding ber Polen auf Barfchan. - Pasifiewich geht über die Beichfel. - Der Generaliffimus fommt in die Sauptftadt jurid. - Bewegung Rognti's auf Litthanen. - Rampf von Drobicgon. -Bewegung Milbergs. - Gerftenzweig entfommt ihm und geht über Die Beichfet.

Bir kommen zu ben Operationen ber im Königreich Polen kriegführenden Armee zurück. Als Diebitch die Narew überschritten hatte, um die polnische Armee über Pultusk zu verfolgen, war der Aufftand in den mittäglichen Provinzen gänzlich unterdrückt; die Gegenwart des Chrzanowski'schen Corps in Zamose konnte die Russen nicht fürchten lassen, daß er sich so leicht wieder entzünden würde. Der Feldmarschall ließ jeht das Kreuts'sche Corps durch das von Nüdiger in der Wohwoolschaft Lublin ablösen und befahl dem erstern, über Kock, Brzese, Nur und Ofiroelenka zu marschiren und mit ihm an der Natew zusammenzutressen. Was Kreuts selbst betrifft, so begab er sich nach Wilna, um den Besehl der bort versammelten russischen Truppen zu übernehmen.

Die Armee bes Diebitch fand sich so wieder auf einen Stand von beinahe 60,000 Mann gebracht. Der General Driow, Albjutant des Czars, hielt in Pultust Musterung über sie; man weiß nicht, welche Mittheilungen er dem Feldmarschall überbrachte, allein dieser, der seine Zurüchberufung verlangt hatte, blieb an der Spise seiner Truppen.

Der Rummer, welchen ihm ber geringe Erfolg feiner Unternehmungen ober vielleicht irgend eine harte Anmahnung feines Souverains, verursachte, war außerordentlich: Bon nun an gleichgultig gegen die Sorgen für den Krieg, in eine finftere Schwermuth versunken, suchte er dieselbe bisweilen im Genuffe starter Getranke zu vergessen.

Sen es, daß dieser Rummer und seine Ausschweifungen die Cholera erzeugt hatten, oder wie man ebenfalls behauptet, daß er vergiftet worden war, er starb in Puttust plötitich ben 11. Juni, und Toll, ber Chef seines Generalstabs, übernahm ben Oberbesehl der Armee.

Der Graf Orlow begab sich von Pultust zu bem Großsursten, der sich in Minst befand; und wie wenn seine Gegenwart benjenigen, die er zu besuchen beauftragt war, unheilbringend werben müßte, Conftantin starb einige Tage nach seiner Ankunft. Dieser Fürst war damals in Ungnade, die Ruffen selbst warfen ihm vor, durch seine gehässige Tyrannei einen Krieg entzündet zu haben, der sie so viel Opser kostet, und in dem er selbst nicht wagte, seine Person blos zu stellen.

Sfrzynecki hatte sein Hauptquartier in Praga, und bemuhte sich, seine Armee wieder zu ergänzen und zu organisten; es gelang ihm auch in wenigen Tagen, vier Jusanterie Divisionen, welche von ben Generalen Malachowski, Rybinski, Milberg, und Sierawski befehligt wurden, und drei Divisionen Reiterei unter den Besehlen Jagmins, Skarzynski's und Aurono's, zu bilden. Er stellte gleichfalls seine Artislerie, welche er mit einigen neuerdings gegossenen Stücken, vermehrte, wie der her. Er sah sich so an der Spipe von 40,000 Mann,

welche batb ben Unstern, ber fie betroffen hatte, vergaßen. Er gönnte ihnen einige Tage Ruhe, was ohne Bweifel, nothwendig war, was aber wegen ber Nahe ber Hauptstadt und ber Parteien, welche sie entzweiten, sehr nachtheilig wurde. Diese suchten sich ber Offiziere zu versichern, und erreichten hierin nur zu gut ihren Zweck.

Richtsbestoweniger nahm man die Operationen wieder auf; ben 14. Juni sehte man sich in Bewegung, Rübiger anzugreisen. Ein sliegendes Corps unter den Vesehlen des Obrist Rozpeti rückte auf Kock vor, und bemächtigte sich desselben. Es hielt sich hier, und schlug mit Vortheil zwei Angrisse eines leichten russischen Corps zurück. Rozpeti meldete alsbald, daß der Bieprz nicht bewacht, und Rüdiger selbst jest weit davon entsernt sep.

Auf diese Anzeige entwarf Strzynecki den Plan, diesen General einzuschließen und zu schlagen, er rückte in Person auf Siennica vor, wo er sein Hauptquartier ausschlug; den 15. Juni hatte er die Insanterie Division Malachowski und die Reiterei Division Starzynski bei sich; der General Sierawski rückte auf Kaluszyn; der General Rubinski nahm mit seiner Insanterie-Division und der Reiterei-Division von Jagmin Stellung bei Kustew; der General Jankowski marschierte mit der Insanterie-Division Milberg und der Reiterei, die Turno besehligte, auf Belechow. Der General Ambrosius Skarzynski endlich, mit einem leichten Corps Insanterie und Reiterei, hatte Besehl, den Lauf der Narew und des Bug, von Modlin bis Kamienczyk, zu bewachen.

Strzynecki bachte, mit hilfe biefer Anordnungen zugleich Rübiger zu schlagen, Diebitch zu beobachten und bis Brzesc vorzubringen, um sich in ben Besit ber Magazine zu seizen, bie sich hier befanden; er zerstreute so feine Streitkrafte, was ihm vor einem thätigeren Veinde unheilvoll hatte werden konenen. Um angreifend gegen Rübiger zu versahren, befahl er folgende Bewegungen: Jankowski sollte auf Lisobyki marschizten, sich mit Rozycki und Ramorino vereinigen, welcher

Den 19. Abende verlegte ber Obergeneral fein Sauptquare tier nach Dfiet, Die Bewegung wurde auf fchlechten Felbmes gen ausgeführt; als unfre Regimenter anfamen, maren fie gang entfraftet. Sierameti nahm ihre Stelle in Siennica ein und rubte bier am Morgen bes folgenben Tags, ben 20ften. Strapnedi erfuhr jest, bag ber vermeintliche Marich ber ruffi: fchen Urmee nur ein blinder garm gewesen fen. Dan weiß nicht, ob er die Angriffsbefehle, welche er gegen Rubiger gegeben hatte, wiederholte, aber bie Sadje ift mahridjeinlich. Denn als Soltut ben Borichlag machte, eine Brude unterhalb ber Mündung bes Wieprg, über bie Beichfel gu fchlagen, um Jankowski einen Rudjugsweg ju fichern, inbem er vorausfeste, bag biefer, wenn ihm bas Glud ungunftig war, über ben Wieprz gegangen und von Potneza abgeschnitten fene, fo genehmigte Strapnedi ben Gebanten und fchidte Soltof, um mit Prondannety in Gemeinschaft zu banbein. Diefer hielt bie Sache für unausführbar, indem er nicht bachte, baf es moglich mare, schnell genug Fahrzeuge auf ber Ober : Beichfel gufammengubringen, und man ließ es bewenben.

Die Armee sehte im Laufe bes 20. ihre ruckgangige Bewegung fort. Die Divisionen Malachowsti, Sierawsti, Rybinsti, Starzunsti und Jagmin gingen stillschweigend bei Pottyeza über ben Strom; Strzynecki begab sich nach Warschau.

Jantowsti befand sich indessen seit dem 18. Abends gegenüber von Lisobyki; ein ziemlich ausgebehntes Gehölz trennte ihn von dieser kleinen Stadt, und verdeckte ihm 12,000 Mann unter ben Befehlen Rüdigers, welche eben erft auf Schiffen über den Wieprz geseht und die Stadt während bes Tages eingenommen hatten. Rüdiger, welcher glaubte, es nur mit den Neuausgehobenen, die Ramorino führte, und welche ebenfalls

eilen. Sie. - Und vergeffen Sie nicht, fügte ich hingu, empfehlen Sie San, towelh, nicht nachzulaffen, bis er Rüdiger vernichtet babe." Die Empfehlung war vielleicht indistret; indeffen migbilligte fie weder Stripnecki, noch fein Generalflabs, Chef.

bei Golomb über bie Beichfel gegangen waren, gu thun gu haben, rudte voll Bertrauen vor.

Die Belegenheit war fdon; aber Jantowefi tonnte fich nicht mit Ramorino vereinigen, und aus Furcht, Rubiger entrommen gu feben, batte er bie Untlugbeit, feine Dacht gu theilen : er entfenbete bie Brigate Bufoweti nach Rod, bas noch von Rogndi befett mar. Gein linter Flügel befand fich fo gu Rock und fein rechter ju Rigti, auf einer Ausbehnung bon vier Meilen, mabrend bie Ruffen vor unfrem Centrum vereinigt waren; bem volnischen General war bieg wohl befannt. Er fette fich den 19. vor Unbruch bes Tages mit bem Sanpt feines Corps in Marid). Turno war an ber Spite feiner Avantgarde; er brach aus bem Geholz hervor, und beim Bufammenftogen mit ben Truppen, welche vor ihm ftanben, batte er ein lebhaftes Gefecht auszuhalten. Der Artillerie Dart Janfowsti's, ber vermoge einer betlagenswerthen Rachtäßigfeit fogar ohne Bebedung war, fant hinter feinem linten Slugel amifchen Butowsti und feinem Corps. Die Ruffen, Die babon unterrichtet maren, fanbten einige Schwabronen Reis terei nach biefer Seite und nahmen ihn weg. Butowsti, bon Jantoweti in biefem Mugenblick herbeigerufen, rudte auf bie Sauptstraße von Rod nad Gerofomla vor, er versuchte nicht einmal, ihn wieber zu nehmen. 3mei Abjutanten bes Dbergenerale, ber gurft Sangusgfo und ber Graf Malag dowsti, welche Butoweti Befehle braditen, murben von ber ruffifchen Reiterei aufgefangen. Inbeffen hatte fich Turno; trop einer erhaltenen Ropfwunde, an ber Spige feiner Divis fion tapfer gefchlagen, aber ba er nicht unterftutt murbe, war er genothigt, bas Telb ju raumen, und verlor gegen 500 Mann.

Jankowski befahl nun ben Ruckzug auf Abamow, um feine fo ungeschickterweise zerstreuten Golonnen wieder zu vereinigen; aber ba er hörte, baß sich Ramorino zu Ofrzeia befinde, wobin er sich zurückgezogen hatte, seite er sich in Marsch, um zu ihm zu stoßen und vereinigte sich mit seiner Division. Die

seichten Truppen Rogydi's waren nahe baran, eingeschlossen gu werben, machten nichtsbestoweniger ihren Rückzug, entfamen auf Seitenwegen, und fließen wieder zu bem Corps, von bem fle abgeschnitten gewesen waren.

Indeffen führte Rybinsty feine Bewegung aus; ber Rano. nendonner ertonte mit Macht, er befchteunigte feinen Marich und traf ju Janfoweti, er magte nicht, Salt ju machen; aber er überließ ihm feine Cavallerie und brangte mit feiner Infanterie auf Potpeja; Jankowski befand fich baburd, an ber Spite bon 17 bis 18,000 Mann. Die Generale verlangten ben Angriff; aber er war ganglich entmuthigt, bas Treffen bes vorigen Abends und bie Wegnahme feines Artillerie-Parts hatten ihn niedergeschlagen; Dzialynefi zeigte ihm bamale ben Marich Toll's auf Warichau an. Er magte nicht, fich weiter pon ba zu entfernen, aus Furcht abgeschnitten zu werben, was nicht hatte geschehen konnen, wenn ein Brudentopf an bem Ginfluß bes Wiepry in bie Beichsel gestanden mare, beffen Wichtigkeit wir schon in ben vorigen Kapiteln bezeichnet bas Wenn er übrigens auch ben Entichluß gefaßt hatte, pormarts zu marschiren, so hatte er sich nicht mehr schmeideln burfen, Rubiger einzuholen, ber in ber vorhergebenben Nacht über ben Biepry jurudgegangen mar, und über Lenegna einen geficherten Ruding auf ben Bug batte; aber man batte wenigstens bie Division Chrianowstu losgemacht, bie fich von Bamose in Bewegung feben wollte, und fich ber Befahr blos: gestellt fand, mitten unter bie feindlichen Streitfrafte gu fallen.

Bie bem auch sey, Jankowski befahl Ramorino, bei Golomb über die Weichsel zurückzugehen, und begab sich mit dem Rest seiner Mannschaft auf den Rückzug gegen Potycza; alle diese Corps kamen über die Weichsel, ohne beunruhigt zu werden. Ramorino schlug bei Golomb eine Brücke, und erleichterte so den Rückzug Chrzanowski's, welcher über Lublim vorrückte, und drei Meilen von Lenezna vorbeikam, wohin sich Rüdinger zurückzezogen hatte; er erreichte ohne Berlust das linke Weichsel-User und nahm zu gleicher Beit 28 Stud Belagerunge: Gefchut mit fich, welche er aus Bas mosc gezogen hatte, und über Bawichoft führen ließ.

Alle polnischen Truppen waren so wieder über die Weiche fel gegangen, indem sie sich in aller Gile vor einem eingebildeten Feinde zuruchzogen; das Haupt der Armee nahm seine Stellung wieder in dem Lager vor Praga, die Avantgarden besehten Kaluszyn und Kustew, indem sie mit ihren Borposten den Kostrayn beobachteten.

Bei feiner Buruckfunft in die hauptstadt fand Straynedi bie allgemeine Stimmung um fo mehr gegen ihn eingenom: men, je unglucklicher ber Ausgang ber Bewegung Jankowes fi's gewesen war. Man überließ fich bitterem Tabel über bie Urt, mit ber bie militarifden Unternehmungen betrieben wurden, man fing an, von Berratherei ju fprechen; mehr als Ein Befehlshaber mar von ba an bem widrigften Berbacht preisgegeben. Das Miftrauen wurde von einigen Journas fen und Ungufriebenen ausgebreitet und unterhalten. gab felbst Personen, welche Komplotte anzeigten, die mit ben ruffifden Gefangenen, welche in Czenstochau festgebalten wurden, und burd ihre Bermittlung, mit ber feindlichen Urmee angezettelt fegen. Es ift jest beutlich bewiesen, baß bem nicht fo mar; es war nur eine ftrafbare Schwäche bon Seiten einiger Manner, welche beimlich mit ruffichen Befangenen, bie ehemals ihre innigen Freunde gemefen maren, aber ohne bie Absidit, ber Sadie, bes Czar's zu bienen, Briefe wechfelten.

Eine dieser Anzeigen, welche von Gallizien kam, war nichts bestoweniger so aussührlich, so bestimmt, daß der Obergeneztal und die Regierung die Personen, welche dieselbe anklagte, sestnehmen lassen zu müssen glaubte. Dieß waren die Generale Hurtyck, Jankowski, Szalawski und Bukowski, der Kammerherr des Kaisers Nicolas Fentsch, Bendkowski, bei der Berwaltung angestellt, und Madame Bazanow, die Gemahlin eines russischen Offiziers. Der Conditor Lessel, Schwager des srüheren Kriegs. Ministers Hauke, und der

Obrift Stubicti, wurden ebenfalls verhaftet, aber bald nady ber, als röllig unschuldig wieder in Freiheit gesetht.

Diefe Berhaftungen fonnten mitten unter ber allgemeinen . Erbitterung nicht rubig vor fich geben: es war ber 29. Juni, ber Tag, wo man jeben Monat bie Revolution bes 29. Do: vembers feierte, es mar überdieß Sonntag: bie Bevolkerung, bon ben Arbeiten ber Boche frei, befand fich auf ben Stra-Ben. Man fdritt guerft jur Gingiehung bes Generals Surtod, ber, außer ber Untlage, in bie vermeintliche Berichmos rung verwidelt ju fenn, aud noch befchulbigt murbe, bie Staatsgefangenen, welche unter ber Regierung bes Großher: jogs in Bamoec eingeschloffen waren, bart behandelt ju bas ben; er war auch in ber Wirtlichkeit einer ber thatigften Bollftreder feiner Billtührlichkeiten. Bu Fuß von feiner Wohnung nad bem fonigliden Schloffe abgeführt, wo man einige Bimmer gur Aufnahme ber Gefangenen gubereitet batte, murbe er von einer aufgebrachten Menge begleitet und mit Bermunichungen überhauft; Die Rationalgarbe, welche ihn escortirte, fonnte ihn gegen Befdimpfungen und Difhanblungen nicht fchuben; feine Uniform murbe in Feben gerriffen; eine unermefliche Menge, auf bem Schlofplat berfammelt, verlangte, bag man bie Berrather richte, und brobte, bis gu ben beftigften Gewaltthatigfeiten gu fchreiten.

Der Fürst Czartorysti kam bazu; und es gesang ihm, bie Gahrung ein wenig zu bämpfen; indem er schleunige und nachdrückliche Gerechtigkeit versprach. Roman Soltyt war seinerseits so glücklich, der Sache eine andere Wendung zu geben. Er hielt eine Anrede an die Menge, sprach mit ihr von den Pflichten, welche so schwierige Umstände erheischen, er zeigte ihr den Zweck, den sie erreichen musse, beschwor sie, sich in den Schranken der Gesehlichkeit zu halten und die Ordnung und Gesehe zu ehren. Man sehte Vertrauen in seine Worte; der haß, den er gegen die Moskowiter trug, war wohl bekannt, man verlangte seinen alten Bater zu besuchen, dem man die öffent-

liche Dantbarteit für feine langen Dienfte und für bie Standhaftigfeit, mit welcher er feine lange Gefangenschaft ertragen hatte, ausbruden wollte.

Soltyk nahm ben Vorschlag an, in ber Absicht, die Menge vom Schlosse zu entfernen. Er stellte sich an die Spisse und nahm seine Richtung gegen das Haus seines Vaters, burch die volkreichsten Straßen hinziehend; je weiter er kam, desto beträchtlicher wurde die Masse. Als er vor seinem Hotel ankam, hatte er mehr als 20,000 Personen, Bürger, Soldaten und Nationalgarden, in seinem Gesolge, welche die Lust von Beisallrufen ertönen ließen.

Gine Deputation murbe an ben Greis gefandt; er mar im Bette, bie Leiben, welche er in feinem Gefangniffe ju erbulben gehabt hatte, hatten ihn bes Bebrauchs feiner Glie-Man wollte ihn noch feben; man wollte feiber beraubt. ner Standhaftigfeit bulbigen, ben Beteran ber Freiheit begrußen. Er fügte fich ben fur ihn fo ehrenvollen Wunfchen; er ließ fich auf einen Balfon tragen, hatte aber nur bie Rraft, mit fdwacher Stimme ju fprechen: Bott fegne euch, Bertheibiger bes Baterlande! Der Buftand, in bem er fich befand, ruhrte biefe großmuthige Bevolfes rung; Thranen entftromten ben Mugen biefer Menfchen, bie fo eben noch von ber Rachgier beberricht waren; mehrere fonnten ihr Schluchzen nicht gurudhalten. Man ging in beftiger Bewegung auseinander, indem man ben Simmel anflehte, bie Tage bes ehrwurdigen Mannes ju erhalten, ber, breimal Beuge bes Sturges Polens, es noch einmal unterliegen feben follte.

Bahrend biefer Beit wurden die Gefangenen, von der Mationalgarde begleitet, alle in das Schloß gebracht; und da fie vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollten (die Hauptstadt war schon in Belagerungsstand erklärt worden), ernannte der Souverneur der Stadt, General Routier, der Krutowiecki in seinen Functionen erseht hatte, eine aufgerordentliche Commission, bestehend aus Offigieren aller Grade,

bie aus ben glubendften Patrioten gewählt maren, um fie gu richten.

Die russische Armee erhielt ihrerseits einen neuen Feldberrn. Pasztiewicz, der durch seinen Feldzug in Persten bekannte General, übernahm ben Obersehl der an der Narew vereinigten Macht: sie belief sich damals auf ungefähr 60,000 Mann. 86 Bataillone, 130 Schwadronen und 300 Kanonen waren gegen Pultust hin versammelt. Siedlee war nur von Abtheitungen besehrt, aber man erwartete hier die Die vision Golowin, bestehend aus den Reserven der Armee, welche sich jenseits des Bug besanden, und die auf dieser Seite vereinigten Massen auf 9000 Mann' bringen sollten. Hinter dem Wieprz war das Corps des General Rüdiger, welches man ungefähr auf 14,000 Mann anschlagen kann.

Alls Pasztiewicz ben Oberbefehl, ber Armee übernahm, hatte er bie nemlichen Schwierigteiten, wie feine Borganger, zu überwinden. Er wußte, wie sie auf einmal eine große Strecke Landes becken, um die Streifzüge ber polnischen Armee, welche ben Aufstand in Masse ber ruffisch, polnischen Provinzen begünstigt hatten, zu verhindern, und bennoch seine Truppen so zusammenzuhalten, um nicht geschlagen werden zu können.

Es standen ihm nur brei Wege zu Gebot, um biesen boppelten Zweck zu erreichen; sich zurückziehen, dieß war ohne Zweisel bas Nachtheiligste; in seiner Stellung bleiben, bas konnte gefährlich werden; endlich vorwärts zu marschiren, um Strzynecki anzugreisen; aber die Ausführung dieser lestern Bewegung war im höchsten Grade schwierig, er konnte sich nicht leicht einen guten Ersolg versprechen, die Weichsel mußte ihn nothwendigerweise aushalten. Bersuchte er, den Uebergang zu erzwingen, so lief er Gesahr, ungeheure Bersluste zu erleiben, und sich außer Stand zu sehen, irgend etwas Ernsthaftes auf dem entgegengeseisten Ufer zu unternehmen. Er entschied sich nichts bestoweniger für diesen Plan, welcher allerdings viele Schwierigkeiten hatte, aber das

Ende bes Kriegs herbeiführen konnte. Er beschioß an der Rieder Weichsel zu agiren, indem er seinen militärischen Plan mit den diplomatischen Unterhandlungen des Grasen Orlow in Berbindung seite, der sich nach Berlin begeben und den preußischen Hof für das Gelingen der Projekte des Czars lebhaft interessirt hatte.

Preußen warf jest die Maske ab, rustete Lebensmittel und Schießbedarf für die rusifische Armee; es errichtete Masgazine, an dem Theil der Grenze, an welchem Paszkiewicz bei seiner Bewegung hinziehen mußte; endlich ließ es ungeheure Kriegs: und Mundvorrathe, die eben zu Wasser in Danzig angekommen waren, die Weichsel heraufgehen; es ließ sogar eine Brücke auf seinem Gebiet zurichten, zwei Meilen von dem Puntle, wo Paszkiewicz im Sinne hatte, den Strom zu überschreiten.

Go biente Preugen von jest an ber ruffifchen Urmee gugleich ale Magagin fur Lebensmittel, ale Stuppuntt und im Nothfall ale Bufluchteort. Bergebens mar es, bag bie polnifde Regierung ein Manifest befannt machte, um gegen Diefe Berletung ber Neutralität ju protestiren; vergebene, baß fich Strapnedi beim Ronig von Preugen felbit baruber . . beflagte, und bag endlich ber frangofifche Minifter, Graf Tlabault ben Sof von Berlin aufforderte, feine alte Berfpredjungen ber Richt-Intervention ju beobachten. Preugen nahm von nun an feine Rucfficht, und ftimmte barauf einen boberen Ton an, es erflarte, bag es nur bas Gelingen ber Unftrengungen Ruglands munichen fonne, und bag es mabrend bes gangen polnifden Rriegs niemals neutral, fondern nur unthatig gewefen fey. Dabei begnügte man fich. Frantreich und England, fen es, bag fie bie Wichtigkeit bes Umftanbes nicht gehörig wurdigten, fen es, bag fie, indem fie bie Angelegenheiten Belgiens vorher beendigen wollten, ebe fie fich mit benen Polens befchäftigten, nicht offen mit Preuf. fen brechen mochten, unterflühten und nicht, wie fie es batten thun follen.

Man fieht aus bem Vorstehenben, bag Pasztiewicz, inbem er bie Beichsel überschritt, auf ber einen Sette ein gewagtes Manover unternahm, sich auf ber andern bagegen ber hindernisse, bie seinen Vorganger sesselten, entledigte, indem er bie Operations. Linie burch bie russischepolnischen Provinzen aufgab.

Die Absichten Paszeiewicze, bie burch Preugen begunftigt wurden, waren in Warschau nicht unbekannt, und bie Polen bereiteten sich vor, einen Widerstand entgegenzusehen, ber der Gefahr gleich kame, die fie bedrohte.

Der Reichstag ermächtigte am 1. Just die Regierung, ben Ausstead in Masse, pospolite ruzsenie" zu organisten. Diese Maaßregel wurde auf ben Borschlag bes Landboten Szaniecki angenommen; als sehr thätiges Mitglied ber Parthei ber Bewegung, wollte er ohne Unterlaß ben Reichstag zu frästigen Maaßregeln veransassen. Er hatte seit langer Beit vorgeschlagen, die Feldbauern zu Eigenthümern zu machen, und ihnen durch ein Geset den Besit der Felder zu sichern, die sie im Pacht hatten, aber dieser wichtige Antrag wurde kalt ausgenommen; der Reichstag begnügte sich damit, einen Antrag an die Kommissonen zu verweisen, der, wenn er ohne Berzug angenommen worden wäre, unstrer Sache 100,000, unmittelbar bei ihrer Bertheidigung betheiligte, Streiter gewonnen hätte ").

Das allgemeine Aufgebot konnte ohne biese Maafregel feine große Birkung hervorbringen; andere Ursachen vermehrten noch die Schwierigkeit: die Ernte nahte heran und hielt die Bauern in ihrer Heimath zurud; die Waffen waren selten und unvollkommen; was davon zum Dienste tauglich war, befand sich in den handen der aktiven Urmee. Daher war dieser allgemeine Aufrus an die ganze Bevolkerung großen-

<sup>\*)</sup> Eine gute Angahl von Privatpersonen ficherte den Bewohnern ihrer Gutter, welche in der Armee dienten, das Eigenthum von Feldern gu; aber die fer Schritt hatte, um eine große Birkung hervorzubringen, allgemeiner wer den muffen.

theils vergeblich auf bem linten Beichselufer, und hatte auf bem rechten Ufer fast gar feine Folgen.

Dennoch machte bie Regierung, in ber Absicht, biefer Mational- Magregel eine große Ausbehnung ju geben, eine Praftige Proflamation bekannt, welche fo anhebt:

"Im Namen Gottes; im Namen der Freiheit, der heute zwischen Leben und Tod gestellten Nation; im Namen der Ronige und helden, die ehemals fur die Religion und die Menschlichkeit gestritten haben; im Namen der kommens den Geschlichter; im Namen der Gerechtigkeit und der Befreiung von Europa;

"Den Priestern Christi, den Burgern und Bauern, welche die Rechte und Belohnungen erwarten, die sie auf redliche Weise verdient haben, und welche sie nur in einem freien Polen erlangen konnen; den Offizieren aller Grade, welche zum Commando des Aufgebots in Masse berufen sind, haben wir verordnet, wie folgt:

Der Reichstag hatte sich mit neuen Mitgliedern vermehrt. Die Flüchtlinge ber mittäglichen Provinzen hatten ihm zwölf Landboten zugeschickt. Alle gehörten durch ihren Charakter und ihre Stellung ber Partei ber Bewegungen an. Die Berhandlungen versprachen entschiedener und nachdrücklicher zu werden: in der That, einer dieser Neuerwählten, der Landbote des Bezirks Hapsin, Jelowicki, stellte sogleich einen Untrag, der zum Zweck hatte, die Bölker für die Befreiung Polens weiter zu interessiren. Da er keine Hossnung mehr auf die Hilfe der Regierungen hatte, wollte er sich an die Nationen wenden, und sie mit unsere Sache befreunden, indem er ihnen die Gefahr darstellte, die sie ihrerseits bedrohen würde, wenn wir unterlägen. Die Ungarn \*), die Deutschen

<sup>\*)</sup> Die zwei und zwanzig Romitate Ungarns batten dem Raifer von Defts reich Bittichriften vorgelegt, um in unferer Sache einzuschreiten, und fchiu, gen feibft vor, und mit Gewalt der Waffen zu unterflugen.

fingen an, ihre Sympathie an ben Tag zu legen: man brauchte biese ebelmuthige Gesinnung nur zu erregen und weiter zu entwickeln, um sie vielleicht zur Theilnahme an dem Kampse zu bewegen, ben wir bestanden.

Der Bersuch hatte nichts bestoweniger seine Gesahren, er mußte die Regierungen, welche geneigt schienen, und eine hilfreiche Hand zu leisten, verletzen, und diese Unsicht hatte die Mehrheit der Kammer so sehr eingenommen, daß mandem Antrag Jelowicki's keine Folge gab: man sehte ihm die halbe Gewißheit einer baldigen Intervention Frankreichs und Englands entgegen, welche Gewißheit auf die von dem Minister Sebastiani gemachte Erklärung gegründet wurde, daß sich die Polen nur noch zwei Monate zu halten hätten, und dann durch Frankreich gerettet wären; man versicherte sogar, daß in London Unterhandlungen in dieser Beziehung eingeleitet seyen, daß England sie unterstüße, und daß Destereich sie nicht zurüchweise.

Bir wollen zu ben Kriegs-Operationen zurudkehren. Die Urmee bes Paszkiewicz war ben 4. Juli in Bewegung; sie war von Pultusk und Rozan auf Plock und Sierpe vorgerückt. Diese in vier Kolonnen abgetheilten Truppen richteten ihren Marsch so ein, baß sie ben 8. an ben Orten angekommen seyn könnten, die sie erreichen sollten.

Die erste Kolonne nahm ihre Richtung über Plonsk, sie bestand aus ber Reiterei von Witt. Die zweite Kolonne rückte von Kleczewo über Sochoczyn vor, sie stand unter den Besehlen Szachosistör's. Die dritte von Rozan ausgebrozchen, rückte über Makow und Ciechanow auf Vielsk, sie war aus der Garbe gebildet. Endlich die vierte sehte sich von Rozan in Marsch, und ihren Weg über Prasnysz, Mlawa und Sierpe nehmend, lenkte sie auf Lipno ein; sie bestand aus dem Korps Pahlens .

<sup>\*)</sup> Bahrend Diefes Mariches fam der Groffurft Michael mit den ruffifchen Garden über die Guter des Generals Ricki. Als die mostowlifchen Soldas ten die Befitthumer der Wittwe Diefes helden plunderten, fam der Berwalter

So stellte sich bie Armee bes Paszkiewicz rings um Moblin; seine biesem Plațe am meisten annähernde Kolonne stand nur einen Tagmarsch bavon, und die drei übrigen Kolonnen waren nur einen halben Tagmarsch eine von der anderen entsernt. Paszkiewicz hatte Sorge getragen, seine Bagagen längs der preußischen Gränze hin zu geleiten; sein Marschwar nichtsbestoweniger beschwerlich; er hatte eine Menge von Wagen, die mit Lebensmitteln beladen waren, in seinem Gesolge; schwerlich wäre er einer Armee widerstanden, die plötzlich von Modlin hervorgebrochen wäre.

Rolgendes find bie Dispositionen, welche ihm ber General Strapnedi entgegensette: Er ließ bie Divisionen Milberg, Sieramsti, Turno und bie Brigade Umbroffus Stargnoti auf Moblin marfchiren; bie Divifionen Malachowski und Casimir Starzonsti murben bei Jablonna in 3mifchen-Edelons aufgestellt. Die Divisionen Rybinsti und Jagmin hatten Stellung bei Dembe, bie von Ramorino bei Do. tycza; biese brei Divisionen waren nach bem traurigen Ausgang ber Expedition Jantowsti's querft über bie Beidfel jurudgegangen, wie wir fcon gefagt haben; hernach waren fle vorwarts geruckt, Ramorino auf Siennica, Rybinski und Jagmin auf Kalusyn und Ruffem, und von ba auf Sieblce, wo fie ben 1. Juli angefommen maren; fie hatten bie Ruffen von da verjagt, fich fofort bei Annäherung Golowins in die Stellung von Dembe gurudgezogen, wo fle fich feit bem 4. befanden, mas Ramorino gleichfalls genothigt hatte, fich auf Potycza zuruckzuwenben. Die Division Chrzanowski endlich befehte bas linke Ufer ber Beichfel, und konnte bemsufolge bamals feinen unmittelbaren Untheil an ben Opera. tionen nehmen.

Strapnedi hatte fo feine Truppen in einem Augenblide

des Guts, fich über diefe Gewaltthätigkeiten ju beklagen, und ben Groffürften ju bitten, daß man fie verfchone; diefer antwortete ihm mit barte: "Geh, verlange Gerechtigkeit von deinem herrn, er liegt in den Feldern von Oftroienka."

zerstreut, wo er sie hatte vereinigt halten sollen, um einen entscheidenden Schlag auszuführen. Den 5. begab er sich in Person nach Moblin, und kam in diesem Plate in dem Augenblicke an, wo die Armee des Paszkiewicz ihre Flankens bewegung begonnen hatte; außer der Garnison hatte er 21,000 Mann bei sich, welche er leicht am Tage des 5. auf 31,000 Mann bringen konnte, indem er die zu Jahlonna gelassenen Truppen herbeiries. Den 6. hätte er zu dieser Masse die auf der Hauptstraße von Siedlee echelonnirte, sich auf ungefähr 9000 Mann belausende Mannschaft hinzusügen könznen; er konnte also Paszkiewicz am 6. mit 31,000 und am 7. mit 40,000 Mann angreisen.

Der Regen hatte bie Straßen unwegsam gemacht, und bie Lage bes Feindes wurde badurch nur um so mißlicher; es handelte sich nur barum, gegen ihn zu marschiren, um ihn einzeln zu schlagen. Prondzynski rieth es an; aber Strzynecki begnügte sich, ben 6. die Division Milberg und Turno nach Plonsk zu schieken, wo' sie nur einer Abtheisung Reiterei begegneten, die sich bei ihrer Unnäherung entsfernte, und Milberg verfolgte ihre Bewegung mit Umsicht; Witt wich dem Gesecht aus und rückte auf Plock.

Den 8. befand sich das Haupt der Armee des Pasztiewicz in den Umgebungen bieses Platzes, das große Generalquartier wurde hier eingerichtet; die Russen machten einige Zurüstunzgen, um eine Brücke über die Weichsel zu schlagen, sie hat ten eine unbeschreibliche Bangigkeit, und waren sehr auf ihrer Hut. Alls die polnische Avantgarde auf der Straße von Plonsk erschien, verließ es das Hauptquartier Plock in aller Gile, und kam erst wieder dahin zurück, als es sah, daß dieselbe nicht unterstüht wurde. Es ist wahrscheinlich daß Pasztiewicz nur Halt gemacht hatte, um die Ankunsk seiner Lebensmittel und seiner Nachzügler zu erwarten, wels che Polen nicht einmal versuchten, wegzunehmen.

Straynecti blieb unbeweglich in feinen Stellungen mahrend der brei Tage, als Pasztiewicz nach Plod marschirte. Mehrere Generale versuchten es, ihn ju bestimmen, vormarte ju geben; Prondzoneti fchlug vor, ber ruffifchen Urmee an bie Nieberweichsel gut folgen, fich beständig einen halben Tagmarich hinter ihrer Rachhut zu halten, um fie in bem Mugenblide von binten anzugreifen, wo bie Salfte ihrer Streitfrafte über bie Beichfel gefent hatte. Diefer Rath murbe ebenfalls verworfen, Strypnecki hielt bie Befahren einer in weiter Entfernung von Moblin verlorenen Schlacht entgegen, was eine unordentliche Flucht herbeiführen und feine Urmee auflofen konnte, ehe fie biefen Plat erreicht haben wurde; er fürchtete es um fo mehr, als Pastiewicg, über Plod vorrudend, in Pultust eine Diviffon von 8000 Mann unter ben Befehlen Gerftenzweigs gurudgelaffen hatte, bie ihn mabrend feines Rudgugs hatte angreifen tonnen. Goltot, welcher die Kühnheit des Plans von Prondzonski und die Befürchtung bes Obergenerals in Uebereinstimmung bringen wollte, ichlug vor, ber Bewegung unferer Urmee langs ber Beichfel ein Brudenbaugerathe, welches ben Fluß heruntergetommen mare, folgen ju laffen. Der Beneral Ledochowsti, Gouverneur von Modlin, machte fid, anheifdig, es mit ben Sahrzeugen und Materialien, bie ihm ju Gebot ftanben, in zwei Lagen herbeischaffen zu lassen. Dieses Geräthe hätte zu gleicher Beit gebient, ber Urmee Lebensmittel juguführen, und innerhalb 24 Stunden auf einem beliebigen Dunft eine Brucke über bie Beichsel ju werfen; auf biefe Urt mare man im Stande gewesen, Pasztiewicz anzugreifen, und im Falle bes Nichtgelingens hatte man auf bas entgegengesehte Ufer ber Beidfel überfeben, und fich vor einer ju lebhaften Berfolgung in Sicherheit begeben fonnen\*).

Aber Strapnedi fand auch an biefem Borfchlag teinen Befchmad. Seit ber Schlacht von Oftrolenta, und befon-

<sup>\*)</sup> Man fann leicht nrtheilen, welche Bichtigkeit bei diefer Gelegenheit ein guter Brudentopf bei Plod gehabt hatte, man fann fogar fest be; haupten, daß, wenn ein folder bestanden hatte, Pacietiewicz niemals unterhalb diefer Stadt hatte über die Beichfel dringen konnen.

bers feit bem unordentlichen Rudzug ber polnischen Armee auf Warschau schien er bas Bertrauen in seine Truppen verstoren zu haben; er fürchtete ohne Unterlaß bie Erneuerung ber Borfälle von bamais.

Indesien seite Pasztiewicz seine Bewegung fort. Er nahm seine Richtung auf Dsiet, wo das Korps Pahlens, welches über Lipno hier angekommen war, ihm die Brücke, zu welcher ihm die Preußen die Materialien geliefert hatten, in Stand seite. Diese Brücke bestand aus drei Theisen, und vereinigte zwei kleine Inseln, welche sich auf diesem Punkte des Flusses befinden. Sein Unrücken auf das rechte Ufer war durch einen Brückenkopf vertheidigt; die kleinen Inseln waren befestigt, und mußten den Russen als Busuchtsort dienen.

Bahrend bes Mariches von Pasztiwicz von Plod nach Dfiet war es für Strapnedi nicht mehr Beit, feiner Bewegung zu folgen; benn Pasztiewicz war mehr als brei Tagmariche voraus, und im Begriff, über ben Strom ju geben und unferer Urmee nach Barfchau zuvorzufommen, mahrend bie Polen ihn unnug auf bem rechten Ufer verfolgt hatten. Es blieb baber bem Generaliffimus fein anderes Mittel übrig, ale über bie Beichfel gurudgugeben, feine gange Macht in ber Richtung gegen Sochaczew ju vereinigen, und gerabe auf Pasztiewicz lodzugehen. Dieß rieth ihm auch Chlopicti, burch Bermittlung bes Generals Bonfowieg. Straynedi hätte alebann in einer vortheilhaften Stellung eine Schlacht liefern, und fid in allen Fällen auf bie Bzura, eine wichtige Bertheidigungelinie, welche burch Berfchangungen gu befestis gen gewesen ware, und die Pasztimicz noch vor feiner Unfunft bei Barichau hatte erstürmen muffen, juruckziehen fönnen.

Straynecti, weit entfernt, einen folden Entschluß zu faffen, blieb in feiner Stellung zu Moblin. Milberg allein mit feiner Division und ber von Turno war gegen Plock hin abgefanbt, und hatte feinen Bortrab an ben Flugchen Strmra und Mfra.

Den 16. erhielt Strzynedi das durch Sebastiani gemachte Interventionsversprechen. Dieser Umstand mußte ben Entschluß, welchen er gesaßt hatte, Pasztiewicz nicht anzugreissen, befestigen; aber derselbe hatte in dieser Beziehung keinen entschiedenen Einfuß; sein Entschluß war auf ernsthaftere Umstände gegründet. Seit seiner Ankunst in Modlin hatte sich Strzynedi entschieden, den Russen unter den Thoren von Warschau eine Schlacht zu liesern, und freute sich darauf, Pasztiewicz sich in eine so gesahrvolle Bewegung einlassen zu sehen. Er vermied es, die geringste Demonstration zu machen, aus Furcht, ihn dadurch zur Lenderung seines Vorhabens zu bringen; er verbarg, verstellte selbst seine ins nerliche Befriedigung.

Der Landbote Gofifowsti, ber fein Bermandter Freund zugleich mar, erzählt uns, bag er, ben Entschluß ber Ruffen, über bie Beichfel ju geben, vernehmenb, ausrief, indem er mit großen Schritten in feinem Gemach auf und ab ging: "3d habe fie endlich; biefe Bemegung wird über ben Krieg entscheiben; benn auf bem rechten Ufer tonnte ich fie lange fchla: gen, und mußte boch immer wieder von vorne anfangen." Bulett empfahl er ihm bas tieffte Stillichweis gen über fein Borbaben. Strapnedi batte, wenn er fie auf bem linken Ufer erwartete, erftlich ben Bortheil, fie von einer befestigten Stellung aus ju befampfen, und fie über Modlin in ber Flanke nehmen zu konnen; zweitens aber, wenn ber Alnariff nicht glücklich mar, feine Truppen nicht bloszugeben. Wenn im Gegentheil bas Glud feine Bemuhungen fronte, war die ruffifche Armee verloren, er übermannte fie auf ihrem langen Rudzuge und vernichtete fe ohne 3meifel gänzlich.

3war begab er fich allerbings ber Bortheile, welche ihm ber Flankenmarich Paszkiewicz's versprach, er traf weber am

Uebergang über bie Weichsel, noch an bem über die Bzura mit ihm zusammen, aber er schmeichelte sich, seine Genugthuung in einer Hauptschlacht zu nehmen, und alle diese Bortteile, indem er ein allgemeines Treffen unter den Mauern von Warschau entspann, wieder zu gewinnen.

Wenn bie Armee und bie Nation völliges Bertrauen in Strapnecki gehabt hatten, ware biefer Plan vielleicht ber angemessenstie gewesen; aber in bem Bustanbe, in bem bie Angelegenheiten waren, inmitten ber Ungunst, in bie ber Obergeneral gefallen war, und welche das Geheimhalten seines Plans, bas ihm bie Umstände auferlegten, noch vermehrte, konnte er nur schwer auf solchem Wege die Dinge zum Guten lenken; er sollte gestürzt werden, ehe er bahin gelangte.

So wurden die Augenblide vernachlässigt, die uns sowohl vor, als nach dem Weichselübergange gunftig hatten werden können; so wurde Polen bahin geführt, sein Schicksal von einer einzigen Schlacht abhängig zu sehen: wenn man wenigstens Warschau mit Mundvorräthen versehen, wenn man es wenigstens durch gute Werke vertheidigt hatte; aber man gab sich eben so wenig Mühe, es zu becen, als seine Unterhaltsmittel zu sichern!

Alls Strzynedi sah, daß die Moskowiter an der preußisschen Gränze sest saßen, dachte er nur daran, die Korps anzugreisen, welche sie auf dem rechten User der Weichsel hatten. Er hatte am 12. Juli die Division Chrzanowski von dem linken User über Warschau auf Dembe geschickt, wo dieser General zu Rydinski stieß, und sogleich die Offensive gegen Golowin ergriff, der unklugerweise, um ihm zu bezegenen, in drei Kolonnen vorrückte, mit der rechten über Stanislawow, mit der linken über Siennica, und mit dem Centrum über Minst. Chrzanowski drang den 14. Juli mit seinem Hauptkorps dis Minst vor, kam hier in dem nämlichen Augenblick an, wo Golowin erschien. Jagmin brach mit seiner Reiterei über Jakubow hervor, er zog durch die Kolonnen des rechten Flügels und des Centrums, das

er von ber Seite und von hinten angreifen follte; zu gleischer Beit ruckte Ramorino von Potycza über Offet, Siennica und Eeglow vor, er follte auf Kaluszyn losbrechen und ben Ruffen ben Rückzug abschneiben. Also marschirten mehr als 20,000 Polen vorwärts, um Golowin einzuschließen und zu vernichten, ber zu vertrauensvoll ber Gesahr entgegenging.

Die Avantgarbe Chrzanowski's besetzte Minsk; sie war von dem Obersten Suar besehligt; sie teistete mittelst vier Stücken leichter Artislerie, welche die Russen heftig beschosen, einen hartnäckigen Widerstand, während Chrzanowski seine Truppen hinter ihr versammelte, ohne daß sie der Feind gewahr werden konnte. Aber die Bewegung Jagmins machte ihn zuerst ausmerksam, er zog sich in aller Sile auf Kaluszyn zurück, und da Jagmin bei dieser Gelegenheit nicht die nöthige Entschlossenheit zeigte, und Ramorino zu spät angekommen war, konnte Gowolin Siedlee wieder erreichen. Doch ließ er noch immer 1200 Gesangene und eine Kanone in der Gewalt der Polen.

Sfrzynecki, nachdem er das Korps Milbergs in der Bopwodfchaft Plock aufgestellt, und die Divisionen Malachowski
und Casimir Skarzynski nach Warschau hatte zurückkommen
laffen, begab sich selbst nach Jeruzalem, wo sich das Korps
Chrzanowski's und eine Parteigängerkolonne, unter den Befehlen Rozycki's beisammen fanden, welcher Lettere Litthauen
gewinnen und endlich jene Sümpfe von Pinsk besehen sollte,
deren Wichtigkeit man bis jeht nicht zu schähen gewußt
hatte.

Strypnecki hatte bamals 21,000 Mann bei Jeruzalem, Golowin war zu Siedlee, und Rüdiger jenseits des Wieprz.
Er wollte zwischen die beiden russischen Korps eindringen
und sie einzeln zu schlagen suchen; demzusolge ging er auf
Roza vor, welches er den 19. mit den Divisionen Rybinsti,
Jagmin, Chrzanowsti und dem leichten Korps Rozycki's beseite, und sandte Ramorino auf Kock ab, das dieser einnahm,
nachdem er hier ein russisches Detaschement überfallen hatte.

Bon Roza marschirte Strzynedi mit seiner Hauptmacht auf Domanice; er ging bei Wochynie über ben Liwiec, und rückte ohne Wiberstand in Siedlee ein, wo er ben Feind zu finden glaubte, während Chrzanowsti nach Ibuczyn vordrang. Dieser war glücklicher, er hatte seine Bewegung während ber Nacht ausgeführt, und kam den 20. mit Andruch des Tages vor Ibuczyn an. Die Russen hatten sich bei ihrem Rückzuge von Siedlee in zwei Kolonnen getheilt, die eine marschirte über Mordy, die andere über Ibuczin auf Viala. Chrzanowsti griff diese an, nahm ihr einige Hundert Gesangene und ihre Wagagen ab.

Strannedi' verweilte fich ju Sieblce; bie ruffische Urmee war über bie Beichsel gegangen, in Barfchau berrichte Unruhe; Strapnedi begab fich ben 22. Morgens auf ben Beg nach ber hauptstadt. Die Divisionen feiner Urmee go. gen sich alle auf Praga zurud; bas Korps Rozydi's, 1000 Mann leichter Truppen, rudte allein von Sieblee auf Drohiczyn vor, ging ben 22. Juli über ben Bug und eroberte bie Stadt; er theilte Proflamationen an bie Litthauer aus; ba vernahm er, bag Siemiatycze, Byfoti, Litewsti und Bielet bon ber feindlichen Urmee fart befest fepen, burd welche er mitten burchgehen wollte, um Pinst, über ben Balb von Bialowies, ju geminnen. Er nahm feine Richtung querft auf ber Strafe von Siemiatycze, am 23., aber ehe er hier ankam, brebte er fich linke, fandte eine Schwabron Reiterei ab, welche bie Stadt befette, und bie Garnifon ju Rriegs. gefangenen machte; er gerftorte große Rleibermagagine, melde ben Ruffen gehörten. Bon ba beschleunigt Rogneti feis nen Marich und nimmt unterwegens ben General Doniaton, ber jum Chef bes Beneralftabs von Pasifiewicz ernannt mat, und fich auf feinen Poften begab, gefangen. Er fommt am Eingange bes Balbes von Bialowies an bem Flugden Lesna wo er ein Busammentreffen mit bem Feinde hat, bet jurudgetrieben wird; ben 28. endlich begegnet er bei Daremfa Debinsti, mit bem er fid vereinigt.

Mittlerweile hatte General Milberg, ber beorbert war, bie ruffische Armee zu beobachten, ihre Zusuhren abzuschneisben, und ihre Berbindung zu hindern, mit seinen Hauptsstreifträften seine Stellung in Plock genommen, wie es ihm der Generalstab vorgeschrieben hatte, statt sich zu Sohoezyn an der Wfra aufzustellen, wie es die Umstände erforderten. Nur hier konnte er seine Sendung erfüllen; nur von hier konnte er auf die eine oder auf die andere Seite der Wkra gehen und die Russen aufsuchen.

Das erfte feindliche Rorps, welches fich zeigte, war bie Divifion Gerftenzweig, welche von Pultust über Schoczyn auf Racions vorrudte. Milberg machte ihr nicht einmal ben Uebergang über bie Bera ftreitig; er begnügte fich, ihr bie Reitereidivifion Turno mit einer Batterie leichter Urtillerie entgegenzuschiden; er folgte ihr mit feiner Infanterie, beren Borruden bie ichlechten Strafen und ein Schlagregen aufhielt. Turno war am Nadymittag bes 23. in Raciong angekommen, mo er eine ber feinigen breifach überlegene Macht angetroffen batte. Genothigt, fid, wie früher bei Lifobyti, ohne Soffnung auf Erfolg ju ichlagen, hielt er menigftens ben Ruhm unferer Baffen aufrecht, indem er ein Beispiel von Muth und Aufopferung gab. Bergebliche Unftrengungen, Milberg tam nicht an; er fonnte bie Bemes gung Gerftenzweigs auf bie Dieberweichsel nicht aufhalten, noch ihn hindern, die Brude von Dfiet zu erreichen, welche er ben 28. überichritt.

Milberg zog fich also auf Moblin zuruck, und gegen Ende bes Monats Juni fand sich bie ganze polnische Armee zwischen biesem lehteren Plate und Warschau konzentrirt, mit einer Borhut an ber Bzura, die man vernachläßigt hatte, zu besestigen, mährend Paszkiewicz sich an ber Niederweichsel seiseher, und gesaßt machte, vorwärts zu marschiren.

## Fünfundzwanzigftes Rapitel.

Antrag Niemojowski's. — Der Neichstag befiehlt den Zusammentritt eines Kriegsraths. — Er wird aus den Mitgliedern der Regierung, dem Generalisstung, acht Generalen und zwölf Landboten gebildet. — Bericht Strippedi's. — Der Kriegsrath entscheidet, daß man angreisen müsse. — Was der Neichstag, die Regierung und der Generalissuns hätten thun sollen. — Bericht des Kriegsraths an den Reichstag. — Die polnische Armee seht sich in Bewegung. — Paszliewicz rückt an die Bzura. — Die Armeen stehen einander gegenüber. — Zaudern Strippedi's. — Brief Flahauts. — Der Generalissuns verlangt die Zusammenberufung des diplomatischen Ausschlachen. — Er reist zur Armee ab. — Er will angreisen. — Er ändert den Entschluß. — Er rückt auf Bolimow vor. — Treffen von Arkadia. — Kriegsrath. — Streitigkeit unter den Generalen. — Sie verbreitet sich selbst in den Reihen der Armee.

Der Reichstag seine leine Arbeiten fort; ben 21. Juli hatte er die Erneuerung seiner Kommissionen verordnet. Da das Misvergnügen, welches die Unthätigkeit Strzynecki's hervordrachte, in Warschau immer größer wurde, so hielt sich der Reichstag endlich für verbunden, einen Entschluß zu fassen. Bonaventura Niemojowski, seitdem er aus dem Ministerium getreten war, mit der Bewegungs-Partei verbunden, machte den 25. Juli den Antrag, eine Kriegskommission zu ernennen, damit die militärischen Operationen untersucht würden. Niemojowski hatte durch seine Talente und seinen Charakter einen großen Sinsus auf dem Reichstag erlangt. Sein Antrag wurde den nämlichen Tag noch angenommen, und man schritt lungesäumt zur Ernennung der Männer, welche diesen Kriegsrath bilben sollten.

Czartorysti, Niemojowsti, Morawsti, Barzytowsti und Lelewel, aus welchen bie Nationalregierung bestand, gehörten von Rechtswegen bazu.

Die Generale Lubienski, Malachowski, Ramorino, Chrzanowski, Prondzynski, Sierawski, Wengeirski, Kalachowski
und ber Kriegsminister Morawski, die Hälfte burch ben
Obergeneral und die Hälfte burch die Regierung vorgeschlagen, saßen darin, so wie der Generalissmus selbst und ber
Oberst Bem, als Kommandant der ganzen Feldartillerie.

Die Landboten Luniewski, von der Woywobschaft Krakau; Malachowski, von der W. Sandomir; Niemojowski, von der W. Kalisz; Swirski, von der W. Lublin; Chelmicki von der W. Plock; Zwierkowski, von der W. Mazovien; Wezyk, von der W. Podlachien; Wisniewski, von der W. Augustow; Olizar, von der W. Bolhynien; Jelowicki, von der W. Podlien; und Zaliwski, von der W. Kiow, erwählt vom Reichstag, nahmen Theil an den Verhandlungen.

Die perfonlichen Gefinnungen ber Mitglieder biefer Rathe. versammlung theilten fie in zwei gleiche Parteien: bie eine gunftig, bie anbere ungunftig fur Straynedi. Prondannski machte fid, gefaßt, ihn anzugreifen; er nahm fid, vor, mit ber Borlefung feines Memoires ju beginnen; mehrere feiner Rollegen follten ihn unterftuben; fie wollten ben Beneraliffimus jurudberufen laffen; aber alle ihre Unichlage wurden bei ber Eröffnung bes Raths vereitelt. Alls man über bie Frage verhandelte, ob man auf das Vergangene zurückkommen folle, bemerkte ber ehrmurbige General Malachowski, baß bas Bergangene ber Geschichte angehöre, die Gegenwart allein wichtig fen. "Ueberdieß, feste er bingu, muffen mir bermeiben, bas Unfeben bes Obergenerals ju fdmaden. Wenn ihr fein Betragen untersuchen wollt, muß man ihn gubor feines Amtes entfeben, und ihn bernach von einem Kriegs:

<sup>\*)</sup> Ich wohnte diesem Rath nicht an; als einsacher Obrist konnte ich beis nen Theil daran haben; ich war vorher schon von Skrzpnecki zum Grad eines Brigadegenerals vorgeschlagen worden, aber die Regierung jögerte, mich zu ernennen; von der andern Seite, als Landbote, ers laubte mir mein Dienst in der Armee nur selten, in der Rammer zu siesen, ich konnte bei dieser Gelegenheit nicht durch sie gewählt werden.

gericht richten laffen." Diefer Anficht murbe Beifall gegeben, und von jest an erlangte Strzwnecki ein entschiedenes Uebergewicht, ein Uebergewicht, beffen er sich bediente, bie Reinheit seiner Absichten zu vertheibigen, aber nicht um seine wichtigen Anschläge zu entwickeln, welche bas Baters land hatten retten können.

In der That, von biesem Kriegsrathe hing unsere Bukunft ab. Busammengeseht, wie er war, aus den beim Reichstage angesehensten Landboten, den Mitgliedern der Regierung und den einflußreichsten Generalen, mußte er Entschlüsse sassen, welche den Gesahren, die und umgaben, angemessen waren, mußte er alle Meinungen und alle Willenbäußerungen zusammensassen, alle Kräfte zu der Aussührung des Planes entwickeln lassen, für welchen sich die Stimmen vereinigt hätten.

Da bas Bergangene außer Udit gelaffen wurde, befchaf. tigte man fid nur mit ber Gegenwart. Der Generalifimus machte feinen Bericht über die Starte ber por Barichau vereinigten Urmee, welche fid auf ungefähr 55,000 Mann belief, und über bie ber nationalgarbe, welche 4000 mobil bemaffnete Streiter gablte. Er gab eine Ueberficht über ben Stand ber Rrieas, und Mundvorrathe: bie einen fonnten ju brei Schlachten ausreichen, aber bie anbern reichten nicht zum Berbrauche eines Monats bin; bie Urmee batte während ihrer langen Operationen um die Sauptstadt berum einen großen Theil ber Borrathe aufgezehrt, welche man in Barichau aufbewahrte, und bie man nicht zu erfeben gewußt hatte; was noch in ben Magazinen war, ftanb meber im Berhattnig mit bem Bebarf ber Truppen, noch mit bem ber Bevolferung. Man erfannte mit Schreden, bag wenn man eine Belagerung aushalten mußte, man an Lebensmitteln wie an Schiegbebarf Mangel leiben murbe.

Gin folder Buftand ber Dinge entschieb ben Kriegsrath. Man beschloß, bas Glud ju versuchen, gegen bie Ruffen ju marschiren und ihnen eine Schlacht ju liefern. Straynedi allein bekampfte noch biefe Entscheibung; aber ba bie Landboten und die Mitglieder ber Regierung in ihn brangen, ergab er sich; und indem er mit einer Art von Begeisterung das Wort ergriff, sprach er: "Ich sloh die Berantwortlichkeit eines so bebenklichen Angriffs; aber weil die Generale meinen, daß die Stunde, zu schlagen gekommen sen, und die Repräsentanten der Nation es befehlen, so gehe ich, alles zur Schlacht vorzubereiten; die Armee und ihr Kührer werden niemals zaudern, die lehten Tropsen ihres Blutes zu vergießen, wenn es sich um das Vaterland handelt."

Der Entschluß war schön; aber bieß war nicht hinreichend; man hatte fich mit ben Mitteln zur Ausführung, bem Plan bes Feldzugs, und ben Anordnungen, welche so schwierige Umftande geboten, beschäftigen muffen.

Die drei Hauptersordernisse des Augenblicks waren: bie Organisation des Nationalkriegs, die Versorgung der Hauptstadt mit den nöthigen Borräthen und ihre Vertheidigung. Diese Forderungen litten keinen Verzug; man kannte die Schwäche unserer Hilfsquellen; man hätte zum allgemeinen Kriegsplan umfassende Vestimmungen entwerfen sollen; aber weit entsernt davon, begnügte man sich, einen allgemeinen Entschluß zu fassen, ohne sich irgend um die Mittel, noch um die Art der Ausführung zu kummern.

Der General Chrzanowski stimmte sogar bafür, mit bem Selbstherrscher zu unterhandeln. Er hatte bereits das Bertrauen in unsere Sache gänzlich verloren. Während bestürkischen Feldzugs mit dem General Timan in inniger Berührung, hatte er so eben mit ihm eine Zusammenkunft gehabt, zu welcher er sich auf Befehl des Obergenerals verssügt hatte, und aus dieser Zusammenkunft die Ueberzeugung zurückgebracht, daß wir unterliegen müßten. Er suchte einer Katastrophe zuvorzukommen, und hätte gewünscht, Untershandlungen angeknüpst zu sehen. Man ließ es dabei bewenden, diesen Rath zurückzuweisen, und that nichts, die Abenung zu vereiteln, woraus er entsprungen war.

Der Kriegerath ftellte fich nicht auf die Sohe feiner Gen: bung. Es war nicht genug, ju fagen : man muß fich fchlagen, man follte auch noch entscheiben, wo und wie. Sache war gleidmohl einfach; fie bestand barin, Pasgfiewicz weit genug vorwärts ju loden, bag er nicht mehr jurud. weichen tonne, und ben Untergang feiner Urmee jum Boraus unter ben Mauern von Barichau vorzubereiten. Der Reichs: tag batte muffen, um einen Rational- und Bertilgungsfrieg ju organifiren, querft bie Bertheilung von ganbereien als völliges Eigenthum an bie Bauern, wovon bie gange Dation bie Roften bestritten batte, anbefehlen; versprechen, ber Urmee alle Nationalguter, bie allein fich im Konigreich von 1815 auf ben Berth von 200 Millionen Gulben beliefen, ju überlaffen; thun, was ber nationalconvent ehemals in Frantreich gethan batte, in die Wonwobschaften biejenigen feiner Mitglieder absenden, bie die meifte Energie befagen, fie mit unbegrängten Bollmachten ju Organifirung bes Aufftanbes in Daffe befleiben, und in Barfchau nur bie gur Gultigfeit ber Berhandlungen bes Reichstags unumgänglich nothwen: bige Landbotenzahl belaffen. Unterbeffen batten bie Rommiffionen ben Bang ber Regierung beauffichtigt und ihm mehr Rraft und Thatigfeit aufgedrückt.

Man barf nicht zweifeln, bag wenn bie eilf Landboten, welche einen Theil bes Kriegsraths ausmachten, sich in die Kammer zurudbegeben und ähnliche Schritte verlangt hatten, sie ber Reichstag augenblicklich angenommen hatte.

Die Regierung ihrerseits, mit außerordentlichen Bolls machten burch das Geseth über den Kriegsstand bekleibet, wie sie es war, mußte durch fraftvolle Maßregeln die Hauptstadt versehen, und die künftigen Erfolge vorbereiten. Sie mußte einestheils befehlen, daß alle Erndsten (ber Augenblick des Schneidens war herangekommen) des Landes zwischen der Weichsel, der Bzura, der Rawka und der Pilica vorgenommen und nach Warschau gebracht werden, anderntheils, daß die Bevölkerung dieser Gegenden,

welche nahe an 200,000 Einwohner beträgt, sich beim Einbringen ber Ruffen in die Woywoolschaft Plock und den Besgirk von Stanislawow auf das rechte Ufer der Weichsel, beim Einrücken des Feindes in die Woywoolschaft Sandomir auf das andere Ufer der Pilica zurückziehen und den ganzen Raum unbewohnt lassen follte.

Diese Bevölkerung ware leicht in den Gegenden, in die sie sid jurudgezogen hatte, ju ernahren gewesen; sie hatte sogar die Erndte, welche eine ber reichlichsten war, beendis gen belfen. Ihr Unglud dem Ginfalle der Ruffen beimesend, hatte sie gebrannt, Rache dafür zu nehmen.

Der Obergeneral hätte mit seiner Armee bis an bie Bzura vorrücken, diese Linie befestigen, ohne Berzug Feldverschanzungen bei Sochaczew, Lowicz und Lenczyca anlegen, die Russen mährend 14 bis 20 Tagen hier zurückhalten müssen, welche Beit hinreichend gewesen wäre, nicht allein die Erndeten, welche sich in dem so eben genannten Umfreis befanzben, sondern auch noch Berproviantirungen aus den Wopwodschaften Sandomir und Krakau in die Hauptstadt einzubringen.

Die erste Linie der Besetstigungen von Warschau, welche ein verschanztes Lager für unsere Armee bildete, hätte vers vollkommnet, und die zweite Linie auf den Grad besessigt werden müssen, um eine Belagerung, selbst nach Eröffnug der Lausgräben, 10 bis 12 Tage aushalten zu können; die Arzbeiten hätten vielleicht sogar nach dem Erscheinen der Russen vor der ersten Linie vollendet werden können; die Bespölkerung hätte eine Masse von 20,000 Mann mit Sensen und Piken, und theisweise sogar mit Klinten bewassnet, liessern müssen, zu organissren und für die Vertheidigung der Hauptsstadt zu verwenden gehabt. Wenn Paszkiewicz über die Bzura gebrochen, vor Warschau angekommen und man gesnöthigt gewesen wäre, die erste Linie zu verlassen, so hätzten 20,000 Mann reguläre Truppen, die Nationalgarden und

ber Aufstand in Masse hingereicht, um bie zweite zu vertheidigen; ber Rest unserer Streitkrafte, b. h. eine Masse von 35,000 Mann, hatte bann, nach ben Umftanben, auf beiben Ufern ber Weichsel agiren können.

Pasztiewicz, vor ber Sauptstadt angekommen, hatte sich einem unüberwindlichen Widerstand gegenüber und mitten in einem von allen Silfsmitteln entblößten Landstriche bes funden; felbst wenn er die von ihm erwarteten beträchtlichen Berstärkungen, die seine Armee auf 70,000 Mann gebracht haben würden, erhalten, und, um sich aus der schwierigen Stellung, in der er sich befand, herauszuziehen, und angegriffen und die erste Linie durchbrochen hatte, so würde er sich boch vor der zweiten Linie ausgehalten gesehen haben.

Alles hatte bann ploblich eine andere Geftalt gewonnen. Das allgemeine Aufgebot von Plod, einen Theil ber Gare nifon von Moblin an ber Spige, mare aus biefem Plage bervorgebrochen; bas von Ralisg, mit bem bafelbft befindlis den Reitereibepot vereinigt, mare aus Lenczyca vorgerudt; bas von Krafau und Sandomir, mit einiger Infanterie neuer Aushebungen, welche biefe Bonwohlchaften inne hatten, wurden von Nomemiafto und Mniszem vorgedrungen feyn; alle biefe Aushebungen waren noch burch bie geffüchtete Bepolferung unterftust worden. Im nämlichen Augenblick bate ten alle Streitfrafte, welche fid) ju Barfchau befanden, von porn und in der Flanke angegriffen. Pasgkiewicz, umringt, von allen feinen Operationelinien abgeschnitten, und von allen Seiten angefallen, mare unfehlbar gefchlagen worben, und, jum Rudjuge gezwungen, hatte er bie Bruden gers ftort, bie Bege abgeschnitten, und fid auf jebem Schritt ge bemmt gefunden. Wenn es ihm gelungen ware, Dfiet ju erreichen, hatte er noch gehn bis gwolf. Tagmariche machen muffen, um die große Strafe von Lomga ju erreichen; bie Klante beständig ber polnischen Urmee blosgebend, mare er vernichtet, ober allerwenigstens gezwungen worben, in Preugen eine Bufucht gu fuchen. Die Madite, burd unfere Erfolge fühner gemacht, hatten fich eingemischt; und Preußen würde fich bewogen gefunden haben, bas Korps Paszkiewicz gleich bem bes Sielgud zu behandeln.

Alsbann waren ben Ruffen nur noch einige vereinzelte Korps auf bem rechten Weichselufer geblieben, die ihrerseits ebenfalls geschlagen worden wären, und bald wäre unsere stegreiches Panier an den Ufern des Oniepr und der Owina aufgepflanzt worden. Aber nichts von alle dem ward gesthan, und bald erreichte uns die Strafe für unsere Rachelassigteit.

Die Nation, welche sah, daß keine ben Umständen angemessene Maßregel genommen wurde, verlor an Muth. Die Armee wurde unruhig, die Generale unsicher. Der Argwohn, burch einen furchtsamen Gang gerechtsertigt, mit jedem Tag sich mächtiger äußernd, vollendete ohne Verzug die allgemeine Erbitterung und das allgemeine Verderben. Man war am Rande einer Katastrophe, welcher die schwache Regierung Posens weber zuvorzukommen, noch sie auszuhalten wußte.

Der natürliche Antrieb, der Patriotismus der Maffen hielt allein noch ein durch fo viele Ursachen erschüttertes Gebäude. Das Nationalgefühl war so mächtig, daß es bei unsern Unfällen, als die Armee in mehrere Parteiungen getheilt war, nicht ein Korps gab, daß die Größe seiner Sendung nicht gewärdigt hätte, das nicht von dem Gefühle durchdrungen gewesen wäre, in ihm seyen der Ruhm und die Poffnungen des Baterlandes niedergelegt, und nirgends erniedrigte sich das Nationalpanier vor dem Despotismus des Siegers; Alle zogen die Berbannung der Unterwerfung vor. Was kann man nicht von einem solchen Volke hoffen, wenn es einmal von einem genialen Manne geführt wird!

Den 28. machte die Rommiffion ihren Bericht an ben Reichstag und übermachte ihm die formliche Berficherung bes Generalifimus, eine Schlacht zu liefern. Diese Anzeige schläserte die Repräsentanten in eine falsche Sicherheit ein. Strzynecki seite sich seinerseits gegen die Bzura in Bewegung; seit dem 29. fand sich die Armee in den Umgebungen von Sochaczew vereinigt. Der Generalissung blieb indessen noch in der Hauptstadt zuruck.

Den 28. war Pasztiewicz von Rowal, wo fich fein Sauptquartier befand, in ber Richtung von Warschau vorgerudt; er marschirte in brei Kolonnen.

Die erfte, unter ben Befehlen Witts, jog lange ber Beiche fet hin und ging über Gombie auf Lowicz. Die zweite, bet stehend aus ber Garbe und bem Korps Szachofffei's, rudte über Goftpe auf Lowicz vor. Die britte, unter ben Befehlen Pahlens, brangte auf ben nämlichen Puntt über Kutno hin.

Den 2. August verjagte ber Vortrab eine polnische Reitereibrigade von Lowicz, ben 3. war die russische Armee um biese Stadt herum concentrirt. Der Landsturm von Magowie konnte ihr keinen Widerstand entgegenschen und zog sich hinter die Bzura in der Richtung nach ber Pilica zuruck.

Der General Strienefi, welcher sich mit 2—5000 Mann bes in Bilbung begriffenen Reitereidepots in der Umgegend von Brzesc-Aniawski befand, als die Russen von der Brücke von Osiek hervorbrachen, wollte sich mit noch schlecht organisirten Truppen nicht blosskellen, und zog sich an die Warta zurück; da eine seiner Abtheitungen in Roso überfallen und dieser Platz in die Gewalt des Feindes gerathen war, so sah er sich genöthigt, in aller Sile in das Innere des Landes zurückzuweichen. Kalisz war dadurch unbedeckt geblieben, die russischen Korps nahmen es in Besitz.

Stranecki indessen verweilte immer in ber hauptstadt. Den 30. Juni erhielt man einen Brief von bem frangösischen Gesandten in Berlin, Graf Flahaut. Dieser Diplomat rieth, die Gesahren einer hauptschlacht nicht zu wagen, und ben Erfolg einer balbigen Intervention zu erwarten.

Der Beneralifimus, ber Kenntnif von biefer Depefche

erhalten hatte, verlangte, daß man ohne Saumen die Kommission des Reichstags, die mit der Aussicht der diplomatissigen Angelegenheiten beauftragt war, zusammenberuse; er sehte ihnen die Nothwendigkeit, auf die Entscheidung des Kriegsraths vom 27. zurückzukommen, auseinander. Die Kommission erwiederte ihm einstimmig, daß dieß unmöglich sey, daß sie nicht das Recht dazu habe, und rieth ihm, den Instruktionen, die er erhalten habe, zu folgen.

Strzynecki antwortete, weil es nun einmal so sey, so bleibe ihm nichts, als sich zu schlagen, und er wise zu geshorchen. Nichtsdestoweniger verzögerte er noch seine Abreise, und lud, bevor er sith entsernte, die Regierung ein, seiersliche Gebete für den Erfolg unserer Wassen anzuordnen; endlich den 3. Aug. Morgens begab er sich nach Sochaczew. Er fand, daß der llebergang über die Bzura von dem Feinde erzwungen sey, und versammelte sogleich einen Kriegsrath, um über die zu ergreisenden Maßregeln Beschluß zu fassen.

Allerdings, das russische Heer war Meister von Lowicz; aber es war durch die Bzura in zwei Theile getheilt, man tonnte teine günstigere Gelegenheit sinden, es zu schlagen. Es hatte 2000 Mann zur Bewachung der Beichselbrücke zurückgelassen; ein Detaschement nach Kalisch gesandt und durch ein anderes seine Operationslinie gedeckt, es zählte nicht über 46,000 Mann; Gerstenzweig war noch nicht angekommen; ihre Artillerie und ihre Reiterei waren der unsern bei weitem an Zahl überlegen; indessen konnte man, da die polnische Armee sich auf beinahe 49,000 Mann belief, einen glücklichen Ersolg hossen.

Bir geben hier die Zusammenstellung dieser Streitfrafte:

Zabelle ber Streitfrafte ber polnischen Armee bei Bolimow.

(Erfte Tage bes August.)

|           | *                        | Infante. | Reiterei.                 | Ranoner |
|-----------|--------------------------|----------|---------------------------|---------|
| Division  | Ramorino                 | 8,000    | -                         | 14      |
| -         | Mitberg                  | 6,500    | · '= ^                    | 14      |
|           | Sierawski                | 8,000    | ~ <u></u>                 | 20      |
| -         | Maladowski               | 7,500    | -                         | 12      |
| _         | Rybinsti                 | 6,000    | _                         | 6.      |
| -         | Starzynsti               | -        | 3,300                     | 12      |
|           | Turno                    | -        | 2,300                     | 8       |
| _         | Jagmin                   | -        | 2,400                     | 4       |
| 3         | Schneider                | =        | 1,200                     | _       |
| Referve = | Alrtillerie              | -        | -                         | 46      |
|           | Zusammen                 | 36,000   | 9,200                     | 156     |
|           | Allo                     | :        | **                        |         |
| Re        | fanterie                 | r 145    | 6,000 W<br>9,200<br>2,720 | 'ann.   |
| Bu        | m Dienft ber Felbspitate |          | 1,000                     | _       |
|           |                          | 4        |                           | ann.    |

Alle biefe Gründe zusammengenommen hatten herzhafte Entschließungen einhauchen, und ben andern Tag eine hauptschlacht herbeiführen sollen. Aber Strzpnecki zaudert; er will sich der Stellung der Russen versichern, und begnügt sich, Abtheilungen auf die hauptstraße von Sochaczew nach Lowicz vorzuschieben. Diese Redognoscirungen sehen sich spät in Bewegung, sie rücken bis auf zwei Meilen vor Lowicz vor, ohne ein ernstliches Gesecht bestehen zu müssen, und retogenosciren nicht einmal die Stellung des Feindes. Nur Landbewohner berichten, daß sich die russische Armee auf beiden Ulern der Bzura besinde, und das Hauptquartier Pasztiewicz's in Lowicz sethst sep; der entscheidende Augenblick war vorüber.

Den 4. und bie folgenden Tage befestigten fich bie Ruffen in ihren Stellungen und legten einige Berschanzungen um biese von ben Volen so untlugerweise verlassene Stadt an.

Straynecki inteffen bleibt immer noch unbeweglich in seinem Lager. Endlich ben 4. Abends bricht er auf; er fürchtet, die Ruffen möchten langs bes rechten Ufers ber Baura hinziehen, und auf Warschau vorrücken. Er marschirt nach Bolimow, wo er am Morgen bes 6. ankommt, und nimmt seine Stellung an bem kleinen Flüßchen Rawka, indem er seinen rechten Flügel an die Bzura und seinen linken an die Gehölze lehnt, welche sich gegen Stierniewice ausbehnen.

Während bieses Marsches empfingen die Truppen, welche glaubten, daß man zur Schlacht ausziehe, den Obergeneral mit dem lebhaftesten Beifallsruf, er geht mitten durch die Kolonnen, welche der Straße nach Bolimow folgen, länger als eine Stunde durch fortgeseites Bivatrusen begleitet. Die Begeisterung hat den böchsten Gipfel erreicht; er indessen theilt ihn nicht; weit davon entsernt, ist er bestürzt über den ihm von den Truppen gewordenen Empfang, und fast niedergedrückt durch die falsche Stellung, in der er sich bestindet. Er grüßt rechts und links, und antwortet auf die Aeußerungen der Soldaten mit einem erzwungenen Lächeln

Bu Bolimow angefommen, fdict er Ramorino mit einer ftarten Avantgarbe über Dieborow auf Lowicz ab; ber Feind perfah es fich fo menig, angegriffen ju werben, baf er faft in feiner Stellung überfallen wurde. Gine halbe Meile von ba, in Arfadia, befand fich bas Sauptquartier bes Groffurften Michael. Man bereitete bier ein foftbares Mahl für biefen Fürften ju; ploblid) zeigt fid, Ramorino, ber an ber Spige feiner Infanterie marfchirte, und ftort biefe Bubereis tungen. Aber bie Reiterei, welche ihm folgt, ftatt frei auf Die Ruffen einzuhauen, ftellt fich auf und gaubert; Ramo. rino wird nicht unterftutt, und fann bem Beind, trot eines fraftvollen Ungriffs ber Brigade Gallois, die fich bei biefer Belegenheit auszeichnet, nichts anhaben. Die Racht bricht an, und ber Keind gieht fich in guter Ordnung auf Lowicg Ramorino fehrt bierauf in feine Stellung von Bo: limow gurud.

Die hoffnung, fid, zu ichlagen, verschwindet von Reuem; bie Ungufriedenheit konnte fid, nur vergrößern. In ber haupt-ftadt, in bem Lager flieg die Erbitterung gegen ben Obergeneral bergestalt, daß man für fein Leben fürdten mußte.

Alls Stripnedi die ihn bedrohende Gefahr erfuhr, griff es ihn lebhaft an; nichtsteftoweniger beharrte er bei feinem Entschlusse.

Kriegsrath, folgte auf Kriegsrath. Man stritt ohne Umterlaß über die Frage, ob man sich schlagen musse, und man schlug sich niemals; ber eine schrieb eine lange Denkschrift, um zu zeigen, daß man mit den Russen zusammentressen musse, der andere war noch weitläusiger mit Beweisgrunden, daß man sie erwarten musse; man war mehr beschäftigt, seine Meinung geltend zu machen, als den Feind zu besse gen. Die Hite, mit welcher die Generale diese sonderbare Posemik betrieben, war wenig vereindar mit dem Geheimins, welches die Umstände auferlegten. Sie beklagten sich über die Widersprüche, welche sie ersuhren, und bald trat der Streit aus dem Generalstab heraus, und bewegte die

ganze Armee. Das Felblager verwandelte fich in eine Art Kampiplat, wohin alle Parteien kamen, fich zu streiten, wo alle Meinungen auf einander stießen.

Unheil verfündende Geruchte verbreiteten sich über bie Urmee zu Barschau, und über Barschau bei der Armee. Die Bertrauten beider Parteien wandelten beständig auf der Haupfftraße hin und her, und vermehrten die Unruhe und die Unfchluffigkeit.

Das Butrauen gegen bie Anführer war zerftort, bie Bante ber Kriegszucht waren gelost. Welchen Gehorsam konnte man von einer burch so entgegengeseiste Gesinnungen bewegten Armee erwarten?

Ein folder Buftand ber Dinge mußte bie Auflösung ber Urmee befürchten laffen, und bie größten Ungludefalle bers beiführen.

In der That, wenn Pasztiewicz diesen Augenblick zu einem Angriff auf uns benüht hatte, so ift kein Zweifel, daß uns fer Untergang die unmittelbare und gewiffe Folge dieser uns heilvollen Spaltung gewesen ware.

## Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Bewegung Dembinffi's von Rurbjany nach Barfchau burch gang Litthauen bindurd. - Sampf von Owarta. - Er langt in Praga an. - Einjug Dembinsfi's in Barfchau. - Er wird jum Divifionsgeneral und Gous verneur der hauptftadt ernannt. - Der Reichstag fcbidt eine Rommifs. fion ins hauptquartier ab. - Diefelbe erfiart Stripnedi fur unfahig. Die Armee anguführen. - Gie nimmt ibm ben Dberberehl ab und fibers gibt ibn proviforifch an Dembinsti. - Defret des Reichstags über Die Ernennung Des Obergenerals. - Berfchworungen. - Partei Der Be to es gung. - Rrufowiedi. - Bewegungen ber poinifchen und ruffifchen Urmee. - Treffen von Symanow. - Der Dberbefehl wird Prondynisti angetragen. - Er tehnt ihn ab - Derfeibe wird von Reuem Dalas chomefi, Prondipnsti und Lubiensti angeboten. - Reiner von diefen nimmt ihn an. - Patriotifche Gefellichaft. - Cipnefi. - Der Abt Pulawstl, - Racht bes 15. Muguft. - Diedermeglung der Ges fangenen. - Krufowiedi. - Er wird jum Bouvernenr von Barfchau ernannt. Morgen bes 16. - Ein rufflicher hauptmann wird getobtet. Berhaftung mehrerer Mirglieber ber patriotifchen Gefellichaft. - Die Regierung macht einen neuen Berfnch bei Prondgensti. - Er nimmt ben Dberbefehl an. - Abbantung der Regierungsmitglieder.

Wir fahen im 24. Capitel, wie fid, bas Gielgub'fche Corps Chlapoweti mar nach Preugen geflüchtet, gertheilt hatte. Roland gezwungen worden, ibm ju folgen. Es bleibt uns nod) ju melben übrig, mas Dembineti that, wie er ber Gefangenfchaft entram, bie feine Rollegen erreichte. Man erinnert fid, bag biefer treffliche Offigier nur 6 Kanonen und 4000 Mann hatte, wovon ein Drittheil Reiterei; mit biefes Abtheilung unternahm er, was man mit ber gangen vereinten Streitmacht nicht einmal ju verfuchen gewagt hatte. Buerft führte er wieder Ordnung bei feinen Untergebenen ein: er ließ die Nachzügler, welche feine Mitbefehlshaber gurudgelaffen hatten, in feine Reihen treten, hielt auf ftrenge Subordination, und richtete ein befonderes Mugenmert barauf, bag ber Golbat nicht entfraftet, ihm bie nothige Rube gegonnt, und für feine Bedurfuiffe geforgt werbe.

Nachbem biese Anordnungen getroffen waren, sehte er sich in Bewegung, marschirte ben 9. Juli von Kurszany ab, rückte auf Mieszkucie vor, und, indem er Szawle umging, nahm hier ben 10. eine rusissche Abtheitung gesangen; er zog hierauf in ber Nichtung von Poniewicz vorwärts und zeigte sich ben 14. vor diesem Plah, in dem nämtichen Augenblick, wo ihn die Besahung verließ; gleichwohl hatte seine Borbut ein kleines Gesecht mit einigen leichten russsschaften Truppen, welche sich bei seiner Annäherung zurückzogen.

Meifter von Voniemicz, verfammelte Dembinsti bie Korps: führer zu einem Kriegerath, er berathichlagte fich mit ihnen uber bie zu ergreifenben Magregeln; fast alle maren ber Meinung, nach Dolen jurudjutehren, er fügte fich biefem Gutadten. Jest marfdirte er gegen Rurtle, wo er über bie Swienta ging; bis babin war er feiner ruffifchen Streitmadt begegnet; aber ber Beneral Sawo'iny eilte ihm auf bem Sufe nad, er hatte neun Meilen in einem Sage gemadit, und war im Begriff, ibn einzuholen; Dembineti ver- . boppelte feine Schnelligkeit, burdgog ein gand voller Gumpfe und Seen, mußte ben Dammen folgen und über Bruden geben; glucklicherweife waren weber bie einen noch bie anberen in feindlicher Gewalt; boch biefe Sinderniffe, weit ent= fernt, ihm ju fchaben, fetten ihn in ben Stand, bie Berfolgung bes Beindes aufzuhalten. Den 17. batte feine Rad: but bei Dwarta ein febr lebhaftes Gefecht gegen bie feind: liche Borbut, welche balb von ber gangen Rolonne, bie ibr folgte, unterftunt murbe; glucklicherweife neigte fich ber Sag au Ende, und biefe Radhbut jog fich ehrenvoll aus einer Lage, die gefährlich hatte werden fonnen. Dembinsti fente feine Bewegung fort, und marichirte auf Pobbrodgie, überfiel ein ruffifches Detafchement von 180 Mann, bemachtigte fich beträchtlicher Rriegs, und Mundvorrathe, taufchte ben Beind burch eine verstellte Richtung gegen Norden, und jog fchnell wieder, auf feinen Weg jurudfehrend, lange ber Bilia bin, welche er ben 21. bei Danisgem überfchritt.

Der Feind wurde so vollfommen getäuscht, daß ber Beneral Dolgvrufi, ber zu Minst beschligte, einen Theil seiner Streitfrafte gegen die Dwina hin absandte, und baß
bie Russen nicht einmal bargn bachten, ihm ben Uebergang
über die Wilia streitig zu machen.

Dembinsti indeß, welchen die Nachbarschaft bes Generals Dolgorufi, der fich zu Minkt festgeseht hatte, und bes zu Wista siehenden Generals Chrapowicki beunruhigte, und welcher fich durch die eifrige Verfolgung des Generals Sawoinp belästigt fühlt, beschleunigt seinen Marsch, um den Niemen zu gewinnen; seine Sapeurs verdoppeln ihren Diensteifer, sein Fußvolk steigert sich durch die Schwierigkeit der Lage, jene stellen die Brücken her, dieses schafft die zum Uebergang über die Flüsse nöthigen Fahrzeuge herbei.

Diese bewundernswürdigen Soldaten sehen die Stragen in guten Stand; auf Pferden, die von den Einwohnern gelies fert werden, vereinigt mit der Reiterei, suchen sie beherzt ben Feind auf, verjagen, beunruhigen ihn, durchstreisen das Land auf allen Punkten, sigen ab, so wie sie die Russen auf Schusweite sehen, rücken in Rolonnen an, und machen so die Moskowiter glauben, daß beträchtliche Streitkräfte bereit sepen, sie anzufallen.

Gerade als Dembinski ben Niemen erreichte, trieb sein Bortrab eine russische Schwadron vor sich her. Diese zerssische bie Fähre, welche bei Iboiska zum Uebersetzen über den Fluß biente; Dembinski's berittene Infanterie war abzgesessen, durchwatete den Fluß, nahm Besith von Iboiska, und die Sapeurs richteten das nöthige Material zum Bau einer Floßbrücke.

Der Augenblick war fritisch; man mußte ben Uebergang bewerkstelligen, ehe die Russen, welche Dembinsti verfolgten, ihn erdrücken konnten. Seine Nachhut, unter ben Beschlen Janowiczs, war schon bei Jakuny angegriffen und hielt nur mit Mühe Stand; aber die Gegenwart bes Sahrers belebte die Arbeiter; die Brücke wurde geschlagen, und in ber name

lichen Racht noch ging bie gange Division auf bas linke

Den 24. sehte Dembinski seinen Marsch auf Dzienciol fort. Er zog 500 Insurgenten an sich, und würde vielleicht beren 5000 mitgebracht haben, wenn er einige Tage in der Gegend hatte verweisen können; in dem Bezirk von Lida waren 5000 Mann zum Aufbruch bereit; aber durch den Niemen getrennt, konnten sie sich nicht mit seiner kleinen Armee vereinigen, die aus Furcht, umringt zu werden, eisends gegen den Bug vorrückte.

In ber That traf fie, vor Dzienciol anlangend, ein ruffifches Korps von 1500 Mann mit 5 Kanonen, unter ben Befehlen bes General Stanfiewicz, welches ihr ben Weg verlegen wollte. Sie griff baffelbe an, und zwang es nach einem leichten Befecht, fid auf Glonim gurudgugieben, woher er gefommen Dembinsti ging nun bei Bola über ben glug Gzczara, und ruckte über Derecinn auf ben Balb von Bialowics vor; aber er war von 3000 Ruffen unter ben Befehlen bes General Bolen befest, und bie Generale Samounn und Stantiewicz verfolgten ihn mit Rachdruck. Er befand fich in ber allermiflichften Lage; Gumpfe und Floffe verhinderten ibn, ben Balb zu umgeben. Mur von feinem Muthe ließ er fid rathen; er entledigte fid bes Refts feiner Bagage und ber überfluffigen Munition, ließ bie Gefangenen los, und befchloß, ben Durchgang ju erzwingen. Gein Pfab ging zwischen zwei Sumpfen auf langen Dammen bin; und um ben Maffen ju entgeben, bie ibn von binten brangten, marf er fid ungeftum auf biejenigen, bie er vor fich hatte, ats er, bei Naremta angelangt, mit einem Mal fatt ber Ruffen, bie er bier ju finden glaubte, Dolen antraf, bie ibm entgegenkamen. Es war bas Rorps Rogneti'e. Die Freude war lebhaft von beiben Geiten; man umarmte fich, man fragte einander aus, man überließ fich allen Gefühlen, Die bie Sorge fur bas Baterland einflößen fann.

Aber man hatte nicht lange ju fchwanten; man mußte fich

entschließen, entweber in Litthauen zu bleiben, ober ben Bug zu überschreiten suchen. Ersteres hatte ohne Zweisel mit ben Instruktionen beiber Generale mehr übereingestimmt. War die Sache möglich? Vier russische Divisionen, welche einen wirklichen Stand von 20,000 Mann bilden konnten, waren durch ben Marsch der beiden polnischen Korps gegen den Wald von Bialowies gezogen worden. Umzukehren war unmöglich; in diesem Augenblick war es sogar schwierig, gegen Pinsk zu ziehen, worauf die Operationen Rozyckis hinzielten; man marschirte somit nach Bielsk, und von da auf Mur. Es gelang, ein Zusammentressen mit dem Korps Rossens zu vermeiden, das zwischen Siemiatyeze und Wyzokies Litewski versammelt war.

Dembinsti warf in Bocki die Brigade Bolen über ben Hausen, und rückte schnell auf Ciechanowicz. Er ging über ben Bug, vermied das in Siedlee befindliche Korps Golowins und gelangte über Jadow nach Praga, wo er ben 5. August ankam. So eben waren die Trümmer des Baliwski'schen Korps zu ihm gestoßen, das von den Russen geschlagen worden war, nachdem es sich lange Beit in den Gehölzen der Wopwodschaft Augustow gehalten hatte. Baliwski übernahm später das Kommando eines leichten Korps an der Weichsel.

So gelang die Ausführung biefes bentwürdigen Bugs vollkommen, diefer großartigen Bewegung, die Giefgud nicht zu
versuchen wagte, und die einer seiner Unterbesehlshaber für
sich allein vollführte; so krönte das Glück die Kühnheit, so
wurde eine der schönften militärischen Operationen, die je in
ben Jahrbüchern des Kriegs bezeichnet ward, zum Biel
geführt.

Dembinsti feht über einen Strom, über zehen Fluffe; täufcht fortwährend ben Feind über feine Abfichten; läßt fich nie von ihm auf feiner wahren Richtung zuvorkommen, eilt mit folcher Schnelligkeit vorwärts, daß er 130 Meilen in 25 Tagen zurücklegt; führt fein fortwährend in ber voll-

kommenften Orbnung gehaltenes Korps unversehrt nach Barfchau jurud, und bringt dem Feind beträchtliche Berlufte bei. Wir wiederholen es, diese Bewegung ift eine ber benkwurdigften Baffenthaten.

Die ganze Bevölkerung strömte zu Dembinski's Empfang herbei. Die unerwartete Ankunft dieses Korps, welches man schon verloren glaubte, wurde als ein öffentliches Glück betrachtet; das Betragen Dembinski's schien von dem so entgegengesetzten Gielguds noch einen viel strahlenderen Glanzu erhalten, und die einstimmige Bewunderung, mit der er beehrt wurde, war in den Augen mancher Leute saft schon ein Anspruch, der ihn als Ersahmann des Obergenerals bezeichnete.

Sein Einzug in Barfchau war ein Triumph; 60,000 Mensichen brängten sich auf seinem Wege, drückten seine Hände, umfingen seine Füße, und bedeckten seinen Namen mit ihren Segenswünschen. Einige derselben baten ihn sogar, als um eine hohe Gunft, um seine Müße und seine Epausetten, wovon sie hernach die Stücke wie heitige Nationalreliquien vertheilten; die Mitglieder der Negierung bewillkommten ihn, und der Reichstag erklärte durch ein Dekret, daß das Korps, welches er besehligt hatte, sich um das Baterland wohl verdient gemacht habe. Sofort that derselbe für seine Solzbaten, was er nie für irgend einen Bertheidiger der Nationalsache gethan hatte, er beschloß nämlich, jeder von ihnen solle eine Urkunde erhalten, zum Zeugniß, daß er an diesem benkwürdigen Zuge Theil genommen habe.

Bei Dembinsti's Burudtunft nach Barfchau mar bie offentliche Meinung über Strypnedi vollständig verändert; er
hatte ihn, von hoher Achtung umgeben, verlassen, ba er
ihn wieder fand, war er bei ben Meisten mehr als im
Riffredit, von Einigen sogar beargwohnt.

Die tonftitutionelle Partei und bie Partei ber Bewegung hatten fich zu feinen erklarten Gegnern aufgeworfen; die Mitglieder ber Erhaltungs Partei von ben am was baraus erfolgt mare. Alber Roman Goltpt, bamale im Sauptquartier gegenwartig, beauftragte einen feiner Abjutanten, ibn von ber Unfunft ber Abgefandten ber Mation ju unterrichten; bie Ginlabung murbe mit lauter Stimme wieberholt, und ber Beneral fonnte ihr nicht ausweichen, obidon es nicht ichwer mar, fein ganges Difvergnugen mabraunehmen. Er verfügte fid vor bie Kommiffion, fie begann augenblidlich ihre Gefchafte, welche ben gangen Zag bes 18. bauerten; bie Mehrheit war bem Dbergeneral gun. flig; fie berief bie Benerale und Korpsführer, und felbft bie Artilleriefommandanten und bie Offiziere bes Generalftabs; und jeder mußte fdriftlich feine Unficht über ben Beneralif. fimus und feinen Feldzugeplan eingeben. Die Debrzahl, ohne bie perfontiden Befinnungen Strapnedi's anzugreifen, tabelte indeß fein Berfahren und feine-fruheren Operationen, und erflarte ibn für unfabig, bie Armee gu befehligen.

Die Kommission, nunmehr überzeugt, baß bas Bertrauen ber Armee von Strzynecki gewichen sey, und baß dieselbe einen andern Obergeneral verlange, versammelte bie Generate und Korpsführer, um die Kandidaten für den Oberbesell zu bezeichnen; von 67 Stimmenden wollten 22 Strzynecki beibehalten, die andern Stimmen theilten sich zwischen Prondzynsti, Dembinsti, Bem, Uminsti, Malachowsti und Lubiensti.

Strynecki hatte alle biese Unsechtungen mit unveränders lichem Gleichmuth und völliger Hingebung ertragen; er erstlärte sich sogar mit vieler Entsagung und Freimuthigkeit über die Beweggrunde seines Berfahrens, und fügte schließlich bei, daß er bereit sey, als gemeiner Soldat zu dienen, wenn man ihm das Kommando abnehme. Diese Borte machten einen tiesen Eindruck, und die Mehrzahl ware sast der Meinung gewesen, ihn beizubehalten, wenn der völlige Mißtredit, in den er gefallen war, diesen Schritt nicht unaussührbar gemacht hätte.

Es war in ber That Beit, ben Berlegenheiten bieses Bustandes ber Dinge ein Biel zu sehen; bie Masse ber Ofsiziere, immer bereit, sich zu streiten, war es keineswegs, zu handeln; die Mehrzahl berselben war damals um das Hauptsquartier versammelt; die feindliche Armee stand im Angessichte, und konnte diesen Augenblick zu einem Angriss benüten, dessen Ersolg damals alles begünstigt hätte; die Russen hatten sich so weit genähert, daß, wenn sie eine Positionsbatzterie auf den Höhen, welche sich jenseits des Gehölzes von Bolimow besinden, ausgepstanzt hätten, ihre Kugeln sogar den Ort der Berathung erreicht haben würden.

Die Gefanbtschaft entzog Strzynecki ben Oberbefehl, und übertrug ihn einstweisen Dembinski; bieser war erst gegen Mitternacht im Hauptquartier eingetroffen; er nahm biese Berrichtungen nur für 60 Stunden an, welche Beit zur Erwählung eines Obergenerals nöthig erachtet wurde. Der Gerneral Begerski ersehte ihn als Gouverneur von Warschau, wohin die Deputation noch am nämlichen Abend zurückgestehrt war: sie entwarf ohne Berzug den Bericht, welchen sie dem Reichstag von ihrer Bersahrungsart und deren Erzgebniß zu erstatten hatte.

Dembinski sollte bas Kommando am nächsten Tage übernehmen, und man ordnete selbst eine allgemeine Musterung
an, um bessen Einsetzung feierlich zu begehen; er begab sich
bahin mit Strzynecki. Dembinski war damals von den Soldaten nur wenig gekannt, man betrachtete ihn mehr als einen achtungswürdigen Bürger, denn als einen Mann von
hoher militärischer Ersahrung; da er einsacher Hauptmann
beim Beginn des Krieges gewesen war, so hatte er mehr
ben Rus eines surchtlosen Parteigängers, und nicht den
eines Armeegenerals.

Beim Anblic bes ungludlichen und verlaffenen Straynecti erwachte bie lebhafte Theilnahme bes Solbaten für einen Anführer, ber ihn so oft jum Streite geführt hatte; biese Theilnahme verwandelte sich fast in Enthusiasmus, als man ihn, mit Bezwingung seiner personlichen Gefühle, ben neuen Anführer, den man so eben an die Spihe gestellt hatte, der Gunst der Armee empsehlen hörte; jeht ließ sich der Ruf: "Es lebe Strzynecki!" hören, mährend sein Nachfolger mit Mühe einige Shrenbezeugungen erhielt. Dieser glaubte dem Mann, dessen Stelle er einnahm, die Beweise seiner Achtung nicht versagen zu durfen, und versprach mit lauter Stimme, seinen Fußstapfen zu folgen. Seine Worte gelangten bald nach Warschau, und entfremdeten dem Stellvertreter bes Generalissung die Mehrheit der Bevölkerung und selbst die des Neichstags.

Strzynecki feinerseits bezeichnete in einer Proklamation Dembineti als seinen Nachfolger, und die Ausdrücke, welche er gebrauchte, konnten vermuthen lassen, daß eine Beradredung zwischen beiden bestehe, damit sich Dembineti der Gewalt bemächtige, ohne selbst die Ernennung des Reichstags abzuwarten; dieser Umstand war natürlich nicht von der Art, um die Unzufriedenheit zu beruhigen.

Dembinsti konnte bei feinem Antritt die Offenfive, wie man es wunschte, nicht ergreifen, er hatte nöthig, sich in ber Armee umzusehen und sie ju organifiren; diese unabwendbaren Schritte erhielten ihre Ausführung in ben Tagen bes 11. und 12.

Die Armee wurde in brei Korps eingetheilt; Strynecki übernahm ben Befehl ber Neserve, wodurch er einen neuen Beweis seiner Uneigennühigkeit gab, und sich so neue Nechte auf die Achtung und Shrindcht Dembinsti's erwarb; aber dieser ehrenwerthe Geschtehuntt, von welchem Lehterer ausging, führte je mehr und mehr dahin, ihm die Hauptstadt ganzlich abwendig zu machen.

Der Reichstag, welcher sich ben 12. versammelt hatte, nahm Kenntniß von bem Bericht ber Kommission; bie Ubsgesandten sehten ihm die verschiedenen Meinungen, die sie über die Wahl des Obergenerals in der Urmee gefunden hatten, auseinander. Der Reichstag verwies ben Bericht an

feine Rommifflonen, und erließ ben 14. August folgendes Detret :

- 1) "Die Ernennung bes Obergenerale gehört funftig ber Regierung an.
- 2) "Der Obergeneral hort auf, Mitglied ber Regierung ju fepn.
- 3) "Alle übrige, feinem Grade verliehene Rechte bleiben bemfelben erhalten."

Die Regierung gab sich alle Mühe in bieser wichtigen Bahl, und von jest an beaufsichtigte sie die Thätigkeit der Parteien, die sich in Warschau trieben, weniger. Die Entsternung Dembinski's, eines Mannes von Entschlossenheit, ließ ihnen das Feld frei; ber General Wegersti, ber ihn ersehte, diesen schwierigen Verhältnissen fremd, besaß den Schlüssel zu den geheimen politischen Bewegungen und Ransten nicht.

Die Manner ber Bewegung von ber äußersten Linken wollten bem Baterland um jeden Preis, nach den Unfichten, welchen sie sich ergeben hatten, dienen; das Verfahren bes Reichstags schien ihnen das Gepräge der Schlassheit und Unschlüssseit zu tragen, und sie hatten seit einiger Zeit eine geheime Berschwörung vorbereitet. Ihr Plan war, Polen ohne den Neichstag zu retten, oder vielmehr ihn als Werkzeug zu gebrauchen, das ihren Uften einen Auschein von Geschlichkeit geben könnte.

Der 18. August war jum Tag einer vollständigen Revolution bestimmt; man follte sich in Masse erheben, alle Berbachtigen festnehmen, ben Reichstag zusammenberusen und ihn zwingen, seine Macht in die Hände von 15 aus ber Rammer und ben einsußreichsten Bürgern der Hauptstadt niederzulegen.

Diese follten mit ber vollen Gewalt ber Diftatur bekleis bet werben, eine außerordentliche Kommission ernennen, um bie Angeklagten zu richten. Die Todesftrafe sollte abgeschafft, und eine lebenslängliche haft die schwerste Strafe werben. Wenn es nicht erwiesen ist, daß Lelewel der Urheber bieses Planes war, so ist es wenigstens gewiß, daß er Kenntniß davon hatte.

Alle Vorbereitungen, um ben großen Schlag auszuführen, waren im Dunkeln gemacht worden, und schon war eine große Anzahl Genoffen in die Plane ber Berschworenen eine geweiht worden, sowohl in der Stadt, als unter dem Heere, mit welchem, nach ihren Ansichten, eine vollständige Reinisgung vorgenommen werden sollte; sie lehnten sich auch an die patriotische Gesellschaft, welche auf das Bolt einen grosßen Einfluß ausübte.

Aber Krukowiecki erspähte seinerseits die Gelegenheit, sich ber Gewalt zu bemächtigen; er verschwor sich mit einigen Ränkeschmieden, und vermehrte seine Anhänger mit Mensschen, die in ihren Privatinteressen verkürzt worden waren. Die Nachricht des am 14. ausgeführten Rückzugs der Armee hatte in Warschau eine allgemeine Erbitterung hervorgebracht; er wollte davon Nuhen ziehen, nicht für patriotische, wenn auch überspannte oder unzeitige Absichten, sondern allein für Plane persönlichen Sprgeizes. Er bereitete eine Bewegung auf den 15. vor.

Während diese Begebenheiten Warschau bedrohten, zog sich die Armee auf die Hauptstadt zurück. Sie seite sich den 14. in zwei Kosonnen in Bewegung: die erste, bestehend aus den Korps Strzwnecki's und Uminsti's, gewann die Hauptstraße zwischen Sochaczew und Blonie, und folgte der Chausse nach Warschau; die zweite, unter den Befehlen Ramorino's, nahm die Richtung von Szymanow und Kasti, und marschirte rechts von der Hauptstraße.

Paszeiewicz faumte ebenfalls nicht, ber ruckgangigen Bewegung unserer Armee zu folgen. Die Russen brangten besonders die Kolonnen Ramorino's; sie wollten und auf unferer Linken überstügeln. Ramorino hatte einen ziemlich lebhaften Kampf bei Szymanow zu bestehen, während bessen unsere Reiterei drei nachdrückliche Angriffe auf die an Sahl boppelte rusisische Reiterei aussührte; aber endlich den Kampsplatz räumend, wurde sie gezwungen, sich zurückzuziehen. Jeht sah man ein Bataillon des 3. Linienregiments an ihre Stelle treten, die russische Reiterei mit dem Bajonnette ansgreisen, und sie mit Berlust zurücktreiben. Diese glänzende Wassenthat bewies abermals, daß so viele helbenmuthig bestandene Glückswechsel und Proben dem Muthe der Soldaten in nichts benommen hatten.

Uminsti hatte gleichfalls ein minder bedeutendes Gefecht bei Paprortia gegen eine ruffische Avantgarde auszuhalten. Den 14. Abends wurde das Hauptquartier in einem Pachthofe nabe bei Blonie aufgeschlagen. Den 15. sette die Armee ihre Rückzugsbewegung auf Barfchau fort; sie nahm Stellung an dem Bach Utrata, das Hauptquartier wurde
im Dorfe Oltarzew, zwei Meilen von Barschau, eingerichtet.

Bährend diese Bewegungen ausgeführt wurden, beschäftigte sich die Regierung, welche den 14. durch den Reichstag mit der Bollmacht, einen Obergeneral zu wählen, besteidet worden war, diesen Auftrag zu erfüllen. Ihre Bahl konnte nicht auf Dembinski fallen, welchen die Majorität, die aus zwei Gliedern der konstitutionellen und einem Manne der Bewegungsehartei bestand, aus den weiter oben vorgetragenen Gründen verwarf. Ihre Blicke wendeten sich nun auf Prondzynski, und sie schiedte Barzykowski, eines ihrer Mitglieder, in der Nacht vom 14. auf den 15. in das Hauptquartier ab, um ihm die lebernahme des Kommando's anzutragen. Die Umstände machten diese Bahl um so dringender, als die von Dembinski bei Annahme des einstweiligen Oberbesehls seitgesehte Zeit bereits abgelaussen war, und die Armee nicht sührerlos seyn konnte.

Prondaynsti widerstand hartnädig den bringenden Bitten Bargykowski's, bem sich mehrere feiner Freunde beigesellt hatten. Er führte an, daß, wenn er einen Oberbefehl, von bem Straynedi nur in Folge seiner Opposition entfernt worben sep, annehme, es ben Anschein haben wurde, als hatte

er benfelben erfeben wollen: wenigstens mar bieg ber Bor wand, ben er hauptfächlich entgegenhielt.

Aber die mahre Ursache, welche er erft spater Soltyt eingestand, war die, daß er mit der Fähigkeit, eine Armee zu befehtigen, nicht auch die Kraft in sich fühlte, die Parteien zu unterdrücken, was man ihm zusolge nur hätte thun konnen, wenn man Blut auf dem Schaffot vergoß. Daher bestand er auf seiner Beigerung, und Barzytowski kam nach Barschau zuruck, ohne irgend einen Ersolg seiner Sendung erlangt zu haben.

Die Regierung sandte hierauf ben Landboten Zwierkowski, als Träger breier Depeschen, bahin ab: bie erste enthielt eine Einsabung an ben General Malachowski, bas Kommando zu übernehmen; die zweite, an Prondzynski gerichtet, konnte biesem nur in dem Fall der Ablehnung von Seiten Malachowski's eingehändigt werden, sie befahl ihm förmlich, den Oberbesehl zu übernehmen; die dritte endlich, welche er beaustragt war, an Lubienski abzugeben, wenn Prondzynski sortwährend bei seinem Entschluß beharrte, enthielt seine Ernennung als provisorischen Stellvertreter des Generalissmus. Zwierkowski trat im Hauptquartier zu Oltarzew ein. Aber dieser neue Schritt war eben so vergeblich; keiner der genannten Generale wollte zusagen.

Während bes Bormittags bes 15. August, ber religiösen Festsichkeiten geweiht war, bewegte sich die ganze Bevölterung in den Straßen, ruhig und still, dem Scheine nach, und ohne irgend eine der Gesahren zu ahnen, die das Baters land bedrohten; aber am Abend veränderte sich die Scene. Die schlimmsten Nachrichten über den Rückzug unserer Armee und die Annäherung der Russen hatten sich in Gile verbreitet, und verursachten überall Unruhe und Schrecken. Darmals erschien das Bild der öffentlichen Angelegenheiten Jedem düsterer, als je; die Armee war ohne Oberhaupt, die Regierung schwach und unentschlossen; des Hochverraths verdäctige Menschen, selbst die verabscheutesten Agenten der mose

fowitischen Polizei blieben unbestraft, und konnten von ben Russen in Freiheit geseht werden. Die Geister, in solcher Stimmung, waren nicht geneigt, bie mögliche Berschieben- beit zwischen ben wirklichen Thatsachen und bem bavon ent- worsenen Bilbe bei sich abzuwägen; alle Meinungen verwirrten sich in ben nämlichen Schreckbildern.

Um fünf Uhr Abends versammette sich bie patriotische Gesellschaft in bem Redoutensaale; Gruppen hatten sich um ben Ort ihrer Sitzungen gebildet, in benen man mit Leb-haftigkeit ben Bustand ber öffentlichen Angelegenheiten erörterte; Buschauer in ziemlich großer Anzahl standen babei; man bemertte unter anderem viele Offiziere ohne Anstellung, welche ohne Zweisel in die Verschwörung Krukowiecki's verswickelt seyn mußten.

Canneti, ale Biceprafibent, batte ben Borfit. Die Erdr. terung entipann fid, über Wegenftande von hoher politischer Bichtigkeit, von benen ichon in ben vorhergebenben Sigungen bie Rede gewesen war. Der Abt Pulawski, welcher in hober Adhtung unter ben Mitgliedern ber Gefellichaft ftanb, nahm Er fette bie traurige Lage ber Dinge auseinbas Wort. ander, fprady von ber auf bem Ruckzug begriffenen Urmee, von ben Gefahren, welche bie Gegenwart Sfrzynedi's, als oberften Leiters bes Rriegs unter bem Ramen Dembinsti's, mitten unter ben Truppen nach fich gieben fonnte; er erin: nerte, bag man bie Befchluffe gegen Jankowski und feine Mitangeklagten noch nicht vertundigt habe; er fagte, baß ben Spionen Straffosigfeit jugesichert fcheine, und bag bie unter ben Ruffen gemachten Wefete fe nicht erreichen tonnten; jum Schluffe berichtete er bie Unnaherung ber mosto: witischen Truppen gegen bie Sauptfladt.

Diefer berebte Bortrag befeelt bie Unwefenden. Balb unsterftufen Pulawefi andere Redner, und bestehen eindringlich auf ber Nothwendigfeit, die Lufichluffe zu erhalten, die man bis baher verheimlicht hatte. Ulebald rufen taufend Stim-

men aus: "Laßt uns in's Schloß gehen, wir wollen bie Wahrheit vernehmen!"

Der Biceprafibent bemuht sid, biefe allgemeine Aufregung ju stillen; er schlägt vor, an die Regierung eine Deputation abzusenden, mit dem Auftrage, berselben die Beschwerden und Bunfche ber Gesellschaft vorzulegen.

Czynsti felbst, Pulawsti, Pluzansti und Bosti werben gemahlt. Sie begeben sich zu Tuß nach bem Regierungspalslaft, gefolgt von einer ungeheuren Menge, bei ber sich Zeischen ber lebhaftesten Aufregung außern; wenigstens 5000 Menschen hatten sie begleitet.

Der Tag begann, sich zu neigen; es war acht Uhr Abends. Die Menge blieb im Hofe, und ergoß sich in bie Säulensgänge; bie Abgeordneten allein brangen bis in ben Saal ber Berhandlungen. Alle Mitglieber ber Regierung waren versfammelt; ber Kommandant ber Nationalgarbe war anwesend; balb nachher erschien ber Stabtgouverneur General Wegerski.

Jeht nahm Egynsti das Wort; und in einer Rebe voll Anstand seite er die Beweggründe, welche die Absendung der Deputirten veransast hatten, auseinander. Indem er hierauf kurz wiederholte, was Pulawski in der Gesellschaft gesagt hatte, malte er die Hauptstadt als Beute heftiger Aufregung, und suchte bei der Regierung um die Schritte nach, welche allein ihr ein Ziel sehen könnten.

"Man ist entrustet, seinte er hinzu, noch nicht bas Erstenntniß gegen die des Hochverraths Beschulbigten erscheinen zu sehen, und das Publikum darf über nichts unbelehrt bleisben, was unter so schweren Umftanden vorgeht."

Ezartorysti erwiederte, daß die Sorgen ber Regierung für bas Wohl bes Staates benjenigen nichts nachgeben, von welchen die Mitglieder der patriotischen Gesellschaft beseelt sepn könnten; daß sie ohne Unterlaß über das heil bes Baterlandes wache, und geneigt sep, alle Schritte zu bessen Sicherung zu thun; daß die Verkündigung des Erkenntnisses gegen Jankowski nur durch die Verwickelung und die Lang-

samfeit bes Kriminalversahrens verzögert worden sep; daß solche überdieß ehestens Statt haben werde; was die öffentslichen Angelegenheiten betreffe, so werde man sich ohne Berzug damit beschäftigen, und alle Einzelnheiten, die geeignet wären, der gerechten Ungeduld der Bevölkerung über diesen Punkt zu genügen, der Deffentlichkeit übergeben. Schließlich forderte er die Abgeordneten auf, die Erbitterung des Bolks zu beschwichtigen, und in Aufrechthaltung der Ordnung und Ruhe der Regierung beizustehen.

Die Abgeordneten schienen burch bie Erklärung bes Prassibenten, wenn auch nicht völlig befriedigt, boch wenigstens wieder beruhigt; aber einzelne Unterredungen entspannen sich zwischen ihnen und ben Mitgliedern ber Regierung, welche sich balb in hibige Erörterungen verwandelten.

Der lebhafteste Streit hatte zwischen Barzykoweki und Boski, einem der Abgeordneten, Statt; dieser Lehtere wurde dadurch verleht, und legte das ganze Migvergnügen, welches er darüber empfand, an den Tag. Die Deputirten, als sie sich zurückzogen, nahmen weit weniger gunstige Eindrücke mit hinweg, als in ihren Gemüthern die lehten Worte Czartoryski's zurückgesassen hatten.

Die Nacht war angebrochen, und die Lampen warfen nur unsichere helle auf die Straßen; Gruppen hatten sich gebildet, wo die Details der Sendung der Abgeordneten von Mund zu Munde gingen; die Stimmung der Einen war ungewiß, die Gemüther der Anderen beruhigt, und die Menge zerstreute sich. Die Mitglieder der patriotischen Gesellschaft selbst kehrten größtentheils in ihre Wohnungen heim.

Aber ber Sturm, ber niedergeschlagen schien, heulte ims mer brohender und schrecklicher in der Ferne, und Niemand dachte daran, ihn zu beschwören. Lesewel war, so lange die Anwesenheit der Abgeordneten im Saal der Regierung dauerte, stumm geblieben; nach ihrem Abgange warf man ihm lebtaft diesen Schritt einer Gesellschaft vor, zu deren Grünzdung er mit beigetragen hatte, deren Sihungen er aber

feit fehr langer Beit nicht mehr anwohnte. Lelewel rechtfertigte fich, und ließ bie Rothwendigfeit fühlen, ber allgemeinen Stimme zu gehorchen, und die Magregeln zu ergreifen, welche bas heil bes Baterlandes forderten.

Die Mitglieber ber Regierung hatten sich selbst mitten unter bie Busammenrottungen versügen, die Gemüther durch einen Aufruf wieder beruhigen, und das Ertenntniß über Jankowski bekannt machen lassen sollen; dann wäre die Aufregung gestillt worden; den andern Tag hatte man sich zur Aufrechthaltung der Ordnung auf einen Theil der bewassnerneten Macht stühen können, welche man in die Stadt, die an diesem Abend nur durch ein Bataillon des 18. Linienregiments, einige schwache Abtheilungen Reiterei und die Nationalgarde bewacht war, hätte einrücken lassen.

Aber die Regierung hielt es für leichter und schneller, zu ber Gewalt ihre Buflucht zu nehmen, obschon die Gewalt nicht zu ihrer Berfügung stand; ber Gouverneur und ber Kommandant ber Nationalgarde erhielten ben Befehl, alle Maßregeln, und selbst, wenn man mußte, die Bajonnette anzuwenden.

Als fofort die Stunde der Gefahr kam, gerftreuten fich ihre Mitglieder, und der Fürft Cgartoryeti, ihr Prafident, suchte ein Alpl im Hauptquartier; durch eine folche Hand-lungsweise bantte die Regierung selbst ab, und überließ ben Staat, für den sie hatte Gewähr leiften sollen, allen Gefahren und allen Bufallen.

Segen 10 Uhr Abends zeigte sich ein Haufen von ungefähr 100 Personen, die Mehrzahl in militärische Unisormen gekleibet und aus den Verschworenen Krukowiecki's bestehend, vor dem Schloß, wo die Staatsgefangenen ausbewahrt waren; das Thor war sechzig Mann von der Nationalgarde anvertraut; sie thaten ihre Schuldigkeit und leisteten Widerstand; einige Flintenschüsse wurden abgeseuert.

Die Nationalgarde mețelt bas Bolf nieber! schreit man, und biefe finftern Gerüchte, reifend schnell ver-

breitet, gelangen balb zu ben außersten Enden ber Stadt. Jeht läuft bas Bolk berbei und eine beträchtliche Menge ist vor dem Schloß versammelt; indessen schlug der Genezralmarsch, und die ungewissen Nationalgardisten kamen nur langsam zusammen; um 10'/2 Uhr wurde eine der Thüren des Schlosses erbrochen, die schwache Abtheilung von Nationalgardisten konnte einer Menge, die sich jeden Augenblick vergrößerte, nicht länger widerstehen, die Berschworenen ergossen sich über den Hof, erbrachen die Gefängnisse und besmächtigten sich der Gesangenen. Jankowski, Hurtyck, Buskowski, Fentsch, Bendlowski, Szalawski und Frau Bazanow wurden niedergemacht und ihre Leichname an die Laternen ausgehängt.

Der General Begersti fam mit zwei Compagnien bes 48. Linienregiments herbei, da er den Rest des Bataillons zur Bewachung der Bank zurückgelassen hatte; die Menge benützte seinen Eintritt, um in seinem Gesolge in das Innere des Schlosses zu dringen; die Soldaten, von den nemtichen Borurtheilen gegen die Gefangenen, wie das Publikum, erfüllt, blieben unempsindliche Juschauer des Gemehels. Diese blutige Szene dauerte eine halbe Stunde!

Während dieser Beit rückten andere Hausen, ohne Zweisel von anderen Berschworenen geführt, vor das Gefängniß von Bola; dreißig Spione des Großfürsten wurden hier erwürgt. In dem Gefängnisse der Franziskaner waren Birnbaum, das seilste Werkzeug der mostowitischen Polizei, und ein Rosake, der vor der Schlacht von Iganie alle nur erdenkliche Grausamkeiten an Dorsbewohnern erschöpft hatte, einzgeschlossen; auch hier war das Bolt selbst der Bollstrecker seiner wilden Gerechtigkeit.

Und gleichwohl wurden in biefer Schredens: Nacht bie Manner ber Erhaltungs-Parthei feineswegs beunruhigt, obichon man alle Sorgfalt angewendet hatte, fie bem Berbacht bes Bolfs burch bie Benennung Arifiofraten zu bezeichnen; bas Bolf, selbst in feinen Berirrungen bem

Sindrud großmuthiger Gesinnungen gehorchend, umgab mit Beweisen seines ehrfurchtsvollen Bohlwollens alle Patrioz ten \*), die fich ihm zeigten.

Heinrich Lubiensti, Direktor ber Bank, war in biesem Augenblick ber einzige Bebrohte; aber er hatte Sorge getragen, sich ben Nachstudungen zu entziehen. Sein Bruber Johann, welchen man, burch die Dunkelheit getäuscht, an seiner Stelle ergriffen hatte, wurde sogleich in Freiheit gefeht, als man ihn erkannte.

· Jeht, glaubte Krufowiecki, sen für ihn ber gunftige Musgenblick, zu erscheinen. Er hatte ber Regierung Furcht einz gejagt, und unter ben Mitgliedern ber Erhaltung & Partei einen panischen Schrecken verbreitet. Runmehr wollte er bie Rolle bes Bermittlere zwischen ihnen und ben Henre fpielen, die das Bolf ausgereizt und geleitet hatten.

Den Ginen empfahl er Umficht und Alugheit, indem er absichtlich falfche Proscriptions Liften cirtuliren ließ; ben Undern versprach er Straflosigkeit, eine Regierung nach ihren Wünfchen, und bemühte sich, ihrer Buth Ginhalt zu thun.

Befleibet mit ber Generals : Uniform, bie er feit langer Beit abgelegt hatte, suchte er zuerft Niemojowski auf, welscher, vermöge feiner Befugniß, Czartoryski mahrend beffen Abwesenheit ersehte, und bot ihm seine Dienste an; aber Niemojowski antwortete ihm, baß er in Abwesenheit seiner Kollegen keine Maaßregel ergreisen könne, und sorberte ihn nur auf, die Gemuther zu beruhigen. Bon da begab er sich auf ben Schlosplat, wo die Metheleien kaum geendigt hatten. Bei seinem Unblicke hörte man einige Ruse: "Es lebe ber

Mnm. d. Ueberf.

<sup>\*)</sup> Patrioten bedeutet bier Seden, ber die Nationalfache gegenüber von den Mostowitern begunstigte, ohne ju unterscheiden, ob er in Bejug auf innere Berbaltniffe, j. B. die Emanzipation der Personen und des Bodens, liberal war, oder nicht.

Beneral Krufowiedi!" aber biefer Ruf fand feinen Bieber: hall bei ber Menge.

Bu jenen Menschen, welche bie Urme noch im Blute hatten, sagte er mit Ruhe: Meine herren! Sie burfen zufrieden sepn, wir wollen schlafen gehen! Reine mit gesetlicher Autorität bekleibete Person zeigte sich auf biesem Plage, und Krukowiecki war in dieser Stunde ber höchste Schiedsrichter über die Schickfale der hauptstadt.

Balb barauf, als zwei anbere Mitglieber ber Regierung fich bei Niemojowefi versammelt hatten, wurde Krukowiecki zum Stadt: Gouverneur ernannt. Bon jeht an richtete er seine ganze Thätigkeit auf die Geschäfte, indem er sich hauptsfächlich mit ber Sorge besaßte, welche die äußerliche Sicherbeit und die Einstellung des Blutbade erheischte. Der Zweck, ben er sich vorgeseht hatte, war erreicht: er fürchtete, ihn sich wieder entschlüpfen zu sehen.

Er schiefte bem General Dziekonski, ber in Praga besehligte, die Ordre zu, gegen die Angriffe der Russen auf seiner Sut zu seyn. Er ließ auf der Stelle einen Soldaten
erschießen, weil er einige Geräthschaften in dem Hause des
Konditor Lessel entwendet hatte, welcher des Einverständnisses mit den Gesangenen des Schlosses für verdächtig gehalten wurde, und bei welchem das Bolk eingedrungen war.
Alber, den andern Tag wußte er, wie man bald sehen wird,
die Ermordung mehrerer anderer Personen nicht zu verhinbern. Er litt sogar, daß man die Leichname der am vorigen Abend Erwürgten ausgehängt ließ, gleich als wollte er
einen seinen Planen nothwendigen Schrecken nicht ganz erlösschen lassen.

Die Armee, damals in ber Stellung von Otrata, wußte nichts von den traurigen Begebenheiten der Racht des 15. Der Fürst Czartoryski unterrichtete den General Dembinski zuerst von den ausgebrochenen Unruhen. Im Augenblick der Meheleien selbst kam ein Offizier, es im hauptquartier anjumelten, ohne übrigens irgend etwas Raberes angeben ju fonnen.

Den 16. mit Anbruch bes Tages überbrachte endlich Roman Soltyk\*) an Dembinski einen umftändlichen Bericht von allem, was so eben vorgefallen war; er sand Ezartoryski, Strzynecki und Dembinski, im nemlichen Gemache versammelt, welche ihn mit Unruhe über die geringsten Umstände dieser schweren Begebenheiten befragten. Alls er geendigt hatte, erkundigte sich Strzynecki, ob seine Frau der Gegenstand irgend einer Versolgung gewesen wäre; Soltyk antwortete, daß er dieß nicht glaube. Er vernahm erst später, daß sie, auf die falsche Warnung vor einer nur eingebildeten Gesahr, die ihr von Krukowiecki gegeben worden war, bei dem östreichischen Residenten einen Zustuchtsort gesucht habe.

Strzynedi legte bas Berlangen an ben Tag, ju wiffen, was man von ihm unter bem Bolfe gesprochen habe: "Ich

<sup>\*)</sup> Unruhig über bas Schicffal bes Baterlandes hatte ich mich am Morgen bes 15. von ber Urmee nach Barfchan begeben. 3ch wollte ver fuchen, in Befprechung mit ben andern Mitgliedern Des Reichstags ju treten, und uns gegenfeitig über ben Stand ber Ungelegenheiten aufjuflaren. 3ch hatte mich um 10 Uhr ju Bette gelegt, feine ber blutigen Unordnungen, die im Anjug maren, voraussehend, als einer meiner Freunde fam, mich ju weden und in benachrichtigen, daß das Bott die Thuren Des Schloffes erbreche. Sogleich verfügte ich mich nach bem Pallaft der Regierung: feines ihrer Mitgiteder mar auf feinem Doffen. 3ch lief auf den Dlat bes Schloffes, wo ich ankam, als eben ber Lette ber Gefangenen ermordet worden mar. 3ch hatte mich an Die Spite einiger Truppenabtheilungen ftellen wollen, um die Menge auseinander ju treiben, es maren feine ju meiner Berfugung; Diemand machte fur Die Erbattung ber Ordnung. Rrufowiedt erging fich allein inmitten Gruppen, ohne baran ju benten, Die Mufregung bes Bolts ju beruhigen. Ungufrieden, obne Zweifel, einen unabhangigen Dann bier ju feben, ber einen Einfluß auf die Daffen haben fonnte, versuchte er es, mich su erichreden, indem er mich glauben ließ, daß ich auch meine Stelle auf der Lifte ber Profcribirten habe. 3ch fonnte bei diefer Barnung nur tachein, und feste meine Borftellungen fort, Die Das Bolf mit einis ger Gunft aufjunehmen fchien. 3ch glaubte nun, daß es Beit mare, mich ins hauptquartier ju begeben und dem Obergeneral meinen Ber richt au erftatten.

habe von Menfchen bas Bedauern ausbruden boren, antwortete ibm Goltyt, ben ehemaligen Generaliffimus nicht gu ihrer Berfügung ju haben, um ihn hangen ju fonnen." Diefe Untwort madte auf Strapnedi einen tiefen Ginbrud. Soltyt verließ hierauf die brei Staatsmanner, welche fich jusammen über bie Maafregeln beriethen, bie bie Umftanbe erheischten. Es murbe beschloffen, bag fich bie Urmee auf Barichau guructiehe; und, um biefe Bewegung ben Ruffen ju verbergen, verschob man die Ausführung auf die folgende mittlerweile fandte man ein Reiterei-Regiment ab, welches ber neue Gouverneur verlangte, um ihm bei Bieberherftellung ber Ordnung zu belfen. Man beschioß zu gleicher Beit, daß Strapnedi, um der öffentlichen Meinung Benuge ju leiften, ben Befehl bes Urmeeforps abgebe, bas bis jeht feiner Gorgfalt anvertraut geblieben mar.

Die Stadt hatte am Morgen und während bem Laufe bes 16. wieder einen ruhigeren Anblick angenommen; eine beträchtliche Anzahl von Individuen, durch die Neugierde herbeigezogen, hatte sich auf die Schauptäte dieser schrecklischen Scenen begeben, wo die Leichname noch öffentlich allen Blicken ausgeseht waren. Zweiselsohne war Bedauern im herzensgrunde Aller, und Alle beklagten die Ausschweisungen, welche begangen worden waren; bennoch glaubte man im Allgemeinen nicht, daß das vergossene Blut ohne Folgen bleiben solle, und besonders bachte man nicht daran, den Tob der Spione des Großfürsten zu bemitleiden.

Indessen schien Niemand die Leitung der Angelegenheiten übernehmen zu wollen, das Bolk blieb ruhig, und es ist, neben den übrigen, ein neuer Beweis des unermeßlichen Anstheils, den Krukowiecki an assen Unordnungen gehabt hatte, daß sie in dem nemtichen Augenblick aufhörten, wo er zum Gouverneur ernannt war; auf einigen Punkten der Stadt allein beging man noch einige Ausschweifungen; um 6 Uhr Morgens hängte man an einer Laterne, die vor seiner Wohnnung angebracht war, den ehemaligen Staatsrath Hankies

wicz, unter ber moskowitischen Regierung Mitglied einer gegen die Patrioten gerichteten Untersuchungs - Kommission, ber zu Unsang ber Revolution verhaftet, und hernach wieder in Freiheit geseht worden war.

Im Laufe des Tages brachte man einen russischen hauptmann Ramens Ketler als Gesangenen in die Stadt; er
stieß Beleidigungen und Verwünschungen gegen seine Umgebungen aus, und in einer Art Verrücktheit ging er selbst
so weit, Einige von denselben anzuspucken; jest hatte sich
bas Volk zusammengerottet; ein Gerücht war verbreitet worben, daß Ketler einer von den preußischen Offizieren sey,
die gekommen waren, den Russen ihre Mitwirkung anzubieten: ber Unglückliche wurde ohne Mitseiden ermordet; diese
barbarische Erekution währte lange genug, daß man sie hätte
verhindern können. Die Auktorität Krukowiecki's rührte sich
nicht. Am Abend wurde ein Spion Namens Kawecki, als
Frau verkleidet, entbeckt; er ward alsbald fesigenommen und
gehenkt.

Während biefer Beit wachten biejenigen ber Manner ber Bewegung, welche für ben 18. einen allgemeinen Aufstand wollten, über bie Ausführung ihres Borhabens. Die patrivtische Gesellschaft hatte sich an bem gewöhnlichen Orte ihrer Berhandlungen versammelt, welchen ein ungeheurer Jusammensluß von Buschauern umgab.

Es wurden verschiedene Reben über den Stand der Angelegenheiten gehalten; Czynski stellte hierauf den Antrag, dem Reichstag eine Adresse vorzulegen, um von ihm die Bildung eines höchsten Raths zu verlangen, mit der Obliegenheit, alle Maaßregeln zu ergreisen, welche das allgemeine Beste verlange; dieser Antrag wurde von Pulawski unterführt. Nach einer ziemlich langen Erörterung wurde beschlossen, daß man die Concentrirung der diktatorischen Gewalt in einen Rath von neun Personen, welche die Besuginisse der gesehgebenden und vollziehenden Gewalt zugleich in sich schlösse, verlangen wolle. Die Berhaftung mehrerer

Mitglieder ber Gefellschaft, und unter andern Czynefi's, welchen man beauftragt hatte, diefen Antrag aufzusethen, machte diefen Schritt vergeblich.

Endlich versammelten sich die Mitglieder ber Regierung; Egartoryeti allein war abwesend. Man beschäftigte sich zuerst mit einer Proklamation über die Ereignisse der vorigen Nacht; Lelewel äußerte, weil dieß eine vollsührte That seh, wäre es unnöthig, davon zu sprechen, und die Zukunst allein habe Wichtigkeit; die andern Mitglieder theilten diese Meinung nicht, sie betrachteten es als eine Sprenschuld für die Rezierung, öffentlich den ganzen Unwillen, welchen ihnen diese beklagenswerthen Scenen eingestößt hatten, auszudrükten. Bonaventura Niemojowski wurde beaustragt, diese Proklamation abzusaffen.

Die Regierung befaßte sich hierauf, nachbem sie ben Bericht Bwierkowski's, ber mit Unbruch bes Tages von seiner Sendung zurückgekommen war, angehört hatte, mit der Wahl eines Obergenerals; die Majorität entschied, daß man einen neuen Bersuch bei Prondzynski machen musse. Barzykowski wurde ins Hauptquartier abgeschickt, man gab ihm den Kastellan Olisard und den Kriegsminister Morawski bei; sie versügten sich nach Oltanzew, und kamen benselben Elbend noch, begleitet von Prondzynski, zurück; dieser General nahm endlich nach einer zweistündigen Konserenz mit Krukowiecki den Oberbesehl an, aber er sollte die Gewalt nur bis zum andern Tage behalten.

In Folge biefes Tages glaubten bie ju Barfchau anwesenben Mitglieber ber Regierung bie Macht, mit ber fie bekleibet waren, niederlegen ju muffen. Sie gaben ihre Entlaffung mit folgenden Borten:

"Die Unterzeichneten, Mitglieder ber Nationalregierung, burch Guch, würdige Reprafentanten ber Nation, zu biefen hohen Berrichtungen berufen, find tief überzeugt, ihre Pflicht erfüllt zu haben: ber Bewegungegrund aller ihrer Sandlungen war nie ein anderer, als bas öffentliche Wohl und

bas Glud bes Baferlandes. Sie treten baher vor Euch, mit einem reinen Gewissen und einem Namen ohne Flecken; aber burch die Borfälle von gestern von der Nothwendigkeit einer Beränderung in dem Personal der Regierung überzeugt, legen sie ihre Bollmacht in die hande der Gewalt nieder, welche die Souveranität des Bolks repräsentirt, und in welcher die Majestät der Nation wiederstrahlt.

"Damit indes ber Gang ber Gefchäfte nicht unterbrochen werbe, werden fie an ihrem Posten bleiben, bis Ihr fie wiester erfest habt, um was fie angelegentlichst bitten.

Warfchau, ben 16. August 1831.

## "Unterzeichnet:

Niemojowski, Morawski, Bargykowski, Lelewel." Der Fürst Szartoryski hatte seine Kollegen bevollmächtigt, in seinem Namen zu sprechen; und am andern Tag, ben 17., trat er biesem Abdankungs-Alkt bei.

## Siebenundzwanzigstes Rapitel.

Die Erhaltungs: Partbei will Dembinst an die Spige der Geschäfte bringen. — Dembinst verfügt fich in den Pallast der Regierung. — Prondynstigibt seine Entlassung. — Bembinsti wird zum Obergeneral ernannt. — Martialgerichtsbof. — Gesinnungen der Mitglieder des Reichstags. — Geses, welches die Gewalt in die hande eines Prässdenten ten mit sechs Ministern legt. — Krusowiecki wird zum Prässdenten er, wählt. — Protlamation Dembinsti's. — Tressen von Bronieze. — Une ternehmungen Rozydi's in den Wonwodschaften Sandomir und Kalisz. — Rüdiger geht über die Weichsel. — Tressen von Iza, Zakrzew und Konstie. — Rozydi nimmt Stellung an der Kamienna.

Indessen suchte die Erhaltungs-Parthei, erschreckt durch diese Bolksbewegungen, einen Mann an die Spige zu stellen, der genug Festigkeit hätte, um einen Aufstand, der ihr nahe bevorstehend schien, zu verhindern, und die Gefahren, die ihr drohten, abzuwenden; sie glaubte ihn in Dembinski gesunden zu haben. Mit großer Thätigkeit und einer außersordentlichen Kühnheit begabt, hatte Dembinski einen, ohne Sweisel wohlverdienten, Ruf von Talent, welchen aber der Ersolg möglicherweise doch nicht hätte rechtsertigen können, denn er war der Leitung und Handhabung der Angelegensheiten im Großen fremd.

Die Erhaltungs Parthei theilte sich in mehrere Schatstirungen; die Ginen, und dieß waren die Ueberspanntesten, wollten Dembinsti antreiben, sich gewaltsamer Beise ber Macht zu versichern; die Andern hätten im Gegentheile gewünscht, daß seine Ernennung die Folge der freien und regelmäßigen Wahl des Reichstags ware. Man hatte überzbieß nicht die Grenzen und die Ausdehnung seiner Macht bestimmt.

Dembineti, in ber hoffnung, jur Rettung des Baterlans bes beitragen ju konnen, war bereit, ihre Absichten, welche feinem Chrgeize schmeichelten, ju unterftugen. Den 17. Mors gens hielt er seinen Sinzug in Warschau an ber Spite seines Generalstabs und zweier Schwadronen Reiterei. Der Kürst Czartorysti und Prondzynski begleiteten ihn. Er begab sich geraden Wegs in den Regierungspallast, wo Niemojowski, Barzykowski und Morawski versammelt waren. Letewel war abwesend.

Prondzynsti erklärte zuerft, er komme, um bie Macht, bie man ihm ben vorigen Abend anvertraut habe, in die Sande ber Regierung niederzulegen, indem er nicht sehen wolle, daß die altern Generale, als er, feiner Autorität sich unterwerfen.

Dembinsti sagte hierauf, die Unordnungen in Warschau hätten ihn bewogen, dahin zurückzukommen; er warf sodann der Regierung ihre Schwäche vor, indem er sie anklagte, die schweren Unordnungen, die so eben Statt gesunden hätten, zu dusden, und die Anstister aller dieser Meheleien, welche, die Nacht des 15. mit Blut gefärbt hätten, unbestraft zu lassen. Er sprach von der Nothwendigkeit, eine starke Regierung zu gründen, welche die bürgerlichen und militärischen Gewalten in sich vereinige, und im Einklang mit den Umständen wäre; indes wagte er nicht, etwas Entscheidendes zu thun. Er schien zu erwarten, daß man ihm die höchste Sewalt übertrage; Niemand that es, und Dembinski trug Bedenken, sich derselben zu bemächtigen.

Indessen schlug Bargetowski vor, ihn zum Generalissimus zu ernennen, weil die Armee von Neuem ohne Oberhaupt sep. Niemojowski und Morawski, obschon alle beide der konstitutionellen Partei angehörend, und demnach weniger gunftig für Dembinski, glaubten ihm doch ihre Stimmen nicht versagen zu durfen.

Raum ernannt, beschäftigte sich Dembinski thätig mit allen fraftvollen Maaßregeln, bie er zur Erhaltung ber öffentlichen Ruhe für nothwendig hielt. Sein Berdacht war zugleich auf Krufowiecki und auf die einflufreichsten Mitglieder ber patriotischen Geschlschaft gesallen; letteren insbe-

fondere legte er ben größten Antheil an ben Unordnungen ber Racht bes 15. zur Last. Er hatte noch am Morgen Krukowiecki merken lassen, baß er die Schuldigen wohl festzunehmen und zu bestrafen wisse, in welchen Stellungen sie sich auch besinden mögen; derselbe war bei dieser Drohung, welche bennoch keine Folgen hatte, erblaßt; nur der General Schrzanowski erhielt Besehl, sich mehrerer Mitglieder der patriotischen Gesellschaft zu bemächtigen; und diese Verhaftungen wurden ausgeführt, ohne daß has in den Straßen zussammengerottete Volk nur den geringsten Widerstand geleisstet hätte.

Lelewel kam unterbessen an. Dembinski fuhr ihn heftig mit der lauten Anklage an, als Prafident des Klubs diese Unruhen angestiftet zu haben. Er hatte ihn ohne die Einwendungen seiner eifrigsten Anhanger im nemlichen Augenblick festnehmen lassen.

Nach diesen vorläufigen Schritten, und nachdem er einen von dem General Mycielsti präsidirten Martialgerichtshof errichtet hatte, welcher die Angeklagten richten sollte, ließ er sich in Besprechungen mit verschiebenen Mitgliedern des Reichstags ein, welche in den Regierungspallast hergeeilt waren. Er hielt sich des Erfolgs seiner Unternehmung so sicher, daß er in Uebereinstimmung mit seinen Freunden, eine Proklamation verfaßt hatte, welche er bei seinem Gewaltsantritt bekannt machen wollte.

Der Reichstag war berufen; zahlreiche Bataillone mit Kanonen waren rings herum aufgestellt, ober nahmen Posistion in ben verschiedenen Stadtvierteln. Der Reichstag sollte zuerst, im Busammentritt beider Kammern, die Abbankungsakte der Regierungs-Mitglieder empfangen, und sofort für ihre Biedererseigung sorgen. Ginzelne Unterhaltungen entspannen sich noch vor der öffentlichen Sitzung, und bie Anhänger Dembindti's suchten die Meinung ihrer Kollegen über seine Erwählung auszusorschen; aber sie hatten bald erkannt, daß die Manner der Bewegung und die

Conftitutionellen ihm immer entgegenstunden, und daß bie Erhaltungs. Parthei allein ihm eine Majorität nicht sichern fonnte.

Weil sie nimmer hoffen burften, burdy gesetzliches Abstimmen zu ihrem 3wed zu gelangen, gedachten sie nunmehr, die Gewalt zu hitse zu rufen; ihre Absicht war, Dembinski in den Schooß der Versammlung zu führen und ihn alsdann zum Oberhaupt des Staats auszurusen; aber einige Landboten der Bewegung, die ihre Plane mit angehört hatten, verfügten sich eilends zu ihren Kollegen, um ihnen die Gesahren zu enthüllen, die sie bedrohten.

Der Landbote Nakwaski, Giner von ber Bewegung, war herbeigelaufen, diese beunruhigenden Nachrichten zu übersbringen; ber Marschall bes Reichstags erklarte, daß er Demsbinski nicht einmal das Wort gestatten werde; mehrere ansbere Landboten erklärten, ihn töbten zu wollen, wenn er sich zeige. Nakwaski überbrachte diese Entscheidung den Urhesbern des Plans, welche, erschrecht über das Unglück, was daraus entstehen könnte, denselben ausgaben.

Dembinsti, nunmehr feinen ehrgeizigen Absichten entfagend, begnügte sich mit ber Rolle eines Obergenerals. Er begab sich balb auf feinen Posten, nachbem er verschiedene Borsichtsmaaßregeln, welche die Berführung der Armee burch bie Parteien berhindern und die öffentliche Ordnung auftecht erhalten sollten, getroffen hatte.

<sup>\*)</sup> Der Neichstags-Marichall hatte Kenntnis von den Planen Dembinski's; da er ihm die Gefahren eines unnüßen Schrittes ersparen wollte, schickte er mich an ihn ab, um ihn zu bestachrichtigen, daß seine Entiwurfe unausführbar sepen, und daß er so eben die Ankunft einer ruffsichen Kolonne von Seite des Dorfes Gorce her erfahren habe. Ich fand Dembinski, wie er eine Abtheilung Truppen auf dem Sächssichen Plate vor der Hauptwache anredete, wo der Abt Pulawski, der als einer der Urheber der Mordscenen des 15. angeklagt war, so eben gefangen gesetzt worden war. Ich erfulte bei dem General die Sendung, mit der ich beauftragt war. Dembinski antwortete auf den ersten Eheil, daß ihm die Thatsachen, die ich ihm eben mittheile, nicht unbestannt sepen. Was das Uedrige betrifft, so beauftragte er mich, ihm

Jeht war es ber Neichstag allein, welcher bas Schieffal Polens zu bestimmen hatte. Die Erhaltungs Parthei, gezwungen, ihre Absichten mit Dembinsti aufzugeben, wendete sich Krutowiecki zu; sie glaubte einen sesten und besonders einen Kriegsmann nöthig zu haben, um sich selbst und bas Baterland zu retten. Wenig war ihr an ber Form ber Regierung gelegen, vorausgesetzt, daß sie in ihren Atten Nachdruck und Festigkeit sinde.

Die konstitutionelle Parthei stellte ben Ramen Bonaventura Niemojowski voran; dieß war der Mann, bachte
sie, der die Stimmen der Bewegungs-Parthei, vermöge
so vieler kräftigen Unträge, die er in der Bersammlung gemacht hatte, sich am besten gewinnen könne, indem er den
lehten Ring der Kette bildete, die diese beiden Partheien
vereinigte; sie wollte die Macht einem Präsidenten, mit
verantwortlichen Ministern, anvertraut wissen.

Die Bewegungs. Parthei theilte sich immer in zwei sehr abweichende Abtheilungen; die Gifrigsten verlangten die Bildung eines hohen Rathes, bestehend aus neun populären Mitgliedern, die mit einer sast diktatorischen Macht bekleibet wären; die Andern hätten im Gegentheil einen Präsidenten mit verantwortlichen Ministern an der Spihe des Staats gewollt; und ihr Plan war, den Reichstags Marschall Oftrowski zu dieser Würde zu erheben.

Gleich am Anfang ber Sihung hatte ber Senator Oliegard, ber bem entschlossensten Theil ber Bewegung angeshörte, die Bilbung eines hohen Naths, so wie wir ihn kaum bezeichnet haben, vorgeschlagen; aber die Mehrheit der Rommissionen hatte sich für die Annahme einer Präsidials Regierung mit verantwortsichem Ministerium entschieden; dieser Meinung wurde durch die Majorität det Versamme

einen fdriftlichen Napport ju bringen. Ich trat jn biefem Behnf in bas Bachzimmer ein, wo ich Pulawsfl traf. Er fprach mir mir volle kommen rubiger Miene von ben gleichgultigften Dingen, obgleich er auf bem Punkt war, vor ein Kriegegericht gestellt ju werben.

lung Geschestraft ertheilt, und biefelbe noch in ber nemtlchen Sigung in ein Geseth verwandelt. hier ber Inhalt
bavon :

- Art. 1. Die burch bas Gefetz vom 29. Januar errichtete, aus funf Personen bestehende, Regierung wird in Zukunft burch einen Prasidenten des Ministerraths geleitet, zu deffen Erwählung die Kammer ohne Berzug schreiten wird.
- Urt. 2. Der Prafident wird, im Fall feiner Abwefens beit, feinen Stellvertreter und feche Minister erneunen. Der Prafident, oder fein Stellvertreter, wird allein eine entscheidende, und die Minister berathende Stimmen has ben. Jede Ordonnanz des Prasidenten muß im Namen der National-Regierung ausgestellt, im Rathe gemacht, und von einem Minister unterzeichnet seyn.
- Art. 3. Außer allen andern der Regierung der Funf verliehenen Vorrechten, wird der Prafident noch das Recht haben, den Obergeneral zu ernennen und zu bes gnadigen.
  - Urt. 4. Die Eigenschaften, welche vom Urtikel 40 ber Berfaffung hergeleitet find, das Recht, die Bertrage und Uebereinkunfte abzuschließen und den Krieg zu erklaren, bleiben den Kammern vorbehalten.
  - Art. 5. Die Rammern werden bis zur Befreiung der Sauptstadt vereinigt arbeiten, und konnen nur durch ihren eigenen Willen vertagt oder aufgelbet werden.

Dieser Entschluß bes Reichstags änderte nichts an den gunftigen Gesinnungen der Erhaltungs- Partei für Krufowiecki. Die konstitutionelle Partei, die ihre Ideen angenommen sah, dachte an nichts mehr, als Niemojowskl zu erheben. Die Männer der Bewegung, welche in den von einigen unter ihnen vorgeschlagenen Entwurf eines hohen Raths, unterlegen waren, wollten wenigstens einen Mann, der so hoher Verrichtungen würdig wäre, zur Präsidentschaft

erheben; sie bachten an Oftrowski; aber biefer bat feine Kollegen, nicht an ihn zu benten, indem er feinen Kräften unter so mistichen Umftanben zu fehr mistraute.

Da fie jeht die hoffnung verloren, Oftroweti willfährig zu fehen, und die Anschläge Krutowiedi's ebenfalls nicht tannten, so entschloßen fich Biele unter ihnen, für diesen zu stimmen, indem fie seinen Bersprechungen und dem glübens ben Gifer für die Nationalsache, den sie bei ihm voraussesten, Bertrauen schenkten.

Der General vernachtäßigte seinerseits nichts, um so gunsftige Gesinnungen zu unterhalten. Jeden Augenblick sah man Abjutanten, die ihm Berichte über den Austand der Stadt überbrachten, eintreten; er redete zu ihnen mit grossem Geheimniß, und schien in tiese Gedanken versunken. Ueber sein Benehmen konnte man sagen: er wollte die Ershaltungs-Partei burch eine neue Emeute erschrecken, und den Männern der Bewegung beweisen, daß seine Thatigkeit allen Bedürfnissen bei jeder Gelegenheit zu genüsgen wisse.

hierauf ichritt man gur Bahl ber Kanbibaten, und bie Stimmen theilten fich auf folgende Art:

Krukowiedi erhielt 88 Stimmen, ber Marschall bes Reichstags 28, Niemojoweti 17; einige Stimmen verloren sich auf verschiedenen Personen, Krukowiedi und Offroweti wurden zu Kanbibaten erwählt.

Der Erstere war ber Maojrität gewiß, und bas weitere Berfahren konnte nichts mehr als eine einfache Erfüllung ber Förmlichkeiten seyn; einige Lendboten entsernten sich sogar, und enthielten sich ber Abstimmung. Das Resultat ber Stimmgählung gab Oftrowski 22, Krukowiecki 88 Stimmen; er wurde sonach jum Praffbenten ausgerufen.

Dembineti war Obergeneral geblieben; er vergrößerte balb feine Unpopularität durch eine Proflamation, in welcher er fagte, bag man in ber Racht bes 15. Gefangene, Weiber

und Kinder ermorbet habe, was nicht richtig mar, und ge baffigen Berbacht auf die gange Nation fallen ließ.

Diese Proklamation war das Werk des Generals Liwinsti, der die Geschäfte eines Generalstads-Chefs versah; Dembinsti unterzeichnete sie, ohne sich die Mühe zu geben, sie mit dem Original, das von seiner Hand war, zu vergleichen. Sein Eigensinn, Strzynecki im Hauptquartier zu behalten, entfremdete ihm ebenfalls die Volks-Parthei; er entschloß sich erst auf die ausdrücklichen und wiederholten Besehle Krukowieckie, ihn in die Stadt zurücksühren zu lassen; aber jeht waren die Gemüther beruhigt und Strzynecki keiner Gesahr ausgeseht. Er blieb bennoch bei dem östreichischen Residenten verborgen, wo seine Gemahlin schon ein Uspl gefunden hatte, und der Ort seiner Zurückgezogenheit blieb unbekannt.

Das Benehmen Dembinsfi's bei biefer Gelegenheit ehrte seine personlichen Gefühle, welche sich immer edel und großmuthig zeigten; Krukowiecki wußte nichts bestoweniger die ses Benehmen auf eine geschickte Urt dazu anzuwenden, um später die Leitung der militärischen Angelegenheiten einem Manne abzunehmen, bessen Charakter er fürchtete.

Kommen wir zu ben Kriegsoperationen zuruck! Die Ruffen folgten ber polnischen Armee, die sich in der Nacht vom 16. auf den 17. in die Verschanzungen von Warschau zurückgezogen hatte, und näherten sich der Hauptstadt auf eine Meile. Den 17. Vormittags wurde der Obrist Gallois de auftragt, sie zu rekognosziren; er nahm zwei Vataillone, zwei Schwadronen und zwei Kanonen, und rückte gegen das Dorf Bronisze vor. Auf dieser Höhe angelangt, wurde er unversehens von einer Wolke russischer Reiterei angefallen, die seinige, in Unordnung gebracht, zog sich auf Warschau zurück. Jeht stellte er seine Infanterie ins Karré und empfing tapser die Angrisse; aber die Sbene bot keinen Anhaltspunkt, keinen Schuhort dar, der zu seiner Vertheidigung hätte helsen können, es wurde gesprengt. Was der Schärfe

bes Schwerts entging, mußte um Onabe bitten, und biefes unglückliche Busammentreffen kostete uns 1000 Mann und zwei Kanonen, und erhob ben Muth ber ruffischen Solbaten.

Der General Rogneti mar bei feiner Burudfunft von Lit. thauen mit ber Befehlshaberftelle ber Bouwobichaften Sanbomir, Rrafau und Ralieg befleibet worben. Feurig, voll Silfemittel auf bem Schlachtfelbe, weiß Rogneti auch im Rathe vorfiditig in die Bufunft ju bliden, reiflich ju ermas gen und zu erortern. 21m 5. Aluguft verließ er Warfchau und beorberte ben Obrift Obuchowicz, mit 1000 Mann und 4 Kanonen, bie er aus Litthauen mitgeführt hatte, auf Ras bom zu marichiren; Rogneti nahm fich vor, in biefer Stadt alle feine verfügbaren Streiterafte ju vereinigen, um fich ben Fortidritten Rubiger's, welchen man fürchtete, unverweilt über bie Beichfel feben ju feben, entgegenzuftellen; ber polnische General burcheilte querft bas linke Ufer bes Fluffes, um fich über ben Stand ber Streitfrafte, Die bafeibst lagerten, Gewißheit ju verschaffen; fie maren menig beträchtlich, er fand in Ryczywol 204 Jager, in Grannica 736 Fußganger und 2 Ranonen, in Gora, Pulamy gegenüber, 650 Mann Infanterie und 2 aus Gifen gegoffene Stude, enblid in Ditatow 1056 Mann Infanterie und 450 Reiter unter bem Befehl bes Generals Szeptodi. Der Dbrift Ros andi befehligte bie Reiterei, welche faft gang aus jenen furchttofen Wolhyniern bestand, an beren Spige er fid, nach Bamose burdzuschlagen gewußt hatte.

Der General Rozycki hatte sonad, um ben Uebergang über die Beichsel zu vertheidigen, nur 2892 Mann und 4 Kasnonen. Rüdiger seinerseits rückte an der Spice von 15,000 Mann, welche 48 Feuerschlünde unterstückten, vor, das schwache Korps, das ihm gegenüber stand, war unfähig, ihn aufzuhalten. Er ging ben 7. August bei Pawlowice über den Strom und rückte in drei Kolonnen vor.

Die erfte unter ben Befehlen bes Generals Timanu mar-

schirte über Oftrowies langs ber Ufer ber Kamienna; gerstürte die Waffenfabriken, welche wir in Bonchock und Suchnediow hatten, und nahm Besit von der Stadt Konskie. Die zweite, geführt von dem Prinzen von Bürtemberg, rückte über Isa auf Radom. Die dritte, von Rüdiger selbst befehligt, zog langs der Weichsel bis Grannica, die polnischen Abtheilungen vor sich her treibend; sie schlug ben Obrist Kalintowski in der Rähe dieser Stadt und nahm ihre Richtung gegen Radom, wo sie mit der Kolonne des Prinzen von Würtemberg zusammentras.

In Opatow, mo er ben 7. anfam, vernahm ber General Rogodi, bag Rubiger über bie Beichfel gegangen fen. Er berfammelte feine Streitfrafte in ben Umgebungen von Rabom und marichirte auf diefer Richtung über Ditrowiec und Ita. Aber faum war er bier angelangt, ale er bie Rolonne bes Pringen von Burtemberg, von Pawlowice fommend, auf fich loebrechen fab; Rogneti batte nur 1500 Mann und nicht ein einziges Stud Urtillerie bei fich ; bennoch wollte er nicht ohne fich ju fehlagen vom Plate weichen; er ftellte feine Infanterie in ber Stabt auf, entwickelte bie Reiterei gu ih. rer Linken und empfing ben Angriff ohne ju manten. Die Ruffen, burd bie Ueberlegenheit ihrer Streitfrafte fuhn gemacht, zeigten fich mit Bertrauen, aber unfre Golbaten begeifterten fich burch bie Gefahr, und unter bem Gefang ber hymne: Jezeze Polska nie zginela (Noch ift Polen nicht ver-Ioren) bewiesen fie eine gang erprobte Standhaftigfeit; bie Truppen ju guß batten alles niebergeworfen, mas versucht batte, in ben Plat einzubringen.

Die Dragoner bes Prinzen von Burtemberg waren von unserer Reiterei nur durch ein Defilé getrennt; sie versuchten, es zu durchbrechen, aber das erste Regiment war noch nicht formirt, als Rozycki den Angriff befahl. Sein heer-hausen ist, nach ihrer Gewohnheit, nur in einer einzigen Reihe aufgestellt. Die haltung ber Russen, welche sich in Bewegung seben, gebietet ihr Achtung; die beiden Regimen-

ter halten, zweihundert Schritte von einander entfernt, an, die Obristen treten vor und messen sich in Einzelkampse in Segenwart beider Parteien, welche ihren Muth betrachten; der Russe unterliegt; sein Tod ist das Signal. Die Bolbhynier stürzen sich auf die Oragoner und wersen sie in einem Augenblick über den Hausen, die Nachfolgenden werden mit in ihre Flucht hineingezogen; sie werden eine halbe Meile weit versolgt, und lassen eine große Anzahl Todter auf dem Schlachtselbe.

Diefes glückliche Treffen steigert ben Muth ber Ginen, schlägt den ber Undern nieder; die erschrockenen Ruffen bezeichnen die Wolhynier nicht mehr anders als mit dem Namen die weißen Mugen, sie hüten sich wohl, sich mit ihnen zu messen, und eilen davon, so wie sie sie gewahr werden.

Indeß hielt es Rozycki für gerathen, seinen Marsch fortzussehen, er bringt ben nemtichen Tag nach Szydlowiec, von wo er auf Zakrzew vorrückt; ben 11. vereinigt er sich basselbst mit bem Obrist Obuchowicz, ber hilse von Warschau herbeisührt. Nachbem Rozycki zu Zakrzew ein Gesecht gegen ben Herzog von Würtemberg unterhalten hatte, ber ihn von ber Seite von Radom her angriss, erachtete er es für klug, sich zurückzuziehen, indem er fürchtete, dieses Korps möchte von Rübiger unterstüht werden; er marschirte zuerst auf Przytyk, ging über die Radomka, und hielt hier während bes ganzen Tages, des 12., an; er vernahm hier die Bersstreuung des leichten Korps Kalinkowski's, wovon es nur 168 Mann gesang, zu ihm zu stoßen.

Rozycki hatte nun 2600 Mann beisammen. Er erwartete baldige Berstärkung aus der Boywodschaft Krakau; er entsschloß sich, sich ihr zu nähern, und ging auf Szydtowice, wo er den 15. ankam. Den 14. drängte er gegen Konstie hin, indem er hier die Brigade Timann, welche diese Stadt besetht hielt, übersallen wollte. Er ging mit Vorsicht darauf los, folgte den Nebenwegen und durchschnitt dichte Gehölze,

welche seine Bewegung dem Feinde verbargen; er bricht endlich vor der Stadt heraus, und rüstet sich zum Angriss; aber Timann, überrascht von dieser unerwarteten Erscheinung, zog sich in aller Eile auf der Straße von Radom zurück. Indeß erhielt er, in der Nacht vom 14. auf den 15., einige Berstärfungen; er wollte seine Genugthuung haben, und griff Rozycki an; aber dieser ließ sich nicht unvorgesehm packen, und trieb ihn mit Nachdruck zurück. Da er aber gleichwohl seine Schwäche nicht ausbecken wollte, ging a vor Anbruch des Tages auf Mniow in das Innere des Waldes zurück, und zog verschiedene Abtheilungen, die aus der Wopwohlchaft Krakau kamen und zusammen 1878 Mann wovon 400 Reiter und 2 Kanonen, ausmachten, an sich.

Der General Raminsti befette Suchnebiow an ber Spife von ungefähr 1000 Mann und 2 Gifenfanonen. Schiebenen Berftartungen erhöhten bie Streitfrafte Rogodi's auf 5200 Mann und 8 Kanonen; er entwirft nun ben Plan, Timann von Radom abzufdneiben, und rudt burd bie Go bolge auf Botowice vor. Den 18. erreicht feine Avantgarbe biefes Dorf, aber fie jaubert, flatt unerfcproden auf ben Feinb Diefer, ber in Prapfucha mar, gieht fid von loszugeben. Neuem auf Radom gurud. Rogodi mendete fich bierauf nach Syptowice, wo er eine ruffifche Abtheilung verjagte, und tam ben 19. bafelbit an. Er erhielt bier einen 3w wachs von 260 ber alten Reiter Dwernichi's, und vernahm, baß ber ruffische General Anoring Kalisz befett batte. Rade bem er alle Depots, welche fich in ber Wonwobschaft befanben, beordert hatte, fid) in Czenftodyau zu vereinigen, rudte er am Saum ber Behölze auf Sfarpszow vor, intem er fich Radom nahern und Rubiger immer im Schach halten wollte, bamit er nicht gegen Barfdau marfdiren tonnte.

Bu Starpzow angelangt, frand Rogycki ihm gerade gegenüber, mahrend ber Pring von Wurtemberg in feinem Rucken marschirte und Ilga gewann. Es ware unflug gewesen, in ber Stellung, bie er inne hatte, gu bleiben; er machte baber eine ruckgangige Bewegung, und stellte ben namlichen Abenbfein Korps vor bem des Prinzen von Würtemberg auf. Die Soldaten Rozycki's wollten sich durchaus schlagen, aber der General, klüger, fürchtete die Ankunft Rüdigers und wollte sein Korps nicht in einem entscheibenden Treffen aufs Spiel seinen. Er marschirte auf Ostrowiec zurück, ließ seine Truppen während der Tage bes 23. und 24. ausruhen, indem er die Organisation der Neuausgehobenen, welche sich in der Bonwodschaft Krakau befanden, betrieb, und 12,000 Gesangene, die hier kantonnirt waren, bewachte.

Die geringe Energie ber Regierung machte sich auf mehreren Punkten fühlbar. Sin großer Theil bes Ausgebots von Sandomir war in Bewegung; die Bopwodschaft Krakau hatte auch ihre Kontingente gestellt, aber in der Bopwodsschaft Kalisz war das Ausgebot nicht einmal berusen worden, wiewohl der Feind hier einen Einfall gemacht hatte. Die Organisation der Insanterie ging ziemlich schnell vorwärts; aber die sehr wichtige der Reiterei war zurückgebliesben, und es herrschte darin sogar viele Unordnung.

Der General Rogneti ließ fich burch bas berittene allgemeine Aufgebot ber Bopmobidgaft Krafau unterftuten; bas Mufgebot ju Buß erhielt Befehl, an feinen Beerd gurudgutehren, ba ber Feind ben Boden biefer Woywodichaft noch nicht berührt hatte. Die Boywobichaft Sandomir follte Leute, Lebensmittel und Montirungeftude liefern; endlich befahl er ber von Ralisz, ihre Aushebungen balbmöglichft gusammengugieben; welches Gefchäft er burch 200 Jäger und 150 Pferbe unter ben Befehlen bes Dbrift Piotrowsti unterftuten ließ. Diefem gelang es fo gut, bag er in Ralieg felbst den ruffischen General Enggun, ber fich mit zwei Sufarenschwadronen hier befand, gefangen nahm. Die Bermaltungebehörden murben bier wieder eingefest. Rogneti erhielt an ber Kamienna 1000 Mann. Er bachte jest baran, bie Offenfive wieder ju ergreifen; er rudte ben 25. auf 3lga und ben 29. von ba nach Sapblowiee vor; er hoffte baburch

ben russischen Truppen, welche Suchnebiow bebrohten, in die Flanken zu fallen. Sie warteten es nicht ab, und zogen sich auf Radom zurück, wo sich Rüdiger, durch Absendung von 4000 Mann auf Barschau geschwächt, von da an vertheidigungsweise verhielt; er hatte indessen noch 8000 Mann in Radom und den Umgebungen, und Rozycki mußte sich begnügen, ihn zu beunruhigen. Er behnte, während der ganzen Zeit der Blokade von Warschau, seine Streifzüge bis über die Pilica aus; er nahm ihm Detaschements und Busuhren weg und fügte ihm beträchtliche Verluste zu; ein großer Theil seiner Reiterei hatte sogar den Russen abgenommene Pferde bestiegen.

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

Regierung Krukowledi's. '- Kriegerath. - Drei Kriegeplane werden hiet eröriert. - Der von Uminekt wird angenommen. — Abmarsch der Korps Ramorino's und Lubienski's. — Ihre Operationen. — Schlacht von Krinki. — Teffen von Miendzprzew, Rogonica und Teres, pol. — Marsch Namorino's auf Opole und Lubienski's auf Plock. — Unrerhandlungen Krukowiesti's mit Paszkiewicz. — Schlacht von Warsch von Barschan den 6. — Wegnahme von Bolg. — Tod Sowanski's. — Berasthung des Reichstags. — Neue Unterhandlungen Krukowiesti's mit den Ruffen. — Schlacht von Warschau den 7. — Wegnahme von Czyfie. — Krukowiesti besieht den Ruskyg.

Alls Krukowiedi zur Macht gelangte, schloß bie russische Armee Warschau auf eine Meile Entfernung ein. Seine Regierungsthätigkeit war baber auf diesen kleinen Umkreis beschränkt; es war eher eine Armee und eine Stadt, als ein Land, das regiert werden mußte. Es ist wahr, die Bevölkerung von Warschau war in mehrere Parteien gestheilt; aber alle waren von Hasse gegen die Russen beseelt, und die Russen waren vor den Thoren! Die Stadt war in Belagerungszustand erklärt, daher die Rechtspsiege unterbrochen und die Mitglieder des Reichstags waren allein von dem Zwange besreit, der den Einwohnern auferlegt wurde.

Das Ersie, was Krukowiecki thun mußte, war, zur Besfehligung und Regierung Warschau's Männer zu wählen, beren Thätigkeit ben Erfordernissen ber Lage zu entsprechen im Stande wäre; aber er wollte die Segensähe zussammenbringen. Er vertraute Shrzanowski bas Platzkommando an, und gab die Prassdentschaft ber Stadt an Bronikowski; ber eine war ein unwandelbarer Erhalstung 8: Mann, ber andere ein Mann ber Bewegung; man konnte keine einander mehr widerstrechende Männer in Berührung bringen. Krukowiecki kehrte sich nicht baran;

gleichmohl wollte er regieren, und sah in seinen Ernennungen nur barauf, alle Parteien für die Dauer seiner Berwaltung zu gewinnen. In dem Staatsgeschäfte unersahren, berief er Bonaventura Niemojowski, einen Mann von großen Fähigkeiten und eines der Oberhäupter der konstitutionellen Partei, zur Bicepräsidentschaft. Theophil Morawski, der nämlichen Meinung angehörend, und der, ehe mals durch die Russen geächtet, so eben wieder in sein Baterland zurückgekehrt war, wurde mit den auswärtigen Angelegenheiten beauftragt. Die Erhaltungspartei hatte ihrerseits das Porteseuille der Finanzen, das in den Händen Dembowski's blieb.

Die Bewegungs Partei wurde gleichfalls nicht vergeifen; ber General Morawsti wurde, wie bisher, mit ber Leitung bes Kriegs beauftragt, und Sarbinsti übernahm ben dffentlichen Unterricht; Lewinsti endlich wurde jum Justigminister ernannt.

Um noch mehr auf die öffentliche Meinung zu wirten, verbreitete Krukowiecki Proklamationen, worin er bei seinen grauen Haaren schwur, der Nationalsache immer getreu zu seyn; um zu gleicher Zeit die Erhaltung 8. Partei mehr auf seine Seite zu bringen, und seine Auktorität gegen alle Angrisse zu schützen, ließ er den patriotischen Klubb schließen; die Journale der Bewegung wurden beaussichtigt, niedergehalten und genöthigt, eine woniger entschiedene Haltung anzunehmen. Aber indem er die Einrichtungen, welche ihn beunruhigten, ganz darniederschlusssschließen, aufrecht zu erhalten. So versprach er, in Bukunst in ihrem Sinne zu handeln, keinen von denjenigen unter ihnen, die auf den 48. eine Revolution vorbereitet

Die Berbindungen mit dem Auslande waren fcwierig; indef lief Arm fowerdt den von Cjartorysti an unfere Agenten in Frankreich gegebe nen Befehl, Paris ju verlaffen, widerrufen. Diefe machten gerade An fal., ju gehorchen, als Gegenbefehle gegeben wurden.

hatten, verfolgen zu laffen; er beschleunigte bas Urtheil berer, die verhaftet worden waren, und ließ fie in Freiheit
seben; auf ber andern Seite ließ er vier Unglückliche, die
seine Ranke zu Mordthaten in der Nacht vom 15. getrieben
hatten, hinrichten.

Rrufowiecki befchäftigte fich auch mit ben militarifchen Ungelegenheiten. Er war zuerft auf Entfernung bes Dberbes fehlshabers bedacht, mit welchem er nicht übereinstimmen tonnte, und ba er biefe Stelle nicht befinitiv vergeben wollte, ober vielmehr barnach ftrebte, fie felbit ju befleiben, ernannte er baju einen fast achtzigiabrigen Greis, Malachowski, einen tapfern Golbaten und tugenbhaften Burger; er hatte unter Rodciuszeo mitgefochten, und war unter ben polnischen Legionen im Dienste Frankreichs gestanden; unfabig, fich unter bie Dise ciplin und die Launen bes Großfürsten ju beugen, bathe et feinen Abichied erhalten, und lebte beinabe in ber Durftigfeit. Seit ber Revolution war er fast auf allen Schlachtfelbern erfdienen; querft mar er Befehlshaber einer Brigabe, bernach einer Divifion, und ba er, ungeachtet feines Alters, eine außerordentliche Thatigfeit befaß, mar er im Stande, ein untergeordnetes Kommando gut zu führen; aber er hatte feine lebung in größeren Befehlshaberftellen, und noch weniger ben richtigen Blid eines Obergenerale. Krufowiedt gab ihm Prondgynsti als Generalquartiermeifter bei; aber fein Ghrs geig und die bobe Meinung, bie er von feinen eigenen Salenten batte, brachten ihn balb babin, bie ausschließliche Leitung ber Urmee an fich ju reißen. Dennoch berief er am 19. August einen Kriegerath, um bie borguglichften Generale um Rath ju fragen, und hierauf einen Kriegeplan ju befdliegen.

Diefer Rath beschäftigte fich zuerft bamit, ben Buftanb ber Uns gelegenheiten und die Stärte beider Urmeen zu untersuchen. Der Effettivstand ber poinischen Urmee zählte 78,400 Mann mit 144 bespannten Feuerschischnben, in folgender Bertheilung: 57,600 Mann mit 136 Ranonen waren in Warschau; bie auf bas

rechte User der Weichsel geworfenen Parteigängerkorps be liefen sich auf 1400 Streiter; das Korps Rozycki's auf 6000 mit 8 Feuerschlünden; die Sarnison von Modlin war 6000 Mann stark; die von Zamose zählte deren 4000, und die von Praga 3400. Außer diesem wurde damals in den Bowwohlchaften Kalisz und Sandomir ein Reservekorps von 6000 Mann gebildet. Die Armee, welche sich in Warschau be fand, hatte Lebensmittel für 20 Tage, Fourrage für 10 Tage, und drei vollständige Rationen Schießbedarf; die Pukvermühle von Marimont konnte täglich 2000 Pfund Pulver liesern, und an Wursgeschüch war kein Mangel.

Die ruffische Urmee unter ben Befehlen Pasztiewicz, bas Rorps bes General Gerftenzweig mit inbegriffen, bilbete nut einen Effectivftand von ungefähr 54,000 Mann; aber fie war febr ftart an Ravallerie und Artillerie. Dasgfiewicz hatte 5000 Mann unter ben Befehlen Knoringe gurudgelaffen, um feine Berbindungen zu bewachen. Das Korps Rubigers, damals in ber Wonwohldhaft Sandomir, fonnte 12,000 Mann jah: ten; bas von Golowin, in Stellung vor Praga, 8000 Mann; enblich bas von Kangaroff, in ber Bonwobschaft Lublin, 10,000 Mann. Im Gangen 89,000 Mann. Alber bie Korps von Kreut, Rofen und Doctoroff, welche man jufammen auf 30,000 Mann ichaten fann, waren im Begriff, berant juruden; bas erftere biefer Rorps, 12,000 Mann ftart, follte gegen Ende August bor Barfchau fenn; bie zwei anbetn mußten bie Grange bes Ronigreiche überfchreiten, und auf bem rechten Weichselufer agiren.

Die Befestigungen von Warschau waren seit bem 27. Juli, bem Tage bes lesten Kriegsraths, nur wenig vervollfommnet worden, man arbeitete trage baran, und bie Rüstung war weit entfernt, vollständig zu seyn.

Man sieht aus diesem Ueberblick, daß es von Wichtigkeit war, ohne Berzug einen entscheidenden Entschluß zu fassen. DieMitglieder des Kriegsraths stellten in dieser Beziehung brei Gutachten auf; Krukowiecki rieth, unter den Mauern von Warschan eine Schlacht zu liesern. Uminsti, zwei Korps, bas eine auf Siedlee und bas andere über Moblin in die Wonwodschaft Plock abzusenden, um die porräthigen Unterhaltungsmittel Warschau's zu sparen und neue zu sammeln; zu gleicher Zeit sollte das Korps Ramorino's Pasztiewicz verhindern, eine Brücke über die Weichsel zu schlagen. Dembinsti endlich schlug vor, die Hauptstadt auszugeben, eine starte Garnison in Modlin zu lassen, den Reichstag und die Regierung in diesem Platz zu vereinigen, und mit der Hauptmasse unserer Streitkräfte nach Litthauen zu marsschiren.

Die beiden erften Unfichten boten viele mahricheinliche Musfichten auf einen glücklichen Erfolg bar, bie lettere nur febr wenig: in ber That, wie hatte bie Urmee verforgt und un. terhalten werben fonnen, ohne bie Silfemittel ber Sauptftadt? wie hatte man eine Urmee von 50,000 Mann ohne Operationelinie, ohne Magazine, ohne Depote, ohne Stuppunkt unterhalten und operiren laffen konnen? Dembineti behauptete, bie ruffifchen Korps, welche fich auf bem rechten Ufer ber Weichfel befanden', wurden gefchlagen werben, und Pasgfiewicz werbe uns nur mit 50,000 Mann verfolgen, inbem er genothigt mare, 20,000 gur Bewachung ber Saupts ftadt und jur Beobachtung Modlins gurudgulaffen. Aber wer fann versichern, bag bie ruffifchen Korps ben Rampf angenommen hatten? Und wenn fie fich ins Innere bes Landes geworfen hatten, liefen bie Polen nicht Gefahr, abgeschnitten und vernichtet zu werben, wenn Pasztiewicz, hatten fie eine unfluge Berfolgung gewagt, lebhaft ihnen nachgerückt mare? Der Plan Dembinsti's mar nur nach bem Falle Barfchau's anwendbar; alsbann wurde er es gewiß, aber als lentes Silfemittel, um ben Rrieg noch, wiewohl mit fehr zweifelhaftem Erfolge, zu verlängern.

Der Kriegerath hatte ben Plan Krutowiedi's annehmen, und, wenn ber Erfolg feiner Erwartung nicht entfprocen hatte, ben Uminsti's befolgen follen; und enblich, wenn bas Glud auch biefen vereitelt hatte, mußte man sich nach Litthauen werfen, wie es D mbinsti munschte.

Der Rriegerath hatte, um ben erftern auszuführen, folgende Schritte thun follen : in Baridjau alle verfügbaren Streitfrafte vereinigen, bie fid auf 64,000 Mann belaufen tonnten, worunter 4000 M. Nationalgarbe und 3000 Solbaten, welche man für ben Augenblid aus ber Garnifon von Modlin gezogen hatte, begriffen find; bie Urmee bes Pasztiewicz fant bamals bei Raszon, bie Polen hatten ben Abend vor ber Schlacht nur die Salfte ihrer Madyt entwickeln, und ben Reft mahrend ber Racht vor-- ruden laffen follen, indem fie nur 4600 Mann, unterftunt bon bem allgemeinen Aufgebot, gur Bewachung ber Barrie ren und Batterien gurudliegen. Gie hatten 20,000 por ber Fronte bes Feindes aufstellen muffen, mahrend fich 40,000 por ihrer Linken angehäuft hatten; biefe 40,000 Mann hats ten mit Unbruch bes Tages baju verwendet merben muffen, ben Feind ju umgeben und ibn von ber Seite und im Rutfen anzugreifen, mahrend bie 20,000 feinen Linien gegenüber aufgestellten, feine Aufmertfamteit burd eine ftarte Rano. nade auf fid, gezogen und ihn lebhaft von vornen angegrifs fen hatten; und fep es, bag Pasttiewicz vollftanbig gefchlas gen, ober bag er nur genothigt gewesen mare, sid, an bie Pilica jurudjugieben, fo mar ber Bortheil ungeheuer. erfteren Fall mar ber Gieg entschieden, im zweiten berlor ber Feind auf einmal feine moralische Rraft und feine Dpe rationslinie auf Thorn; mare im Gegentheil bie Schlacht verloren worben, fo fonnten wir uns in Die Berfchangungen Barichau's jurudgieben und auf ben zweiten Plan guruds fommen; in biefem Fall mußte man Lebensmittel jufammen bringen, Fourrage fammeln, fich in Barfchau halten und bis auf's Meußerfte fampfen.

Um ben erften Bweck zu erreichen, mußte man einen webten Umfreis auf bem rechten Ufer bor Warfchau und Mobitin befegen, um bie hauptstadt schnell mit Borrathen

ju verfeben; es mar biegu binreichend, bas Land auf einer Seite bis Siedlee, auf ber anbern bis Raciong und Ciechaanow ju befegen, mas feine große Schwierigfeiten barbot, weil bas Korps Golowins allein in ber Stellung war, fich hier entgegenzuseben. Um ben zweiten Bwed zu erreichen, mußte man, ohne fich mit ber erften Berfchangungelinie gu befchäftigen, wozu man nicht mehr Beit hatte, bie zweite befestigen, und fie burch Heberschwemmung ber nieberen Grunde, bie fich von ber Beichfel bis an bie Sohen bon Rulifarnia ober Garenne bingieben, beden, bierauf unfern Keftungsumfreis von ber Barriere von Mofotow bis ju ber von Marimont vor einem Heberfalle fichern; biefer Begirt beträgt nur eine polnifche Meile; es mare eben fo leicht gewesen, ihn ju befestigen, als ju vertheibigen; gehn Tage hatten hingereicht, um bas eine auszuführen, wenn man jeben Tag 50,000 Mann bagu verwendet hatte; bie Salfte unferer Urmee, burch bie Bevofferung unterftunt, genügte, um bas anbere ju bezwecken.

Endlich mußte man in der Richtung von Lowicz ein flies gendes Korps von 5000 Mann absenden, welches auf dieser Seite hätte marschiren können, ohne einem ungleichen Kampse ausgeseht zu seyn, indem der Feind noch nicht im Stande war, uns auf allen Seiten einzuschließen; dieses Korps hätte die Ausgebote ber Wonwobschaften Kalisz und Mazowien organisirt. Es hätte sich mit Nozveti in Berbindung geseht und den Feind im Rücken lebhaft beunruhigt.

Man burfte die auf das rechte Weichseluser abgesendeten Korps nicht zu weit entfernen, sich so verstehen, daß man sie in 36 Stunden zurückrusen konnte, was man hätte volksschren können, wenn man auf den Wegen, die sie nahmen, Alarm: Signale aufgepflanzt und die Wagen für die Transporte zum Boraus in Bereitschaft geseht hätte. Wenn der Feind unsere erste Linie angegriffen hätte, was er erst nach Ankunst der Berstärkungen, die zehn Tage später zu ihm stießen, hätte wagen können, hätten sich unsere Truppen in

bie zweite zuruckgezogen, und sich hier bis zur Ankunft ber abgesonderten Korps halten können, welche, in Berbindung mit der Garnison, auf den durch die Kämpse schon geschwächten Feind losgebrochen wären, und ihn zum Rückzug gezwungen hätten, während die Parteigänger und die Ausgebote ihn im Rücken angriffen.

Man traf feine biefer Unordnungen, ber Kriegerath vom 19. entschied nichte. Der vom 20. nahm ben von Krufowiecht gebillig: ten Plan Uminsti's an, aber ohne ihm bie gang nothige Bollftan: bigfeit in ber Ausführung ju geben; man bilbete bas De tachement von 2800 Pferben, mit welchem Lubiensfi in bie Wonwodschaft Plock vorructe; man fchob 20,400 Mann unter ben Befehlen Ramorino's in die bon Poblachien, und übertrug einem Bertheibigungerath bie Befestigung ber Stabt. Alles beschränkte fich von jest an barauf, bie boppelte Bertheibigungelinie von Barichau mit ben Streitfraften, die Rrufowiecti geblieben waren, b. h. mit 34,000 Mann und ber Nationalgarde ju vertheibigen; bie Giderheitsgarbe, ober bas allgemeine Aufgebot, war noch nicht einmal organifirt \*). Die Regierenden magten es nicht, bem Botte Baffen in bie Sand ju geben, fie fürchteten, fagten fie, bie Schrecken bet Racht bes 15ten erneut zu feben. Man wollte eine uns geheure Strede von 21/4 . Meilen, welche bie erfte Linie umfaßte, und beren Berte nur erft entworfen waren, vertheis bigen; man hatte nicht einmal bie Batterien von Parviow vollendet, die, welche die Berichangung von Wola fanfirten, waren nur flüchtig angelegt, und bie Berschanzungen von Rafowiec faum angefangen.

Bas die zweite betrifft, welche unfere eigentliche Berthei

<sup>\*)</sup> Krufowiedi hatte Zaliwstl juerft an die Spige der Sicherheitswache gestellt; aber fpater, da er seine Gegenwart in Barfchau wegen feiner Popularität fürchtete, schickte er ihn mit acht and der Nationalgarde gezogenen Kompagnien Freiwilliger ab, um die Ufer der Beichsel bei Karczew zu beobachten.

bigungelinie mar, und mit unfern Rraften im Berbaltnig ftand, fo war biefe nur von der Strafe von Mototow bis gur Barriere bon Jerugatem vervollständigt und verlangert, und alles Uebrige vernachläßigt worben: man hatte meinen follen, der Feind fonne bier feinen Angriffspunft nicht mab. - len, und feine Spione murben ihm unfere Bloge nicht verrathen. Den einen Theil der Bertheidigungelinie ju vervollfommnen, ohne ben andern ju befestigen, mar ganglich unnut. Man bachte eben fo wenig baran, die Artillerie auf eine angemeffene Art aufzustellen; bie zweite Linie war mit 78 Belagerungegefduten gewaffnet, Die Debraabl von Gifen: guß; bie Urtillerie ber erften wurde nach und nach auf 47 Stude gebracht; 48 Stude Felbartillerie enblich maren in Referve und follten nach Bedürfniß an ben bedrohten Dunk: ten verwendet werben, ohne 42, ben verschiebenen Korps beis gegebene Stude ju gablen. In allem vertheibigten Baridau 216 Stude; aber diefe Belagerungsartillerie war eben fo fchlecht vertheilt, als unvollständig.

Das Bertheidigungspersonal war nicht besser berechnet; bie Truppen waren in zwei Korps abgetheilt: bas bes General Uminski, doppelt so stark, als bas andere, vertheidigte ben Raum, der sich von der Weichsel bis zur Batterie Nr. 54. erstreckt, und am besten beseichsel bis zur Batterie Nr. 54. erstreckt, und am besten besestigt war; das zweite, unter den Besehlen des General Dembinski, sollte die ganze Strecke bewachen, die sich von dieser Batterie bis zur Weichsel unsterhalb Warschau ausdehnte. Indem unsere Kräfte so einsgetheilt waren, blieb gar keine Centralreserve unter den unsmittelbaren Besehlen des Oberbesehlshabers der Armee, welsche man auf die bedrohten Punkte hätte bringen können.

Solches war ber Bustand ber Dinge mahrend ber Blokabe von Warschau. Wir werden zuerst über bie Operationen Ramorino's und Lubienski's Bericht erstatten.

Ramorino ging ben 21. August über bie Brude von Praga an der Spige eines Armeetorps, bestehend aus:

Infanterie, . . 15,600 Mann.

Reiterei . . . 4,000 Mann.

Artillerie, . . 800 Mann, 43 Ranonen bebienenb.

Im Ganzen 20,400 Mann. Er follte mit diesen Streite fraften längs ber Beichsel hinziehen, Paszeiwicz verhindern, in Karczew eine Brücke zu schlagen, das Korps Golowins überfallen und über den Bug zurücktreiben. Die Sache war leicht; Golowin hatte nur 8000 Mann bei der Hand; die Truppen, welche ihm Rosen zuführte, waren noch entsernt. Endlich sollte Ramorino das Land säubern und die Berproviantirung der Hauptstadt erleichtern, sich hierauf Warschau wieder nähern, um in Uebereinstimmung mit unseren Streitkräften, welche es beseihen, zu operiren, oder oberhalb über die Beichsel seizen, Rozycki an sich ziehen, Rüdiger schlagen, und auf Pasztiewicz von hinten losmarschiren.

Dieser Plan war sehr umfassend, und verlangte mit Genauigkeit und Nachdruck ausgeführt zu werden. Ramorind burfte nur eine Divisson auf Karczew absenden, um die Uebergangszurüstungen, welche die Russen machten, zu zerstören; sofort gerade auf Golowin losgehen, oder ihn in kleiner Entsernung umgehen, um ihn vor der Unkunft seiner Berstärkungen zu schlagen, das Manöver bei anderen Abtheilungen wiederholen, sie aussuchen, schlagen, und nicht eher wieder ruhen, als dis alles zerstreut war.

Ramorino handelte nicht so; er beschäftigte sich zwei ganze Tage damit, nachzusorschen, wo der Feind wäre, rudte als dann mit seinem ganzen Korps auf Karczew vor, und nach dem er sich überzeugt hatte, daß die Russen noch nicht bereit waren, über die Weichsel zu gehen, zog er sich durch Gehölze hin, um Golowin zu umgehen, der sich auf der Hauptstraße zwischen Praga und Mindt befand.

Den 26. in Beledow angekommen, befchleunigte er feinen Marich, erreichte ben 27. Lukow, und fanbte eine Infan-

teriebrigade unter ben Befehlen bes Generals Zawadi in ber Richtung von Rock ab, um ben Wieprz zu beobachten; er schob eine Ravallerieabtheilung, unter ben Besehlen bes Generals Konarsti, welchen er burch brei Insanteriehataillone unterstüßen ließ, auf Miendzyrzec, und ein sliegendes Korps, unter ben Besehlen des Oberst Kruszewski, in ber Richtung von Siedlee. Er sehte hierauf den 28. seinen Marsch mit seiner Hauptmacht gegen Sbuczyn fort.

Die Ruffen zeigten fich nicht; er hatte eine feinbliche Schwadron getroffen, welche er gefangen genommen, und war einigen Rosaten begegnet, bie er in bie Flucht gejagt hatte. Aber ben 28. bringt Golowin in bem Augenblick, mo fid) feine Rolonnen in Bewegung feben, unvermuthet bon Sbucgen auf Krinki vor. Er ruft feine Detafdemens, von benen mehrere fdon fehr weit entfernt waren, und erft gegen Albend am Rampfe Theil nehmen fonnen, jurud. Streitfrafte find gleichwohl noch betrachtlich; er greift ohne Baudern an; bas Feuer entspinnt fid, von einem Enbe ber Linie jum andern; es beginnt ein lebhafter Ranonenbonner; die Infanterie greift an, ohne ben Seind ju gablen, und reift die Rolonnen, die ihr entgegensteben, nieber; Die Ravallerie fturgt fich auf bie Maffen, welche gurudweis den: man vermifdit, man verwickelt fid; bie Erbe ift mit Todten überfat. Die Polen wollten ihren Gieg verfolgen; aber die Racht ift finfter, und Ramorino, gefolgt von feis nem Generalftab, eilt ju ben Borpoften; Ruffen und Polen berühren fich, fo gu fagen; er nimmt bie einen für bie ans bern, und erhalt von gang nabe eine Ladung, Die jedoch glucklicherweise Niemand trifft. Ramorino wendet fich um und gerath, indem er ju feinen Eruppen gu ftofen fucht, in einen Sumpf; er braucht lange Beit, fid, aus ber Mitte biefer Morafte berauszuwinden; aber in biefer Bermirrung war bie Beit jum Sanbeln vergangen; man war genothigt, bis jum anbern Tag ju marten.

Man feste fich ben 29., fo wie ber Tag graute, wieber

in Bewegung, und unfere Avantgarbe, auf Mienbapriec losrudend, maridirt gegen ben Feind. Diefer hatte fo eben eine Sufarendivifion, welche von Brzesc herzugeeilt mar, aufgenom: Der Plat mar burd Werte gebectt, welche eine gahlreiche Artillerie einfaßte; Gumpfe, ein beträchtlicher Bach, vermehrten die Bortheile feiner Stellung. Richtsbestowenis ger ftellt fich Ramorino auf, und bas Teuer beginnt; man beschießt ben Plat mit Radbruck. Die Brigade Bamacki wird ju unferer Rechten entfendet; fie muß burch ben Bach bei Wygnanta geben und auf Byrozin vorruden. Gine Infanteriedivifion, befehligt vom General Bielinsti, geht auf unserer Linken ab, um bas Defile von Rogognica abgufcneiben. Diese Bewegungen follten ben Ruin bes Feindes herbeiführen; aber fie hatten bas Schickfal, fast aller berje nigen, welche von Colonnen, bie in großer Entfernung manövriren, ausführt-werben.

Der Feind sah die Gefahr, welche ihn bedrohte; er hatte feine Streitkrafte theils in Mienbaprzec, theils in gognica aufgestellt. Er fette und einen Bieberftand entge gen, ber und lange Beit ju ichaffen machte; wir brangten und vergebens im Sohlweg; er erwartete und feften Fußes und ging eher ju Grunde, als bag er wich. Bir ließen unfere Kanonen vorruden, wir bebedten ibn mit einem Rugels regen, und burd einen ungeftumen Ungriff nahmen wir end: lich biefe mit Blut getrankten Orte ein. Das 5. Infanterieregiment hatte Unordnung in feine bichten Rolonnen gebracht; andere Regimenter waren beffen Beifpiele gefolgt, und warfen ihn bis jenfeits Rogvanyca und feiner Bruden, bie er nicht gerftoren fonnte, jurud. 1500 Gefangene, eine Sahne und 1000 Tobte, bieß waren die Resultate biefes Tages. Gie hatten beträchtlicher fenn konnen; aber ber Widerstand, ben wir besiegen mußten, hatte ben feindlichen Kolonnen gestattet, sich jurudjugiehen, ohne daß mir ihre Niederlage vollenden fonnten. Rofen, ju Miendanrzec abgeschnitten, war aufgefordert worden,

sich zu ergeben; aber es war ihm mit hilfe ber Nacht gelungen, sich über Lomagy nach Brzesc zurückzuziehen, indem er neun Meilen in einem Tage zurücklegte.

Ramorino fett feinen Bewegung fort; er marichirt ben 30. auf Biala, wo er niemand antrifft, und bringt bis an bie Gumpfe von Botrzewnica vor, beren Brucken bie Ruffen Da er fie nicht weiter verfolgen tonnte, gerstört hatten. versuchte er es, fie mit feinem rechten Slugel ju umgeben; er geht nach Pieszczac, wo er feine Eruppen einige Beit ausruhen lagt. Gegen Abend vernimmt er, bag ber Feind in Terespol ift; er fest eine Rolonne in Bewegung und folgt ihr eben fo fchnell mit allen feinen Streitfraften. Der Beind butet fid mohl, ihn ju erwarten; er verbrennt bie Bruden, gundet Terespol an, und fo groß ift die gurcht, welche fich Rofens bei Unnaherung ber Polen bemachtigt, baß er, obichon er fo eben eine Infanteriediviffon erhalten hatte, und nun an ber Spite von 14,000 Mann fteht und burch ben Bug gebedt ift, es nicht magt, ben Ungriff zu erwarten, und die ungeheuren Kriege- und Mundvorrathe, die in Brzest aufgehäuft find, ben Flammen überliefert.

Während der verschiedenen Treffen, welche während diefer Expedition Statt hatten, versahen Czartoryski, G. Malachowski und andere Mitglieder des Reichstags von der Erhalt ungs. Partei, welche als Treiwillige die Armee Ramorino's begleiteten, die Dienste von Generalstabsossisieren,
und stellten sich wie Soldaten blos. Diese patriotische Hingebung verdient bezeichnet zu werden, denn Alle hatten erhabene Aemter bekleidet, und gehörten einer Partei an, die
damals im Nachtheile war, und sogar bei dem Publikum in
Ungunst stand; sie dienten der Nationalsache nichtsdessoweniger ohne Groll, noch in irgend einer unlauteren Absschot.

Bis hieher war Ramorino ohne Befehle von Arufowiecki geblieben; er erhielt nun ein Depesche, batirt vom 28. Aus gust, in welcher ber Regierungsprässbent ihn tabelt, eine so ausgebehnte Bewegung unternommen und sich zu weit von Warschau entsernt zu haben. Er erinnert ihn, daß der Hauptzweck seiner Sendung sey, die Hauptstadt zu verproviantiren, und bezeichnet seiner Ausmerksamkeit die Gesahren, welche sein Korps sausen könne, wenn Paszkiewicz, wie man glaube, daß er es im Sinne habe, ihm das Korps des Großfürsten Michael in den Nücken werse, und Kayzarnoss, welcher sich in den Umgegenden von Zamose befinde, auf ihn tresse, und ihn von Warschau abschneide. Er besahl ihm endlich, den Weichselübergang zu vertheidigen, und ehe er diesen Zweck erreicht habe, sich keinen andern strategischen Unternehmungen zu überlassen. Er theiste ihm auch die Kortschritte des Generals Lubienski mit, der so eben Plock beseht, und, sagte er, nach Warschau schon mehrere Transzporte von Lebensmitteln geschiecht habe.

Ramorino hielt fid an biefe Inftruftionen; er ging ben 2. September auf Balefie, und erreichte ben 3., nachdem er bie von ben Ruffen gerftorten Bruden wieber bergeftellt batte, Biala; er bradte bier ben 4. ju, und rudte ben 5. auf Miendanrzec, wo er ben gangen 6. Salt machte, in ber Soffnung, neue Befehle ju erhalten. Er erhielt auch in ber That ben 7. Morgens eine Depefche, welche ihn von ben Begebenheiten am 6. unterrichtete, ihm von ber Wegnahme ber Batterien von Bola fprad, und ihm befahl, fid ber hauptstadt ju nabern, feine Streitfrafte zwifden Sieblce und Ralusgyn terraffenformig aufzustellen, ohne biefen lete tern Ort ju überichreiten. Ramorino fest fid, alebald in Marid, madit in ber nämlichen Racht noch 4 Meilen, und erreicht Bbucgon ben 8. Morgens, ohne von Rofen beunrus higt ju werben; gegen Mittag tommt er in Siedlee an und erhalt feinen Befehl von Barichau.

Indessen fangen unheilvolle Gerüchte an fich zu verbreiten; bie Personen, welche aus ben Umgegenden der hauptstadt kommen, zeigen selbst an, daß biefe in die Gewalt des Feindes gefallen sey. Diese traurigen Nachrichten spannen die Gemusther, und ungeachtet der Abmattung mahrend der vorhergehem

ben Tage, verlangen die Soldaten selbst zu marschiren, und zur Hilse Warschau's herbeizustiegen; Ramorino setzt sich am Abend in Bewegung; mit Anbruch des Tages erreicht seine Avantgarde Kaluszyn und sein Hauptquartier befindet sich in Opvle, zwei Meilen herwärts von Siedlee.

Wir wollen Ramorino in aller Eile auf Warschau vorrücken lassen und uns in die Wopwodschaft Plock versetzen, woshin Lubiensti mit seinem Korps von 2700 Pferden, die 6 Stücke leichter Artillerie unterstützen, gerückt war, und woer ferner 1400 Parteigänger an sich gezogen hatte. Da alle Truppen, welche Pasztiewicz folgten und selbst das Korps von Kreutz diese Woywodschaft schon durchzogen hatten, so konnte er leicht das ganze Land besetzen, indem er einige Kosakenabtheilungen vor sich her trieb, die sich auf die Brücke von Osiek zurückzogen, wo die russische Infanterie sich sessent hatte. Lubiensti war dis auf Plock vorgerückt, und hatte sogar ein leichtes Korps von 500 Mann unter den Besehlen des Obristen Szulc gegen Osiek abgesandt.

So hatten sich die Korps Ramorino's und Lubienski's über Gebühr von Warschau entfernt. Den 1. September war unser rechter Flügel vor Offek, unser linker vor Brzesc, und die Armee auf einer Ausbehnung von 50 Meilen zersstreut. Paszkiewicz wußte diesen Umstand zu benühen und wählte diesen Augenblick, um Warschau anzugreisen. —

Die russische Armee hatte in ben ersten Tagen ber Blostade ihre Stellung hinter Raszyn genommen, mit bem Rutsten an die Gehölze gelehnt, in welche sie sich im Fall ber Noth zurückziehen konnte. Paszkiewicz fühlte seine Schwäche; er begnügte sich, einige leichte Korps um die Hauptstadt herum aufzustellen, und eine Kette von Posten zu errichten, um unsere Berbindungen mit dem Inneren des Landes zu hemmen. Die polnische Armee blieb auch ruhig in ihren Linien, geschwächt, wie sie war, durch die großen Detaschesmens, die sie so eben entsendet hatte. Die Erndten waren bum Theil noch auf dem Felde; man fourragirte von der

einen wie von der andern Scite; dieser Umstand ließ einige Ranonenschüsse wechseln. Das Kreut'sche Korps und ein Theil bes Rüdiger'schen kamen während dieser Zwischenfälle an; der russischen Marschall sah sich im Stande, uns in unsern Berschanzungen anzugreisen: er hatte 70,000 Mann und 586 Kanonen. Er machte alle Zurüstungen zum Angriss, verfertigte die Leitern und nöthigen Faschinen.

Indeffen wollte er, ebe er fich entichieb, ben Ungriff ju beginnen, ben Weg ber Unterhandlungen versuchen. fowiedt erhielt ben 3. einen Brief vom General Witt, ber ibn einlub, fich felbit an bie Borpoften ju begeben, um eine Unterredung mit Pasgliewicg, oder mit bemjenigen feiner Offiziere ju haben, ber beauftragt mare, ibn ju erfeben. In Folge biefer Ginladung gingen Prondapnsti und ber Dbrift Byfocti ben 4. an bie Borpoften ab, und trafen ben General Danneberg, ber von Seiten bes Feldmarfchalls fam, um einen Bergleich vorzuschlagen; aber Prondzonefi erflarte von Unfang an, bag er ohne Bollmaditen gum Unterbandeln fen; daß er feine andere Gendung habe, als die Mittbeilungen zu empfangen, welche bie Ruffen machen au wollen icheinen. Danneberg wollte feinerfeits nichts Die ficielles beifugen; er erflarte nur auf eine perbinbliche Beife: 1) baß fein herr geneigt fen, ben Befchwerben ber Dolen Gerechtigfeit wiberfahren ju laffen; 2) bas Bergangene ju vergeffen; 3) alle Gewährleiftungen für bie Bufunit ju geben; 4) was die Ginverleibung ber ruffifchen Provin: gen und die Amneftie für ihre Bewohner, die in ber polnis fchen Urmee bienten, betreffe, fo fonne ber Raifer aus Rud: ficht für bie Ruffen, bie baburd verleht murben, nicht geras beju barein willigen; baß man aber auf feine Grofmuth gablen durfe. Er begleitete feine Borte in biefer Begiehung mit einer ausbrucksvollen Geberde, indem er zu verfteben aab, bag biefe Bewilligungen bem Gelbftherricher baffelbe Enbe bereiten konnten, bas beffen Borganger hatten.

Mit bem andern Tag berief Krukowiedi ben Ministerrath;

er prästbirte ihm, und tub ben Kürsten Radziwill und bent Grasen Oftrowski ein, an diesen Berathungen Theil zu nehmen. Prondzynski stattete seinen Bericht ab, und die Berhandlung über das, was zu thun sey, begann. Die Ansichten waren getheilt; Krukowiecki und Dembowski riethen an, in Unterhandlungen einzugehen und nicht entschieden zu brechen, um sich ein Mittel vorzubehalten, Rasmorino zurückzurusen, und ein Busluchtsthor für den Unglücksfall offen zu lassen. Die übrigen Mitglieder des Rathswaren anderer Meinung; alle schlugen vor, frei und bestimmt zu erklären, daß die Gründe und der Zweck der Revolution bekannt seyen, und daß man nur mit Zugrundlegung des Manisests unterhandeln könne. Diese Antwort wurde am Nachmittag desselben Tages durch den Landboten Tyszkiewicz an die Borposten überliefert.

Alle hoffnung zur Ausgleichung war verschwunden. Pasze kiewicz hatte nur noch das Glück zu versuchen; er rüstete sich dazu. So wie die Nacht eingebrochen war, näsherte er sich mit seiner Armee den Mauern der Hauptsadt; er breitete seine Linie Wola gegenüber aus, und nahm seine Stellung zwischen den beiden Straßen von Krakau und Kalisz. Seine Schlachtordnung war folgende: Pahlen auf dem linken Flügel, Szachoffsköllim Mittelpunkt, die Garde auf dem rechten Flügel, die Kavallerie und das Kreuch'sche Korps in Neserve. Durch zwei abgesonderte Korps ließ er die Straßen von Thorn und Pulawy beobachten.

Das Korps Dembinski's, bas nur 10,500 Mann und 12 Geschütze zählte, allein burch die Nationalgarde zu Fuß unterstüßt, konnte nur schwer diesen imposanten Massen widersliehen. Indessen wollte er sich eine Reserve aussparen, welche er auf die am meisten bedrohten Punkte bringen könnte. Er vereinigte daher zu diesem Behuf zwischen Czyste und der Batterie 23, 10 Bataillone, 12 Stücke und eine Kaballeriebrigade; aber als Paszkiewicz den Angriff begonnen hatte, konnte er diese Reserve nicht zur Vertheidigung Wola's

verwenden: ba er auf mehreren Punkten bebroht war, mußte er nach allen Seiten hin die Stirne bieten.

Mit Anbruch bes Tages griff Paszkiewicz ungestüm unfre erste Linie an; die Batterie Nr. 54 links von Wola wurde im Sturm genommen. Im Augenblick, wo sich die Ruffen dieser Batterie bemächtigten, warf der Artillerie Unterlieutenant Gordon, der schon verwundet war, Feuer in die Pulvermagazine, und ließ sich mit den Moskowitern in die Luft sprengen.

Die russischen Massen singen an, sich gegen 7 Uhr zu entfalten, und rückten auf die zweite Linie vor, in dem Augenblick, wo Roman Soltyk, der Rommandant der Artillerie, in
zweiter Linie bei der Batterie Nr. 22, welche sich vor der Borstadt Ezyste befand, ankam. Drei Batterien, Nr. 21,
22 und 23, deckten diese Borstadt; Roman Soltyk fäumte
nicht, das Feuer beginnen zu lassen, um die Fortschritte des
Feindes aufzuhalten, welcher, obschon die Berschanzungen von
Bola noch in unserer Gewalt waren, durch den Zugangber sich zwischen diesem Dorse und dem von Rakowiec besindet, vorrückte. Er wurde genöthigt, Halt zu machen,
mehrere seiner Stücke wurden unbrauchbar gemacht, einige
seiner Pulverkässen sprangen, und das Feuer unserer Geschütze richtete große Berheerungen in seinen Reihen an.

Der General Bem, der eben auf dem Schlachtfelde mit zwölf Kanonen ankam, stellte sie gleichlausend mit der Strafte von Wola nach Warschau in Batterien auf, und trug mäcktig dazu bei, die Fortschritte des Feindes aufzuhalten. Dem binsti seinerseits, indem er die zweite Linie nicht entblößen konnte, hatte nur ein Bataillon und 4 Stücke nach Nr. 58 rechts von Wola geschickt, er hatte ein Kavallerie-Regiment zur Linken gegen die von den Russen scheren Batterien Nr. 54 und 55 abgesandt, indem er seinen linken Flügel in zweiter Linie gegen die Seite der Batterien 21 und 22 ausdehnte, die jest bedroht waren. Bem, der fühlte, von welcher Wichtigkeit es sep, die Verschanzungen von Wola zu

unterftuben, rudte mit gwölf Studen, einem Bataillon unb amei Schmadronen gur Linten biefer Berfchangungen, und wollte fich bier feftfegen; aber bie Ueberlegenheit bes ruffifchen Artilleriefeuers (fie hatten mehr als 100 Stude in Batterien gestellt, welche bie Berichangungen befchoßen), gwang balb feine fdwache Abtheilung jum Rudgug. Dem Infanteriebataillon gelang es bennoch, fich nach Bola ju merfen und bie Garnifon ju verftarten. Auf bem rechten Flügel fonnten fich bie Polen nicht lange in ber Batterie Dr. 58 halten und murben gezwungen, fie ju raumen. Dembinsti erwartete vergebens Berftarkungen. Jeht erschien Krufowiecki, bas Schlachtfeld burdreitenb. Dembinsti fente ben Stand ber Angelegenheiten auseinander, und versicherte ihm, baß er fich nicht halten fonnte, wenn er nicht eiligst unterftugt murbe; aber Krufowiedi antwortete nicht, und entfernte fich, um feine Befichtigung fortzufeben.

Paszfiewicz wendete von jest an alle feine Unftrengungen gegen bie Berichanzungen von Bola, welche ichwach bewehrt, (fie hatten nur 10 Gefchüte und brei Bataillone gur Befegung), weber burch bas Rreugfeuer ber Batterien erfter Linie, noch burch bas ber zweiten, beren Berichangungen gu febr entfernt lagen, unterftust murben, und von allen Geiten eingeschloffen um 9 Uhr Morgens in bie Gewalt ber Ruffen fielen. Der tapfere General Comaneti verlor hier bas Leben; er hatte fich in die Kirche von Bola jurudgezogen, als bie Berichangungen erobert worben waren; er vertheibigte fid bier mit Sartnädigfeit, und fiel todt am Sufe bes Altare nieder. Er hatte ichon bei ber Schlacht an ber Mostowa ein Bein verloren; und zwei Stunden borber brudte er bem General Dembinsti fein Bedauern barüber aus: "Seute fühle ich befonders, fagte er ju ihm, ben Berluft meines Beines mehr als je, benn es wird mir febr nothwendig fenn; fenen Sie indeg rubig, fie follen mich boch nicht wohlfeil haben." Die Garnifon murbe niederge. macht ober gefangen, mit Ausnahme eines Bataillons, bem

Nun wurden die Vatterien ber zweiten Linie, welche sich in der Richtung von Bola befanden, stark bedroht. Der General Bem hielt es für angemessen, ihre Auskrüstung durch mehrere Feldstücke zu vermehren, und stand ihnen mit zwei Vatterien seiner Artillerie bei, wovon die eine sich zwischen den Nr. 22 und 25, und die andere rechts von dieser letzteren ausstellte; wir hatten jeht vierzig Stücke auf diesem Punkte entgegenzusehen. Der Feind beschäftigte sich seinersseits, die Außenseiten der Verschanzungen von Wola, welche er so eben genommen hatte, zu bewassnen; er stellte hier Positionsgeschütze auf, und entwickelte zur Rechten und Linten dieser Werfe eine an Jahl der unsrigen weit überlegene Artislerie. Sine sehr lebhafte Kanonade entspann sich von beiden Seiten; die Kugeln und Granaten, welche uns der Feind zuschieste, überstogen weit unsre zweite Linie.

Der Obergeneral Maladowsti ging felbft in bie Batterie Dr. 23 und blieb bier bis ein Uhr Rachmittags; von bier aus leitete er zwei nad, einander folgende Ungriffe auf bas Dorf Bola, in ber Abficht, biefe wichtige Stellung wieber zu nehmen. Unfere Urtillerie bonnerte mit neuer Starte. Soltnet eröffnete bas Reuer aus einem Morfer von 50 Dfund, und aus fedis Raquetenbatterien, die ohne Unterlag Rugeln in bie burd ben Feind befehten Berfchangungen fchleuberten; aber Bola war burd vier Bataillone vertheibigt, und burch weitere fechzehn, welche hinter bem Dorfe angehäuft maren, unterftutt. Wir ichoben beren nur zwei auf einmal vor; fie fonnten bie Stellung nicht gewinnen, und murben auf zwei wiederholte Angriffe genothigt, fich auf unfre zweite Linie gurudgugieben. Die ruffifche Infanterie versuchte fogar, fie ju verfolgen, und ructte gegen Capfte vor; fie murte ihrerfeite burd unfer Teuer jurudgeworfen, und bie gange Strafe von Wola war von ihren Leichnamen befaet. Dieg maren bie eingigen Refultate, welche biefe zwei unzeitigen Ungriffe bervorbrachten.

Rechts von der Batterie 25 waren 12 Feldslüde, welche sich, während bes Sturmes von Wola und den darauf folgenden zwei Stunden, beständig auf der Höhe dieser Batterie hielten, und deren Feuer nur sehr geringe Wirkung herz vorbrachte, in Betracht der zu großen Entsernung von der russischen Linie. Gegen Mittag stellte sich der tapsere General Bem in Person an die Spisse dieser 12 Stücke, und indem er 150 Toisen vorwärts rückte, trieb er die Batterien der seindlichen Linien zurück. Im ein Uhr begann die Kannonade schwächer zu werden, und wurde nur von Zeit zu Beit tebhafter. Kein Infanterie Angriff sand auf dieser Seite statt.

Die Diffigiere, welche in ben Batterien 21, 22 und 23 befehligten, zeichneten fich alle burch ihre Thatigfeit und ihren Muth aus; aber ber Obriftlieutenant Romansti, ein alter Artillerie-Diffizier, übertraf fie alle. 21m Anfang bes Lages beugten bie Goldaten ber Infanterie, meiftens Refruten, beim Pfeifen ber Rugeln unwillführlich ben Ropf (alle unfere Batterien waren nur Bruftwehren), unfere Urtilleriften ließen fich bieß als Beispiel bienen und budten fich wie sie; dieß Berfahren war kleinmuthig, und jog überdieß einen Beitverluft berbei. Goltyf wollte fie ermuthigen: "Bie, fagte er gu ihnen, ihr habt eine fo große Berehrung für die Ruffen! ihr grußet fogar ihre Rugeln!" Scherz, ber floische Gleichmuth bes Chefs und ber Offiziere, die fid aufrecht an die Bruftwehr ftellten, brachte fie wieder zu fich felbit, und teiner zeigte mehr etwas anderes, als eine bewunderungewürdige Singebung ).

Ill maby Google

<sup>\*)</sup> Mitten im Feuer bemerkte ich einen Soldaten des 5ten leichten Regis ments, der gewöhnlich an die Bruftwehr gefebnt blieb, und fich keiness wegs um die Haubigen und Augein bekümmerte, indem er feine Kame, raden ermnthigte, gestikulirte, und mit Lebkaftigkeit fprach. Da er in der ersten Linie war, konnte ich zuerst send Westcht nicht gewahr werden, er drehte fich um, und ich erkannte in ihm ein schönes Madden von 18 Jahren; es gab weder ein Bataillon noch eine Schwadten der Ars mee, worin fich nicht eine oder mehrere dieser heldinnen besauden.

Auf der tinten Seite der Linie macht Uminsti seit brei Uhr Morgens folgende Anordnungen: er postirte die Division Rybinsti in gedrängter Kolonne hinter der Lünette Nr. 72, und die Division Milberg rechts von der Batterie Nr. 68, welche sich nahe bei der Barriere von Mototow befindet, die Kavallerie im Mittelpunkt, zwischen diesen zwei Divisionen; die Brigade Czyzewski, aus beweglichen Bataillonen gebildet, stand zwischen Sielce und dem Belvedere, auf der Landstraße.

Die Ruffen fchoben gur nemlichen Beit, als fie Bola angriffen, ftarte Rolonnen auf Rafowiec vor, bas man mes ber befett noch befestigt hatte, und brachen in Maffe von bem Dorfe Paludy auf Krulikarnia ein. Die Kanonabe entspann fid von biefem Dunkt bis jur Barriere von Jeru gatem; fie umfaßte die gange erfte Linie unferer Batterien. Uminefi ichicte einen Theil feiner Streitfrafte vorwarte; ein Bataillon aus ber Divifion Robinsti ruckte auf bet Strafe von Rasion vor; eine Brigate, unterftust von 24 Urtillerieftucken, marichirte von Krulifarnia auf Die Rolone nen, welche in Sjopp fanben; bas Dorf, welches hatte jer ftort werben follen, war noch unverfehrt. Der Feind hatte fich bier festgesett; ber polnische General ließ ben Angriff unterflügen; er war glucklich. Bath verließen bie Ruffen, welche ben Stoß nicht aushalten fonnten, Sjopp, und wir quartierten uns bafelbit ein. Spater versuchte bie ruffifche Ras vallerie, die Lunette Mr. 73 gu nehmen, aber fie murbe burch bas 4te Lanciersregiment jurudgeschlagen und weit jurud geworfen.

Gegen brei Uhr hatte ber Obergeneral einer Brigade ber Division Rybinsti befohlen, bem Korps Dembinsti's in Czyste zu hilfe zu eilen; aber es war zu spat; nun fiel nichts Bemerkenswerthes mehr auf ber ganzen Linie vor. Die Ruffen machten nur noch eine Scheinbewegung mit einem Kavallerie-Korps auf ber Seite ber Barriere Powonzei, Dembinsti antwortete barauf, indem er auf die

fen Punkt ein Ravallerirregiment schickte, und einige Ranonenschuffe dahin abseuern ließ.

Krukowiecki, welcher mahrend bes ganzen Tages gar keine Bewegung geleitet hatte, kehrte, nachdem er bie zweite Linie burchritten, gegen 10 Uhr in die Stadt zurud, und kundigte an, daß es um die Nationalsache geschehen ware, daß die Einnahme von Wola den Kampf entschieden hätte, und daß er keine Nettung mehr, als in den Unterhandlungen sehe.

Wola war verloren: und man muß fagen, diefer verdrießliche Borfall war weniger ben Anstrengungen bes Feindes,
als den Fehlern unserer Anordnungen zuzuschreiben. Wir
hatten unste Truppen auf dem linten Flügel angehäuft, wir
hatten den Mittelpunkt nur schwach besetzt, und besonders
vernachlässigt, uns eine angemessene Reserve aufzusparen.
Diesem lehtern Umstande muß man vorzugsweise die Unglücksfälle des Tages beimessen.

Benn 20,000 Solbaten, wenn die Nationalgarde und bie bewaffnete Bevolkerung bie Batterien befest hatten, fo hatte man eine Maffe von 14 bis 15.000 Mann bei ber Sand behalten konnen, und wenn eine ahnliche Macht gur Silfe Bola's vorgeruckt mare, welches fie, wie fie es thun fonnte, burd, 40 bis 50 Feuerschlunde befdjutt haben murbe: fo waren bie Berfchangungen nicht, ober wenigstens erft nach einem langen Widerftande genommen worden, und es hanbelte fich nur barum, fich bis jur Unfunft Ramorino's gu halten. Aber weit entfernt, ju fuchen, einem Unglud vor: zubeugen, bachte Krufowiecki nicht einmal baran, es zu ver-Er ichrieb biefem General (Ramorino) nicht vor, seinen Marsch zu beschleunigen; er kundigte ihm nur am Abend eine ichon am Morgen vorgefallene Thatfache an, wiewohl er von ba an überzeugt mar, bag es, nach bem Berluft von Bola, mit ben Streiteraften, die ihm blieben, unmöglich fen, fich ju balten.

Bum Boraus überzeugt, daß Unterhandlungen allein

bem Unstern Gränzen sehen könnten, bachte Krukowiedi nur daran, solche zu eröffnen. Er tieß noch in ber nemtichen Macht eine Zusammenkunft mit Paszkiewicz verlangen, und hatte von 6 Uhr Morgens mit ihm eine lange Konferenz. Wir werden später sehen, was die Folge davon war; aber wir werden voraus bemerken, daß Krukowiecki sie verlangte, ohne die Minister um Rath zu fragen, was so aussallend erschien, daß mehrere Mitglieder des Raths, Niemojowski, der Kriegsminister, die Minister der Schapkammer und des öffentz lichen Unterrichts, auf der Stelle ihre Entlassung nahmen, welches der Regierung Krukowiecki's ihren geschlichen Charpafter entzug.

Den 7. eröffnete sich um 40 Uhr Morgens die Sihung bes Reichstags. Prondynski erschien hier, und auf sein Berlangen entschied die Majorität, daß die Sihung geheim sep. Die Vorschrift ersaubte nicht, daß eine der Versammstung fremde Person das Wort führen könnte; nichtsdestoweniger wurde es ihm gewährt. Er machte zuerst eine düstere Auseinandersehung des Zustands der Angelegenheiten, und drang darauf, daß man zu dem einzigen Rettungsweg, dem der Unterhandlungen, zurücktomme. Indem er hierauf zu den Unterhandlungen überging, legte er Nechenschaft ab von der Untervedung Krukowieckis mit Paszkiewicz und Toll, und von derzenigen, die er selbst mit dem Großfürsten Michael und dem General Berg gehabt hatte. Er verhehlte nicht, daß die einen wie die andern hartnäckig auf folgenden Bedingungen bestanden wären:

1) Rückfehr unter die Herrschaft Nikolaus als Königs von Polen; 2) vollständige Verzeihung für alle Unterthanen des Königreichs Polen, und sogar für die Unterthanen von Russisch-Polen. Die russischen Unterhändler hätten sich über biesen lehteren Theil sehr schwierig gezeigt.

Die Rede Prondzynsti's wurde durch den Gintritt eines Abjutanten Krufowiecti's unterbrochen, der dem Reichste Marschall anzeigte, daß der General Berg so eben in

Stadt angekommen sey, um dem Prassenten zu melden, daß er seine Truppen von mehreren vorstehenden Punkten zurückziehen könne, daß diese weder bedroht noch versolgt würden. So wie diese Mittheilung gemacht war, nahm Prondzynski seine Rede wieder auf. Er machte ein schreckliches Gemälde der Zukunst, die Barschau erwarte; er zeigte die Stadt von den Flammen verzehrt, die Wiege der posnischen Eivisssation unter Schutthausen verschwindend, und die Hoffnung einer künstigen Wiedergeburt auf immer zerstört. Er wagte sogar die Behauptung zu äußern, daß das Bolk Barschau's den Russen im Plündern helsen würde, eine beleidigende Beschuldigung gegen eine Bevölkerung, die mit großem Gesschrei Wassen verlangte, um den Feind zurückzutreiben.

Der Reichstags:Marichall fragte, welche Beit man habe, um ju berathen. Prondgnsti antwortete, daß die Feindfeligfeiten um ein Uhr Radmittage wieder beginnen follten. Diefer turge Beitraum, biefe graufame Ausficht schreckten bie Landboten nicht; mehrere erhoben fid gegen bie Borfchlage bes Paszkiewicz; B. Niemojowski geht weiter: "Es ift nicht mehr Beit zu erörtern, fagt er, man muß handeln. Man muß benjenigen ber Generale, ber am meiften Glauben an die Butunft hat, mit bem Oberkommando betleiben, und wenn bas Glud uns fo febr verläßt, bag wir genöthigt waren, bie Stadt ju übergeben, fo wird ber Gouverneur ber hauptstadt die Kapitulation verhandeln. Der Reichstag hat andere Pflichten ju erfüllen; und in feinem Fall foll er fich in Bergleich einlaffen." Der Bopwobe Oftroweti unterflühte Niemojowski, und ichlug vor, die Bevotterung ju ben Baffen zu rufen.

Prondzynski verlangt von Neuem bas Wort. Niemojowski widerseit sich der Bewilligung. Berschiedene Landboten dringen barauf, baß er gehört werde; aber der Marschall theilt die Meinung Niemojowski's; er droht, den Präsidentenstuhl zu verlassen; man gibt nach.

Staniecti fest bie Berhandlung fort. Er ftimmt bei, baß

man nicht unterhandeln tonne, bag, wenn bie Stadt gendthigt fen, ju fapituliren, fo muffe, wie bie Ruffen gum einen Thore bereinfommen, ber Reichstag mit ber Armee jum anbern binausziehen. Undere Landboten wollen, fid in ber Stadt halte. Der Bonwode Natwasti verlangt, baf man an Pasteiewicz eine neue Deputation, beftebend aus bem Rurften Radgiwill, bem General Dac und bem Reichttags-Marichall, abfende; und wenn man feine ehrenvollen Bedingungen erhalten fonne, fich bis auf's Meuferfie vertheidige. Gobebsti erhebt fich mit Macht gegen jede Must gleichung. Biertowicz findet, baß jebe Grörterung unnuf fen, bag bie Beit vorrude, bag man einen Entichluß faffen muffe. Lelewel fagt, es ware um fo fdimpflicher fur ben Reichstag, bie Erniedrigung ber Mation gu beschließen, ale er in feinen Berbandlungen frei und burch eine Urmee gebectt fen; bag biefe Maagregel fcmablicher, ale bie ber Reichstage von Grobno und Ponisti fenn murbe, welche wenigstens unter bem Ginfluß frember Bajonnette gemefen fenen.

Indeg läßt Krufowiedi bem Reichstag bemerten, baß es nahe bei ein Uhr fen. Der Marfchall fchlägt vor, ihn ju bem Berlangen ju ermächtigen, bag ber Baffenstillftand um eine Stunde verlangert werbe. Man erwiedert, bag bie Sadje unnöthig fen, bag ein abnlicher Schritt in ben Rede ten bes Prafibenten liege. Szaniedi macht bemerflich, baß Prondgynsti geben fonne, Krufowiedi bie Gefinnungen bet Reichstags ju überbringen. Der Marichall glaubt, er fep nicht hinlanglich belehrt. Sjaniedi antwortet, bag er me nigftene überzeugt fenn muffe, bag man feine erniedrigente Bergleiche wolle. Boloweti behauptet, ber Borichlag Prondsyndfi'd verlange, bag bie Berfammlung entweder Unterhand: lungen eröffne, ober baß fie fich vertage und Krufowiedt bie Sorge, fie ju führen, überlaffe. Die lettere Maagregel ichien ihm bie angemeffenfte; er meint, ber Drafident und ber Marfchall follen berechtigt werben, ben Reichstag in fchidlichen

Beiten und Orten ju berufen. Labistas Plater forbert, baß man ohne Bergug eine Baffenstillftanbs : Berlangerung ber: langen folle. Der Bopwobe Kochanoweti, ein achtzigjähriger Greis, behauptet, bag bie Rammern nicht unterhandeln tonnen, baß fie fid in bie Beit fdiden und ihre Pflicht bis an's Enbe erfüllen muffen; er verlangt, bag ber Reichstag fich an einem ficherern Ort versammte, ohne fich ju vertagen, und ber Regierung und ber Urmee bie Bertheibigung Barfdau's überlaffe. Cafar Plater unterftutt ben Untrag; aber er benet, es mochte angemeffen fenn, querft eine Dros flamation an bie Truppen ju erlaffen. Bittoweti ftimmt ihm bei. Der Landbote Jelowidi fagt, bag man fid, noch vertheibigen tonne, er wiffe bestimmt, bag Ramorino ans Rryfinsti unterftunt ben Untrag Niemos fommen werde. jowefi's, billigt bie Reben Gobebefi's und Lelewel's, und endigt, für die Bertagung ju ftimmen. Gobebeti und ber Bonwode Rochanowsti fprechen bagegen. Bargytowsti ver: langt bie Ernennung eines Rriegerathe, ber nicht von bon Krufowiecti weiche. Szaniecti fchlägt vor, an ber Spite bes Bolfs zu marfchiren und auf die Balle zu giehen.

Ein Bote Krufowiech's langt an, Prondynski tritt ab. Niemojowski meint, weil ber General ben Ort ber Berhandslungen verlassen habe; weil die Armee und die Regierung über die gemeine Sache wachen, könne der Reichstag mit Ruhe fortfahren, zu berathen; er endigte damit, sich ber Bertagung zu widersehen, welche auch Swirski und der Wopswode Kochanowski von sich wiesen.

Der Marschall schlägt vor, die Bertagung auf einen geles generen Augenblick zu verschieben und sich mit bringenderen Sachen zu beschäftigen. Roman Soltyk kündigt an, daß er Theil an der Berathung nehmen wolle, um jeden erniedrisgenden Schritt abzuhalten. "Wir können untergehen, sagte er, aber und erniedrigen niemals. Der Stand der Dinge ist nicht verzweiselt, der Enthussamus der Armee ist auf dem höchsten Gipfel, das Bolk verlangt nur gegen die Rus-

fen zu marschiren, bas Glüd kann noch zu uns zurückfehren. Uebrigens, fügte er hinzu, indem er ben Kanonendonner hörte, habe ich meine Pflicht als Landbote gethan, ich gehe jest, die bes Soldaten zu erfüllen!"

Swidzinsti kommt auf den Antrag Barzykowski's zurud, der Reichstags-Marschall verlangt, daß der Landbote Swidzinski den Entwurf ausarbeite. Der Reichstag nimmt zwei von Godebski versaßte Proklamationen an, die eine an die Armee, um ihren Muth aufrecht zu erhalten, die andere an Einwohner, um sie zu den Wassen zu treiben. Niemojowski macht die Bemerkung, daß die Kanonen ertönen, und rathet, an die Bertheidigung zu benken. Er schlägt vor, die Präsibenten der beiden Kammern zu Krukowiecki abzuordnen, damit er keine Unterhandlung ohne den Kriegsrath, den man ihm beigeben werde, unternehme.

Der Marschall begehrt, baß bieser wichtige Antrag schriftlich eingereicht werbe, Swidzinsti seit sich bagegen; Sarnecki will, baß man marschire, anstatt zu berathen, Godebeti unterstüht ihn; aber Swidzinsti meint, man musse wenigstens erklären, baß man keine Unterhandlungen wolle. Ein Streit entsteht hierauf zwischen bem Marschall und bem Landboten Swidzinski über die Auslegung bes Gesches in Betreff ber Bollmachten bes Prassbenten. Es erfolgt baraus die Ueberzeugung für jedes ber Mitglieder, daß daß Untragsrecht, Verträge zu schließen, der Regierung zukomme, aber die Ertheilung der Geseheskraft allein dem Reichstag. Die Sigung wird um 4 Uhr Abends ausgehoben.

Während bem Morgen bes 5. vereinigten bie Ruffen ihre Maffen vor unserem Centrum und bereiteten fich zum Kamp pfe vor.

Sie hatten vor ihrer ersten Linie 199 Geschütze in Babterien, ebensoviel in ber Reserve.

Die Polen raumten ihrerfeits bie erfte Linie, inden nur einige schwache Abtheilungen in Krulikarnia, 9 jow und Marimont liegen, welche beffer jur Bertheibis gung ber zweiten Linie verwendet worden maren.

Die Batterien biefer Linie wurden durch die aus der ersten zurückgezogenen Stücke und burch die Feldartillerie versstärkt, von der Batterie Nr. 24 bis zur Batterie Nr. 70 waren 112 Kanonen bereit zu agiren.

Die polnische Urmee hatte noch über 52,000 Streiter unb 4000 Nationalgarden; wenn sie von der bewassneten Bevölekerung unterfrüht worden wäre, hätte sie sich eine beträchtsliche Reserve aussparen können; aber Krukowiecki, der jede Bolksbewegung über alles fürchtete, blied nicht dabei stehen, diese Histmittel zu vernachlässigen, er that mehr, er verwendete einen Theil der Truppen, welche dem Feinde hätten gegenüber stehen sollen, um die Menschen zurückzuhalten, deren wilde Kraft er fürchtete. Er ließ die Hauptthore der Hauptsladt durch eine Brigade Linientruppen besehen, und schwächte so die Bertheidigungsmittel.

Der Kampf entspann sich um ein und ein halb Uhr bes Nachmittags. Die Russen eröffneten bas Feuer mit ihrer zahlreichen Artillerie; die Polen antworteten barauf mit Nachbruck. Die Batterie Nr. 73 und die Feldstücke, welche in ihrer Nachbarschaft sind, durch ben tapfern Obristlieutenant Vrzedpeisti aufs Beste geleitet, bestrichen die feindliche Artillerie in schiefer Richtung und bringen sie bald zum Schweizgen; aber die in Grund geschossenen Stücke werden durch neue aus ber Reserve gezogenen ersetzt, und das Feuer verdoppelt sich.

Der linke Flügel bes in Thätigkeit gesethen Theils ber feindlichen Armee lehnt an ber Straße von Wola, ihr rechter an ber
von Raszyn. Das Korps Morawiess's marschirt auf bie
Barriere von Jeruzalem; bas Korps von Kreuh und bas
von Pahlen nehmen ihre Richtung auf Czyste; Szachosskoi
bleibt hinter Wola; bie Garben und bie Kavallerie sind in
ber Reserve; die Russen entziehen ihren linken Flügel bem Gesecht.

Um brei Uhr eröffnet bas Korps Morawieff's den Angriff;

her von einem Standschuß getroffen bei ber Barriere von Wola tobt niederfällt.

Mittlerweile warfen bie Auffen fortwährend haubiggtanaten auf die Stadt; einige zersprangen schon mehr als
1000 Schritte bieffeits ber Barrieren, andere zundeten die
Borstadt Czyste an, die ganglich in einen Afchenhaufen verwandelt wurde.

Die Infanterie, welche fich auf biefem Dunkt befant, gabite taum 6000 Mann; in ber Front burch brei Urmee forps angegriffen, von ber Artillerie heftig beschoffen, ber unfre Felbstücke, aus Mangel eines Plages, um fie in Batterie ju ftellen, nicht mehr antworten tonnten, vermochte fie fich nicht ju halten, und jog fich hinter bie Balle ber Statt jurud, welche ihre lette Bertheibigung maren. Die Ruffen rucken bis an die Barriere von Bola vor, und bemächtigen fich berfelben um funf ein halb Uhr; aber fie werben balb burch einen Bajonnettangriff wieder baraus vertrieben; viel: leicht hatte man fie noch weiter jurudbrangen fonnen, aber unfre Kräfte waren zerstreut: mehr als 10,000 Mann blie ben, bas Bewehr im Urm, auf bem linken und rechten Flügel, ober murben in bem Innern ber Stadt verwendet, mabrend man über nichts verfügen tonnte, um Dembinsti beigufteben.

Der General Uminsti ließ zwar die Brigade Ezyzewsti, welche sich bei Siedlce befand, marschiren, um an die Barriere von Bola zu gehen, und rief zu gleicher Zeit zwei in Krulikarnia gelassene Grenadierbataillone zurück; aber es war nicht mehr Zeit. Während er diese Bewegungen bes aufsichtigte, befahl der Obergeneral Malachowski der Insanterie, die an der Jeruzalemer Barriere stand, in Gile nach Czyste zu marschiren. Die Russen, welche diesen Punkt entblößt sahen, bemächtigten sich desselben, und überstiegen selbst die Berschanzungen, welche sich zur Linken ausbehnten; aber die zwei durch Uminsti zurückgerusene Grenadierbataillone zwingen sie, uns das Terrain zu übersassen, und stellen das

Ereffen wieber her. Die Racht fiel ein, man unterhielt von beiden Seiten ein Gewehrfeuer, ohne irgend einen Fortidritt ju machen. Bahrend ber Racht blieben bie Polen noch Meifter bes Balls, bie Divifion Rybinsti war in ben 211teen von Ujagdow als Referve aufgestellt. Gegen bie Barriere von Bola machen bie Ruffen einen neuen Berfuch. Sie laffen Regimenter ihrer alten Garbe borruden, und richten verschiebene verzweifelte Ungriffe auf bie Barriere, ohne irgend einen Bortheil ju erlangen. Bier Artillerieftude, in einer Berrammlung aufgestellt, unter ben Befehlen bes Kapitan Dorantowicz, halten fie beständig auf, und laffen fie ungeheure Berlufte erleiben. Diefer Theil bes Schlachtfelbs ftellte ein ichredenvolles Gemalbe bar. Die Polen maren burch bas Feuer bes Brandes vollständig erhellt, alle Schuffe trafen, und die breite Strafe, welche ju ber Barriere führt, mar auf aditzig Schritte bon ben Studen, in ihrer gangen Lange mit Tobten und Sterbenben bebedt, beren Beachge bas Schauberhafte biefer Bermuftungs: Scene noch vermehrte.

Krufowiecti, ber nun überzeugt war, baß man fich nicht mehr halten könne, befahl gegen neun Uhr ben Rückzug auf Praga.

## Neunundzwanzigstes und lettes Rapitel.

Sihung des Neichstags. — Abdankung Krukowiecki's' — Sie wird jurückgenommen. — Der Neichstag ermäcktigt Krukowiecki, in Unterhandlung mit Pachkiewicz ju treten. — Schreiben Krukowiecki's an den Kaifer Micolaus. — Malachowski wird jum Obergeneral ernannt. — Krukowiecki nimmt definitiv seine Entlassung. — Niemojowski wird jum Nezwegings Präsidenten erwählt. — Abbruch der Unterhandlungen. — Karpitulation von Praga. — Nückjug der Atmee auf Modiin. — Bewegung Bamorino's. — Eressen von Jozesow, Nachow und Borow. — Er tritt nach Gallizien über. — Bewegung Rojocki's. — Tressen von Ebodcja, Lagow, Pinczew und Schamierj. — Die Armee in Modiin. — Neichstag von Zakroczyn. — Unterhandlungen mit Paszkiewicz. — Marsch Nybinski's auf die Nieder: Weichsel. — Erwählung Uminski's. — Die Armee zieht sich nach Preußen zurück. — Manisest Nybinski's. — Allge meine Betrachtungen.

Gine Tobtenftille herrschte in ber hauptstadt, die ungtudlichen Bewohner Barfchau's fühlten schon ben Gifenarm ber Mostowiter schwer auf ihnen ruben.

Der Verlust der beiden Armeen in den zwei blutigen Tasgen des 6. und 7. kann nicht mit Gewißheit angegeben werden; die Polen hatten ungefähr 5000 Mann, und die Russen 20,000 Mann verloren. Bei der polnischen Artillerie waren 17 Offiziere und 250 Kanoniere kampfunfähig geworden.

Den 7. hatte fich ber Reichstag um 4 Uhr Nachmittags versammelt. Man berieth zuerst über bie Abdanfung, welche Krutowiecki, beleidigt über bas Resultat ber Sihung bes Morgens, eingereicht hatte; sie war in biesen Worten abges faßt:

"In Betracht, daß es in einem Augenblick, wo die Einstracht von hochster Rothwendigkeit ift, Menschen gibt, welche, indem sie die Zwietracht nahren, der gemeinen Sache schaden, und dadurch dem Feind den Einzug in die Stadt erleichtern wollen, halte ich es für meine Pflicht, die Macht eines Prassbenten der National-Regierung niederzustegen."

Um 5 Uhr zeigte einer ber Abjutanten Krufowiecki's an, daß Berg mit Bergleichs Borschlägen gekommen sey; es handle sich also darum, zu wissen, ob man seknem Begehren willsahren wolle. Mittlerweile nahm ber Staatsrath Szymanowski, der die Geschäfte eines geheimen Sekretärs des Präsidenten versah, die Abdankung, welche auf der Tasel des Marschalls geblieben war, indem er sagte, daß er sie nach dem Besehle Krukowiecki's zurückziehe, weil sie Anlaß zu einer Erörterung gebe; er entsernte sich sogleich. Tros diesem unerwarteten Umstande währte die Berathung bis zur Ankunst Prondzonski's fort.

Dieser erklärte, daß er, in's hauptquartier bes Paszkiewicz abgeschickt, so eben die ganze mostowitische Armee durchlaussen habe; daß sie doppett so start als die unsrize, und an Veldartillerie wenigstens viersach übertegen sen; er sehte hinzu, wenn der Feind seine Angriffe mit Nachdruck betreiben wolle, so werde derselbe, ehe zwei Stunden vergehen, Meister ber Stadt seyn; schließlich erinnerte er, daß der General Berg Ueberbringer von Bergleichs Dorschlägen sey, und daß Paszkiewicz nicht darein willige, den Kampf einzustellen, bevor alles entscheidend abgeschlossen wäre.

Jest brach ein heftiger Streit aus: die Einen sprachen bavon, Krukowiecki zu ermächtigen; Andere wollten, daß man ben Reichstag vertage; Einige fagten, daß man sich nach Praga zurückziehen muffe; ein Landbote berichtete hierauf, daß Krukowiecki, ohne Zweifel, um die Mitglieder der Bersammlung zu schrecken, und sie zu bestimmen, die vorgeschlagenen Bedingungen anzunehmen, es gewagt habe, dem bei der Brücke von Praga aufgestellten Militärposten streng anzubefehlen, Niemand darüber passiren zu lassen. Aber die Zeit drängte und die Gefahr wurde drohend, die Bertagung wurde angenommen, und die Beibehaltung des Prässidenten (Krukowiecki's) fast einstimmig votirt.

Im nämlichen Augenblid fam ein Abjutant, ju fragen, ob Krufowiedi feine Unterhandlungen mit Berg beendigen

tonne; die Frage, jum Abstimmen gebracht, murbe in folgender Baffung angenommen:

"Da ber Prafibent ber National-Regierung angefragt hat, in welchem Sinne ber Artikel 4 bes Gefehes vom 17. Ausgust laufenben Jahres verstanden werden muffe;

"so erklaren die Prafibenten ber Kammern, baß ber Regierungs Prafibent bas Recht hat, in Uebereinstimmung mit ben früher erlaffenen Defreten, und welche bem vom 17. August entsprechen, in Berträge einzugehen, um ben Krieg zu endigen."

Diese Antwort wurde bem Prafibenten vor 6 Uhr Abenbs zugeschickt und ber Reichstag ging auseinander.

Die Berhandlung Berg's und Krufowiedi's mahrte unterbeffen fort: ber Erftere verlangte eine Unterwerfung ohne Borbehalt; ber 3weite fuchte bie Schande bes Bergleichs unter weniger barten Bedingungen ju verbergen. Sie mas ren allein in bem Gemache; aber bie Thure war halbgeoffnet, und ein glaubwurdiger Beuge bat gewiffe Umftande ents bedt, die verdienen aufbewahrt zu werben. Rrutowiedi fagte: "Benn Gie mir nicht ehrenvolle Bedingungen juge fteben, fo rufe ich Ramorino gurud, und begrabe mich une ter ben Ruinen von Barfchau, und Gie werben vor bem Raifer verantwortlich fenn für die Unfalle, die baraus folgen werben." Berg erwiderte: "Laffen Sie Ramorino toms men, 20 und felbft 30,000 Mann, bas ift und gleichgiltig; wir werben gludlich fenn, Alles burch eine einzige Schlacht beenbigen ju tonnen." Rach einer lebhaften Grorterung gab endlich Krufowiecki nach und fchrieb folgenden Brief:

"Sire!

"In biesem Augenblicke habe ich bie Bollmacht erhalten, an Gure Kais. und Königl. Majestät im Namen ber polnisschen Nation zu sprechen, und wende mich durch Bermittslung Sr. Ercellenz den Herrn Grafen Paszkiewicz von Erivan an Ihr väterliches Herz.

"Indem wir und Gurer Majeftat, unfrem König ohne

irgenb eine Bebingung unterwerfen, weiß bie polnisiche Nation, baß Gure Majestät allein im Stande ift, bas Bergangene vergessen zu machen, und bie tiefen Bunden zu heilen, welche mein Baterland zerriffen haben.

"Barichau, den 7. September 1831, um 6 Uhr Abends.
"Unterz.: der Graf Krukowiecki, Infanterie-General,

Prafibent ber National-Regierung."

Die Beamten hatten sich alle von Krufowiedi entfernt, fle hatten ihre Bureaur verlassen, und ber General Lewinski, welcher bamals bie Geschäfte eines Generalftabs: Chefs ber Arsmee verrichtete, war genothigt, ben Brief abzuschreiben.

Segen 91/2 Uhr Abends kam Malachowski vom Schlachtsfeld zuruck, wo er beständig ben größten Gefahren getroht hatte. Er äußerte bei einer großen Baht von Landboten, welche er mit dem Reichstags-Marschall in dem Regierungspallast versammelt fand, daß ber leste Festungskreis der Stadt noch nicht erbrochen, und die Bertheidigung nicht ohne alle Hossinung sey; da aber Krukowiecki den Rückzug auf Praga befohlen habe, so könne man für nichts mehr stehen. Die Landboten befahlen nun Malachowski ausdrücklich, obschon ste nicht in den gesehlichen Formen versammelt waren, ins dem sie jest dem Drange der Begebenheiten gehorchten, den Oberbefehl der Armee zu übernehmen, und unabhängig von Krukowiecki zu handeln, so oft er es für angemessen erachte.

Der sutchtlose Beteran wollte zuerst die Offensive verssuchen; aber bald brachten ihn die Rathschläge berjenigen, welche ihn umgaben, zu andern Entschlüssen; er entschied sich für den Rückzug, indem er vor dem Feind eine hinlangsliche Truppenzahl ließ, um die Bewegung zu verbergen. Bu gleicher Beit gab er Befehl, die Kriegsvorräthe des Arsfenals auszuräumen, aber man konnte nur einen ziemlich schwachen Theil davon mitnehmen.

Es schien unmöglich, sich in ber Stadt zu halten. Ramorino war zu entfernt, ber Ball und bie Berrammlungen von Warschau waren zu schwach, um einen ernsthaften Ungriff aushalten zu können. Es war fein Augenblick zu verslieren, ber Rückzug konnte sich ben andern Tag in eine völslige Flucht verwandeln. Gine einzige Brücke über die Beichsfel stand, und wäre bald versperrt gewesen; man hatte versäumt, eine zweite zu erbauen, wiewohl alle Materialien dazu vorhanden waren.

Der Reichstags-Marschall beeilte sich seinerseits, ber Herrschaft Krutowiecki's ein Ende zu machen. Er begab sich zu ihm, nachdem er vorher die Mitglieder des Reichstags in hinreichender Bahl für die Berathung zusammenberusen hatte. Er fand den Prässdenden auf der Straße an das Gitterthor des Pallastes gelehnt, das traurige und beklasgenswerthe Schauspiel, welches die Feuersbrunst der Borsstadt darbot, betrachtend; er schwahte ruhig mit den Ossizieren, welche ihn umgaben. Die seste Sprache, welche ihm der Marschall entgegenhielt, gebot ihm Achtung, und er übergab ihm sass augenblicklich seine Abdankungsakte, die er zurückgezogen hatte, und auf welcher er von seiner Hand den Beisah machte:

"Diese Entlassung ist von mir um zwei Uhr Nachmittags eingegeben worden, sie wurde mir um fünf Uhr von den Rammern zurückgestellt, mit der Sinladung, in eine Aussgleichung mit dem Feind einzugehen und den Rampf zu enstigen. Im 9°/4 Uhr forderte der Reichstags-Marschall, daß ich sie von Neuem den Rammern zustelle; ich habe seinen ausdrücklichen Besehlen nachgegeben, indem ich jedenfalls die Alfte, die mir von den Präsidenten der Rammern zugestellt worden ist, um in Unterhandlung mit den Russen einzuges hen, behalte. — 7. September."

Dem Reichstag, welcher sich um zehn Uhr Abends versammelt hatte, berichtete der Marschall, wie so eben Krukowiecki sich betragen habe, und legte in der Berkammlung die Abdantung, die er ihm übergeben, nieder. Bonaventura Niemojoweki wurde hierauf durch allgemeinen Buruf erwählt, und

der Reichstag nach Praga berufen; bie Mehrzahl ber Mitglieder ging fast den nämlichen Augenblick noch über bie Brucke.

Bonaventura Niemojowski, ein tugenbhafter Burger, von einem fast bis zur hartnäckigkeit festen Charakter, ift ein geschickter Staatsmann; er war in allen Zeiten einer ber wärmsten Bertheibiger ber Freiheit. Wenn bie Veredtsamfeit Vincens Niemojowski's überzeugender und hinreisender ist, so ist die Vonaventura's wärmer und kraftposter. Die Wahl eines solchen Mannes war den Zeitumständen, in denen wir und befanden, vollkommen angemessen.

Bonaventura Niemojoweti begab fich nach feiner Ernennung sogleich in Begleitung bes Marschalls nach bem Regierungspallaft, und beschäftigte sich ohne Bergug, einige Ordnung in die Angelegenheiten zu bringen, und die Kassen und Archive nach Praga schaffen zu lassen.

Berg und Prondzynski, die gegangen waren, Paszkiewicz den Brief Krukowiecki's zu überbringen, fanden bei ihrer Zurückkunst die neue Regierung eingesetht; ihr Erstaunen war außerordentsich, und da Berg erklärt hatte, daß er nur mit Krukowiecki unterhandeln könne, war man genöthigt, ihn eine Meile jenseits Praga, wohin er sich zurückgezogen hatte, aufzusuchen. Dieser gab nur mit Mühe nach, und wollte sich nur in Gegenwart des Präsidenten und des Marschalls in Unterhandlungen einlassen, mit dem sichtbaren Bestreben, sich durch ihren Namen und ihre Popularität zu decken: Niesmojowski schlug es ab zu erscheinen, und begab sich nach Praga. Ostrowski, der den Zweck der Versammlung nicht kannte, ging an den Ort, wo sie stattsand, und an dem sich Berg und mehrere polnische Generale schon besanden; es war ungefähr drei Uhr Morgens.

Rrutowiedi fing an, ihm mit Ungeftum vorzuwerfen, bem Reichstag prafidirt zu haben, ber durch feine Ueberspannung ben Wahnsinn ber Nation noch vergrößert hätte, und fügte hinzu: "Sie werben hier bleiben, mein herr!" Der Mar-

schall antwortete ihm mit Würbe, daß es ihm boppelten Schmerz verursache, in Segenwart eines feindlichen Generals ähnliche Worte ausstoßen zu hören, daß alle Schande der Unglücksfälle Polens auf den zurücksalle, der seine Pflicheten gegen das Vaterland vergessen hätte, und daß er überz dieß seine Drohungen verachte, weil er gar kein gesehliches Mittel habe, sie in Aussührung zu bringen.

Rrufowiedi hatte ihn festnehmen lassen wollen, aber Dembinsti sehte sich bem mit aller Kraft seines Charatters entgegen; Ostrowski erklärte, baß er in seiner Eigenschaft als Marschall bes Reichstags gegen alle Verträge protestire, und wurde er selbst burch hunderttausend russische Bajonette bebroht; hierauf verließ er den Saal, und begab sich zur Armee.

So waren die burch Verg eingeleiteten Unterhandlungen, um die vollständige Unterwerfung der Nation und der Name zu erlangen, gänzlich gescheitert. Man mußte sich das mit begnügen, die Uebereinfunstspunkte einer militärischen Kapitulation, welche in Praga unterzeichnet werden sollte, abzumachen, die den Polen achtundvierzig Stunden Verzug zusücherte, um die Stadt zu verlassen, und ihre Streitkräfte in Modlin zu vereinigen.

Der Tag begann zu grauen, und bas heer war auf bas rechte Ufer ber Weichsel übergegangen, mit Ausnahme einiger Tausend Nachzügler, bie ben andern Tag burch bie Ruffen angehalten wurden.

Folgendes ift bie Ueberficht ber beiden friegführenden Urmeen und ihre gegenseitige Stellung.

## Polnifche Armee.

Die in Praga vereinigten Truppen bildeten einen Stand bon ungefähr . . . . . . . . . . . . 23,000 Mann.

41,000 -

| ues                                             | ertrag     | 41,000 | Mann.   |
|-------------------------------------------------|------------|--------|---------|
| Das von Rogydi in Stellung vor                  | Ratom      |        |         |
| ungefähr                                        |            | 6,000  | _       |
| Das Korps Lubiensti's, bie Parte                | igänger,   |        |         |
| welche fid, vor Modlin befanden, mit,           | gerechnet, | 4,000  | _       |
| Das Parteigangerforpe Balimsfi's ju             | Rarczew    | 1,000  | _       |
| Die Garnifon von Moblin                         | -          | 6,000  |         |
| Die von Bamosc                                  |            | 4,000  |         |
| Die Depots ber Armee, burch ba                  | s Korps    |        |         |
| Rozydi's gebedt                                 |            | 6,000  | -       |
| Im (                                            | Banzen -   | 68,000 | Mann.   |
| Ruffifche Urn<br>Große Urmee unter ben Befehlen |            | vicz's | vermin= |
| bert auf                                        | -          |        | Mann.   |
| Korps Rozen's und Golowin's ju                  | Biala      | 14,000 | _       |
| Korps Kangaroff's, bie Wonwobiche               | ft Lublin  |        |         |
| befetend und Bamosc beobadytend .               |            | 10,000 |         |
| Korps Rudigers gegen Radom bir                  | fonzen=    |        |         |
| trirt                                           |            | 8,000  | - ,     |
| Knoring an bie Nieberweichsel                   | entsenbet  |        |         |
| und bie Bonwobschaft Kalisg beobacht            | end .      | 5,000  |         |
| Doctoroff in Position nahe bei Pu               | iltusk.    | 8,000  | -       |
| 3m                                              | Ganzen     | 95,000 | Mann.   |

Die Ruffen entriffen, indem fie sich Warschau's bemächetigten, der Nationalsache ungeheure hilfsquellen und einen Stühpunkt, der schwer zurück zu erlangen war. Indessen blieb noch der Reichstag, die Regierung, 45 bis 44 Millios nen Gulben, und eine Armee von 68,000 Mann übrig, von denen 50,000 Mann in 24 Stunden zusammengezogen werz ben und versuchen konnten, die Hauptstadt wieder zu nehmen.

So beraubte uns benn bie Kapitulation, bie Warschau ben Ruffen in bie Sanbe gab, so unglucklich fie auch war, boch nicht ber Möglichkeit, ben Krieg mit einigem Erfolg fortzusehen, aber die, welche Praga überlieferte, gestattete uns nur schwer, unsere Truppen zu vereinigen, und überließ den Russen das Centrum der Operationen. Bon ta an konnten sie gegen unsere vereinzelten Divisionen agiren, und es mußte ihnen wahrscheinlicher Beise gelingen, sie nacheinander zu überwältigen. Sie boten uns zum Tausch gegen die Bortheile, welche wir verloren, einen Bassenstillsstand von 48 Stunden, um Barschau zu räumen, unsere Bassen, Kriegse und Montirungsvorräthe mitzunehmen, und uns mit dem Korps Namorino's zu vereinigen; wir nahmen diesen unheilbringenden Tausch an, und die Kapitulation wurde in Praga durch Malachowski unterzeichnet, in Folge eines Kriegsraths, dem mehrere Generale und der Rezeirungs-Präsident anwohnten. Diese Uebereinkunst wurde später die Ursache aller unserer Unglücksfälle.

Jeht marichirte bie Armee nach Jablonna; ber Reichstag folgte ihr, so wie die Regierung. Gine große Anzahl von Patrioten, welche so viel Mißgeschied noch nicht entmuthigt hatte, gingen zu Fuß; ber Reichstags-Marschall selbst hatte tein Pferd zu seiner Verfügung.

Um Mittag nahm ber Feind Besit von Praga; indem er bald die Bande einer Kapitulation, die mit Männern abgeschlossen wurde, welche er als Aufrührer betrachtete, brach, beschloss er, sich der Räumung Barschau's zu widersetzen. Er hielt die Abführung der Kriegsvorräthe und der der polnischen Armee so unumgänglich nothwendigen Gegenstände auf, und schiefte ohne Berzug eine Division auf das rechte User, um bereit zu seyn, die Bereinigung mit Ramorino zu hintertreiben.

Bon Jablonna schickte Malachowski an Ramorino ben Befehl, über Kamienczyk zu ber Armee in Moblin zu sioßen, und ba es ihm nicht mehr möglich war, Moblin auf bem rechten Ufer bes Bug zu erreichen, so mußte man ihm eine Brücke über biesen Fluß schlagen. Ramorino war zu entfernt, und konnte, wie sehr er auch eilte, nicht frühe genug

anlangen, um Warschau zu retten, ober mit ber Armee in Praga zusammenzutreffen. Seine Avantgarde war, wie man es weiter oben gesehen hat, in Kaluszyn, und sein Haupts quartier in Opole, als er ben 9. Morgens burch eine Staffette erfuhr, baß Barschau kapitulirt, und bie Russen sich bes Brückenkopfs von Praga bemächtigt haben.

Diese Nachricht verbreitete sich eiligst unter ben Truppen und warf Bestürzung unter sie. Die Lage, in der sich Nasmorino besand, war mistich, und gebot ihm, schnell einen Entschluß zu fassen. Er versammelte einen Kriegerath, welt chem er die Frage vorlegte, ob man auf Modlin marschiren solle, wohin Malachowski seine Richtung genommen habe, oder vielmehr über den Bieprz gehen, um sich unter die Kanonen von Zamose zu stellen, oder über die Beichsel sehen, und sich mit Rozycki vereinigen. Da die Mehrzahl sich für das Lettere enschied, so hatte er sich in Marsch geseht, als er am Nachmittage den Besehl erhielt, welchen ihm Malachowski zusandte, mit ihm in Modlin zusammens zutressen; dieser Beschl hätte ihm vier und zwanzig Stunden früher zusommen sollen ").

War Namorino gehalten, diesem Befehl nachzusommen? Dhne 3weisel: die Regeln der militärischen Subordination können diese Frage nicht zweiselhaft machen. Er mußte seine Truppen zusammenziehen und auf Modlin marschiren, ohne sich um die schon verursachten Berzögerungen und die wesnige Wahrscheinlichkeit, die vorhanden war, bahin gelangen zu können, zu bekümmern. Wenn man indessen die Umstände, in denen er sich befand, untersucht, so kann man sich nicht mehr wundern, daß er anders handelte.

<sup>\*)</sup> Die Nachläffigkeit unferes Generalftabs mar beklagenswerth, nicht als fein, bag man fich von Praga aus nicht bamit befagte, an Ramorino ben Bereinigungsbefehl abzufertigen, sondern man that es, wiewohl ich, auf ben Befehl, welchen mir ber Prafident in Sablonna gegebent hatte, gegen drei Uhr ben Obergentral aufgefordert hatte, ibm zu schreis ben, erft um fieben Uhr Abends.

Polen und ben Parteien, die es theilten, fremd, von Menschen umgeben, welche ihm ohne Unterlaß die Lage der Angelegenheiten in Barschau als verzweiselt, und die Kapitulation als eine Berrätherei darstellten, mußte Ramorino um so eher geneigt seyn, dem Gutachten derjenigen zu solgen, welche ihm anriethen, über den Wieprz zu gehen, als die Richtung von Modlin gerade diejenige war, welche das kaiserliche Manisest vorschrieb, und Malachowski derjenige, der eben erst die Kapitulation unterzeichnet hatte. Ramorino, der bessen personliche Sigenschaften nicht hatte richtig schähen können, stellte sich ihn in seinen Gedanken als einverstanden mit der Verrätherei Krukowiecki's vor.

Enblich ichien ihm ber Marich auf Moblin in militari fcher Beziehung alle Arten von Gefahren bargubieten, ber auf die Wieprz mar in feinen Mugen zwedmäßiger und fiche In ber That konnte Ramorino feine Streitkrafte nicht eher zusammenziehen und fich nicht eher in Bewegung feten, als ben 9. Abende, bas beißt, breißig Stunden nach ber Befehung ber Brude von Praga burd Pasgfiewicz, welcher bon biefem Punkt aus naber, als er bei Ramienczyt mar. Ronnte er fid vorftellen, bag er fid feinem Durdmaride nicht widerfeten murbe? Auch zeigten fich andererfeits bit Borpoften Rofen's auf feiner rechten Flanke ju Mokobuby, und follten, wie zu vermuthen war, von beffen Urmeeforps gefolgt fenn. Doctoroff enblich hatte nur einen einzigen Marfch von Pultust ju machen, um ihm ben Uebergang über ben Bug ju verwehren; mahrend er, wenn er über ben Bieprg ging, bas Korps Kangaroff's allein ju befämpfen hatte.

Jebenfalls brachte fein Entschluß unselige Wirkungen her vor, welche er ohne Zweifel nicht vorausgesehen hatte. Der Soldat, schon durch die Ginnahme von Warschau erschüttert, konnte nicht ohne tiefen Schmerz vernehmen, daß man sich von der hauptstadt entfernen wolle; er verlor jeht ganzlich ben Muth. Auch verließ vom andern Morgen an eine

große Angabl ihre Sahnen, und bie Befehlshaber tonnten nur mit Muhe bie Unbern jurudhalten.

Ramorino, ber am 10. in Lufow angefommen war, mark schirte ben 11. auf Lisobyki; ein russischer General kam, bie Richtung, welche sein Korps nähme, zu recognosciren, und unter bem Borwande, zu unterhandeln, sprach er Ramorino von Unterwerfung und Waffenstillstand; bieser antwortete auf seine schmeichlerischen Reden mit vieler Würde. Er hatte eine Brigade, welche über den Wieprz ging, in der Richtung von Kock abgeschickt, und wollte mit ihr jenseits dieses Blusses zusammentressen; diese Bewegung, welche ihm nösthig schien, um seine Bewegung zu maskiren, brachte einigen Aufenthalt in seinen Marsch; den 12. sehte er sie auf Kurow sort, wo seine Vorhut eine Schwadron Reiterei von dem Kayzaross'schen Korps aushob.

In Aurow angekommen, schiedte Ramorino, ber bie Beichsfel überschreiten und sich mit Rogycki verbinden wollte, eine Brigade unter ben Befehlen bes General Zawacki ab, um bie Brucke von Janowiec, welche bie Ruffen hier aufgeworfen hatten, zu beseihen.

Bawacti war schon Meister ber Brucke, als er, burch bie falsche Nachricht einer friedlichen Uebereinkunft getäuscht, sie wieder fahren ließ. Der unglückliche Ausgang seiner Erpebition beraubte nicht allein Ramorino bes Bortheils, sich mit Rozycki zu vereinigen, sondern auch des damit zusammenhängenden, Rüdigern mit überlegener Macht anzugreisen.

Ramorino schob zuerst ein Refognodeirungscorps auf Aurow vor, wo man ben Feind traf; hierauf marschirte er ben 13. auf Wonwolnica, wo er die Zurückfunft der Brigade Zawacki erwartete. Da er nicht an dem geringen Erfolg zweiseln konnte, welchen diese Erpedition gehabt hatte, so blieben ihm nur zwei Entschlüsse zu fassen übrig: entweder anf Zamose zu marschiren, indem er auf das Korps Kapzaross's eindrang, welches nicht start genug war, ihn aufzuhalzten; oder seinen Marsch an die Oberweichsel fortzusehen,

um bei Jawidsoft über biefen Strom zu feten, wo er hoffte, eine Brude zu treffen, und fo mit Rozycki zusammenzwftogen.

Er zog bieses Lettere vor, marschirte ben 14. auf Opole, nachdem er einen Boten an Rozycki abgesandt hatte, um ihn von seiner Unnäherung in Kenntniß zu sehen. Dieser Bote konnte ihn erst in der Nacht vom 11. auf ben 15. erreichen. Den 15. Morgens sehte er seinen Marsch auf Zawichost fort; aber als er Opole verlassen hatte, fand er eine russische Division, die ihm den Weg versperrte. Er machte Unstalt, sie zu bekämpfen, als sie ihm, sich zurücziehend, den Durchgang auf Jozesow eröffnete; aber sie flamkirte seine Bewegung, griff seinen Nachtrab an, und er hatte gegen sie noch ein ziemlich lebhaftes Gesecht bei Jozessow zu bestehen. Während der Nacht marschirte er auf Rakow, wo er vernahm, daß keine Brückenzurüsungen in 3awichost seyen, die nöthigen Materialien wären noch in Sandonir.

Namorino ließ fogleich an Rozpeti schreiben, um ihm seine Ankunft anzuzeigen, und ihn aufzusorbern, so bald als möglich eine Brücke anzulegen, welche bennoch nicht vor bem 17. Abends hätte bereit sepn können. Indem er immersort fürchtete, seinen Marsch durch die Russen, die ihn beunruhigten, abgeschnitten zu sehen, nahm er noch vor Tag seine Richtung auf Kossin, wo er den 16. Morgens ankam.

Er machte eben Anstalt, seinen burch die Eilmärsche der vorigen Tage ganz abgematteten Truppen einige Augenblide Rube zu geben, als seine Nachhut plöhlich angegriffen wurde. Namorino zog sich nun seitwärts burch die Sümpse bis an die Weichsel; brehte sich hernach links, marschirte dann, mit dem Rücken an die östreichische Gränze gelehnt, auf, und stand bereit, eine Schlacht zu liesern. Die Russen sorberten von Ramorino, sich zu ergeben; er wies diesen Anstrag mit Berachtung zurück. Die Russen wollten von den Destreichern das Bersprechen erhalten, daß sie den Polen den

Eintritt in Gallizien versagen wurden. Ein ziemlich lebhafter Kampf entspann sich, und bie Russen wurden durch
bas Feuer der Artillerie ausgehalten. Alls die Racht kam,
entschied sich Ramorino, über die Gränze zu gehen, und
legte die Wassen nieder. Rozhst hatte seinerseits erst den
8. September die Ereignisse der Nacht des 15. August und
die Erhebung Krusowiecki's zur Macht ersahren. Er erhielt
zu gleicher Zeit von diesem letztern den Besehl, die Brücke
von Janowicc abzubrechen, und eine in Sandomir zuzurüs
sten, die man auf irgend einen betiebigen Punkt der Weichsel sindringen könne. Krukowiecki schärfte ihm noch ein,
eine Kommunikationslinie mit Zamose zu unterhalten.

In Folge dieser Befehle rückte Rozycki ohne Berzug auf Janowiec, indem er den Russen seine Bewegung durch Besgünstigung des Gehölzes verbarg. Den 9. zeigte er sich vor der, auf dem linken User durch eine Berschanzung gedeckten, Brücke, welche durch die Infanterie Rüdiger's beseht war; Rozycki hielt an, und wollte sich zum Angriff rüsten. Am Abend wurden indes einige Kanonenschüsse gewechselt, bald hörte man von Ort zu Ort das Abseuern von Artilleriesstücken, welches ohne Zweisel die Signale waren, durch welche die Garnison des Brückensopfs Rüdiger von der Gesahr besnachrichtigte, die sie bedrohte.

Den 10. Morgens zog sich Rozycki, ber fürchtete, abgesichnitten zu werben, auf Ehodeza zurück, wo er ben kleinen Kluß Itza überschritt. Wie er aus bem Dorfe heraustrat, hatte er ein sehr lebhastes Gesecht gegen Rüdiger zu bestehen, und versor 500 Mann. Durch überlegene Kräfte gesträngt, rückte er über Wola Solecka und Lips auf Grabowiec, wo er ben 11. ankam. Den 12. zog er sich auf Kurow zurück, und nahm die Linie der Kamienna wieder ein. Hier erhielt er einen Besehl des Generals Malachowski, datirt bom 9. September; indem er ihm die traurigen Begebensheiten von Warschau anzeigte, machte ihn dieser zugleich

mit bem Waffenftillftand von Praga bekannt, und lud ihn ein, auch einen folden mit Rubiger abzuschließen.

Machdem Rozpeti Aufruse an das Bolt und die Armee gerichtet hatte, in benen er sie ermuthigte, auf bem Beg, dem sie dis jeht gesolgt sepen, zu beharren, schiekte er den Landboten Johann Ledochowsti, der unter ihm als Obrist diente, in's russische Hauptquartier nach Gradowiec; dieset schloß einen Wassenstillsand ab, der vier und zwanzig Stumden vorher abgesagt werden mußte, im Falle die eine der Parteien ihn ausheben wollte. Die Scheidungstinie begann zu Sulesow an der Pitica, ging über Opoczno, Szydtowiec und Batow auf die Kamienna, und folgte von da dem Laufe diese Flusses bis an seine Einmündung in die Weichsel. Rozphie ermächtigte ebenso den General Biernacki, der in der Woywoolschaft Kaliez besehligte, einen ähnlichen Wassenstillstand abzuschließen.

Damals erhielt Rozycki bie zwei Verichte, welche ihm bie Annäherung bes Namorino'schen Korps anzeigten. Den 15. hörte man sogar an seinen Borposten bie Kanonen bes Treffens von Jozesow. Die erste bieser Anzeigen wurde ihm burch einen Boten, ber nicht ber Ueberbringer irgend eines schriftlichen Besehls war, und ber ihm kein Butrauen zu verdienen schien, zugebracht. Die zweite war schriftlich und burch ben Generalstabs-Chef Ramorino's unterzeichnet; er machte Anstalt, ohne Berzug eine Brücke bei Zawichost zu errichten.

Den 17. erhielt er von Rübiger eine Waffenstillstands. Aufkündigung vom 16. datirt, burch welche er ihm erklarte, baß er sich anschiesen werde, Ramorino am Uebergang über bie Beichsel zu verhindern, und daß er 36 Stunden hach dem Empfang bieser Aufkündigung zu Werke gehen werde. Rozpett zog im nämlichen Augenblick seine Streitkräfte zussammen, indem er diese Bewegung aushalten wollte, und sandte an Rüdiger einen mit verschiedenen Borschlägen bes auftragten Parlamentar ab. Den nämlichen Tag kam ihm

ble Radricht zu, bag Ramorino benfelbigen Morgen bie Granze von Sallizien überschritten habe, ohne bie Beendbgung ber Brücke, welche man für seinen Uebergang anlegte, abzuwarten, und welche erst am Abend ganz fertig werden fonnte.

Wenn sie einen Tag früher gemacht worden ware, oder Ramorino einen Tag länger hätte warten können, so würde bie Bereinigung beider Korps stattgefunden haben; aber alles schien sich damals zu unserem Untergang verschworen zu haben. Statt Ramorino sah Rozycki Szartoryski, G. Malachowski und einige andere Personen ankommen, welche bem Korps Ramorino's gesost und über Zawichost gegangen waren.

Batb nachher erschien Strzynecki von Warschau anlangend, von wo es ihm mit hilfe einer Berkleidung gelungen war, sich ben Nachsuchungen ber Russen zu entziehen; während bes Sturms ber Hauptstadt hatte er seine Dienste vergebens bem Regierungs Prasidenten angeboten, und kam, noch hier für die Sache der Unabhängigkeit mitzukämpsen, aber die Borurtheile gegen ihn bestanden immer noch, und Rosydi konnte seine Dienste nicht gebrauchen. Er zog sich auf bieses nach Krakau zurück.

Nach verschiebenen Unterhanblungen, burch welche bie Russen bie Wachsamkeit bes Generals Nozycki einschläfern wollten, und seit sie korps Rozen's und Doctoross's an sich gezogen hatten, entschlößen sie sich, die Offenstve wieder zu ergreisen und vorwärts zu marschiren. Den 20. zog sich der polnische General gegen Stupianowa zurück; er vernahm hier den 22., daß die Brigade Kaminsti, durch den Feind bei Opatow gedrängt, gezwungen gewesen sey, sich nach Lasow zurückzuwenden; er begab sich sosort bahin, um ihn zu treffen.

Rübiger ruckte in zwei Kolonnen vor, bie eine folgte Rogydi, die andere umging ihn gur Rechten über Opatow und Staszow. Der polnische General wollte sich balten, um ben Krieg zu verlängern. Er hoffte vor Ende September durch dreistig Reiter-Schwadronen verstärkt zu werden, deren Formation so lange verzögert worden war, aber jeht durch seine Sorgialt beendigt werden sollte. Er wollte sich daher in der seinen Stellung von Lagow behaupten; das Tressen entspann sich und währte mehrere Stunden; aber da er die russische Streitmacht mit jedem Augenblick sich vermehren sah, war er endlich genöthigt, sich während der Nacht auf Nakow hin zurückzuziehen. Seine Arrieregarde, von dem Feinde heftig gedrängt, verlor mehrere Tapsere, unter denen Leo Sollyk war, der, von allen Seiten eingeschlossen und ausgefordert, sich zu ergeben, das Unglück seines Baterlandes nicht überleben wollte.

In Ratow theilte Rogneti fein Korps in zwei Rolonnen, bie erfte, unter feinen unmittelbaren Befehlen, jog fich über Chmielnit auf Pinczow; die zweite, unter ben Befehlen bes Benerale Raminefi, nahm ihre Richtung über Stobnica nach Wistica. Den 23, an der Nida angefommen, wollte fich Rogocti bier behaupten; aber die Ruffen, welche feiner Ro: lonne jur Rechten bart gufegten, erzwangen ben Uebergang bes Kluffes bei Wistica, und bierauf eilends auf Stalmier; vorrückend, überfielen fie bier ben General Raminski, und gerstreuten feine Brigade bergestalt, bag nur einige Erummer berfelben nach Miechow entfommen fonnten. Rogucti wollte fid) gleichfalls babin begeben : er hatte ein Ereffen in Dine gow unterhalten, wobei er 500 Mann verloren hatte, und konnte fid nicht mehr an ber Dida halten. Er nahm feine Richtung auf Dzialvezwee, indem er in Gilmarichen vor ructe, um nicht umgangen ju werben. Er vernahm, bag bie Soldaten der Kolonne bes Generals Raminsfi, nachbem fie in Miechow auf bem Plate des Stadthauses ihre Baf fen gerbrochen, fich auf tem Lande umber gerftreut hatten; nur zwei Stude leichter Artillerie fliegen ju ibm.

Er marfdirte hierauf nad Olfus, nachdem er die Raffen

und Archive nach Krakau hatte abführen, und sechzehn rusfische Generale und Offiziere, welche im Lause bes Kriegs ") in unsere Gewalt gefallen und seiner Bewachung anvertraut worden waren, hatte befreien lassen. Bu Olkusz vereinigte sich Geperal Stryenski, Besehlshaber ber Kavalle-rie-Neserve, mit ihm, ber ihm indeß nur wenig Leute zuführte; ber Nest war noch nicht im Stande zu marschiren.

Da Nozycki fürchtete, burch eine russische Division, die so eben über die Gränzen des Freistaats Krakau gegangen war, von der Weichsel abgeschnitten zu werden, so ließ er seine Truppen die Wassen auf dieser Gränze niederlegen, und nahm seine Richtung auf Bobrec, wo er bald nachher auf Fahrzeugen, welche die Oestreicher in Bereitschaft geseht hatten, über die Weichsel ging. Er war damals an der Spitze von 1700 Mann, die 500 hierin mitbegriffen, welche ihm der Obrist Piotrowski von Kalisz zugesührt hatte, indem er sich durch die russischen Peeresabtheitungen durchschlug.

Die Ruffen beseihten hierauf Krakau, wobei fie, um sich zu rechtsertigen, fälschlich die Berlehung des Gebietes durch die Polen vorschühten. Sie blieben nicht dabei stehen: sie bemächtigten sich einer Summe von ungefähr fünf Millionen, die Rozycki hieher gebracht hatte, nahmen eine große Anzahl polnischer Flüchtlinge sest, und selbst den Bischof von Krakau, unter dem Borwand, daß er in Berkehr mit den Patrioten stehe.

Die Armee unter ben Befehlen Maladowski's war ben 9. September in Moblin angekommen, nachdem fie einige Nachzügler an fich gezogen hatte. Sie belief fich auf ungefähr 27,000 Mann, bas Korps Lubienski's und bie Parteis

<sup>\*)</sup> Bahrend bes gangen Laufs des Feldjuges hatten die Polen nicht nosthig, irgend eine Vorsichtsmaßregel jur Vewachung der ruififchen Gesfangenen ju nehmen: diese wurden so gut behandelt, daß fie nie wieder ju ihren Fabnen ju ftoßen versuchten; einige hundert jogen fich sogar nach Galigien jurud.

ganger mit eingerechnet; fie hatte 95 Ranonen. Die Garnison von Modlin gahlte 6000 Mann; die Lebensmittel waren nicht reichlich für einen so großen Berbrauch, aber die Berbindungen mit dem Junern des Landes, das sich gegen die preußische Granze hin erstreckt, waren nicht unterbrochen. Die Rleidung der Armee war in schlechtem Zustand, und man erwartete vergeblich von Barschau die Kriegevorrätse und militärischen Effekten, welche aber die Russen nicht herausgeben wollten.

Man hatte biesen Bedürfniffen leicht abhelsen können, wenn man Unkause in Preußen ober ben Städten bes Parlatinate Plock gemacht hatte: bas Gelb fehlte nicht; 8,300,000 Gutben waren in ber Kaffe. Sie waren durch bie Sorgfalt ber Regierung von Warschau weggeführt worden.

Die Urmee von Moblin, wie die Korps von Ramorino un' Rozneti, waren durch so viele getäuschte Erwartungen, Trübsate, und besonders durch den Bertust der Hauptstadt entmuthigt. Ein Besehlshaber von Kraft und Talenten, der das Bertrauen der Soldaten besaß, hätte allein den Muth der Truppen wieder ausrichten, und sie zu dem verzweiselten Kampse vorbereiten können, an den die Rettung des Baterlandes noch geknüpst werden konnte.

Niemojowski wollte das Recht, das er hatte, einen Obergeneral zu ernennen, nicht ausüben, ohne die Armee um Rath zu fragen. Gleich am folgenden Tage nach der Antunkt in Modlin versammelte er in einem Kriegsrath die Generale und Korpsführer, sechs und vierzig an der Jahl. Er sehte ihnen den Gegenstand der Einberufung auseinander, indem er ihnen sagte, daß er der Armee keinen Obergeneral habe geben wollen, ohne das Gutachten derer vernommen zu haben, die er als ihre Repräsentanten betrachte.

Dembineft nahm bas Bort, er fagte mit Ungeftum: "Bann werden denn biefe unferer Sache fo unheilvollen militarischen Erörterungen aufhören? Nicht Erörterungen find es, bie wir nöthig haben, sondern eine ftarte Regierung, die die burgerliche und militarische Macht zugleich in fich vereinigt." Sich je mehr und mehr belebend, schlug er mit der Fauft auf die Tasel, und klagte mit heftigkeit die Regierung und selbst den Reichstag an; ber General Wroniecki unterfünte die Meinung Dembinski's, die Generale Pac, Bem und Solthk sprachen im entgegengesenten Sinne. Niemojowski erklärte hierauf, daß er, um dieser Spaltung ein Ende zu machen, die Sorge, einen Obergeneral zu ernennen, dem Rath selbst überlasse.

Mehrere seiner Mitglieder wandten sich an ben ehre würdigen Malachowski, und baten ihn, indem sie seinen grauen Haaren Shrfurcht bezeugen wollten, den Besehl zu behalten: "Nein, meine Herrn, sagte er hierauf mit Würde, ein General, der die Kapitulation der Hauptstadt unterzeichnet hat, kann eine polnische Armee nicht kommandiren; ich lege den Oberbesehl nieder, und werde ihn nicht wieder ansnehmen: mögen meine Worte denen als Lehre dienen, die mir nachsolgen werden, und mögen sie aus meinem Beispiel lernen, welche Ueberwindung es kostet, mit den Moskowitern einen Bergleich zu tressen."

Gine rubrende Bewegung gab fich in ber gangen Berfammtung tund, jeder tieß ber Reinheit feiner Absüchten Gerechtigkeit wiedersahren, man bewunderte diese erhabene Gelbstverläugnung; hernach schritt man zur Wahl bes neuen Obergenerals: Rybinski erhielt 18 Stimmen, Bem 16, Dembinski 6, Uminski 4, Sierawski 2. Rybinski wurde demnach zum Obergeneral ausgerufen.

Rybinsti, in einem Alter von ungefahr 45 Jahren, fit von mittlerer Größe; seine Leibesbeschaffenheit ist geeignet, die Mühseligkeiten des Kriegs zu ertragen, sein kalter, besonnener Charafter ist freimuthig und bieber. Nachdem er in mehreren der Feldzüge Napoleon's gedient, und sich besonders in dem von Sachsen im Jahr 1813 bemerklich gemacht hatte, suhr er fort, unter dem Großfürsten Konstantin Kriegsdienste zu thun, und hatte, wie viele Andere, von

feinen tyrannischen Launen gu leiden; Konftantin hatte ihn als Liberalen und Napoleonisten bezeichnet.

Er war in bie Plane ber großen patriotifden Gefellichaft eingeweiht, und hatte feit ben erften Tagen ber Revolution nicht gefdwantt, fid, fur bie Nationalfache ju erflaren. Geit langer Beit wurde er als ein vollkommener Saktiker betrach: tet, und batte fogar über bie Strategie gefdrieben. rend bes Unabhanaigfeitefrieges batte er, an ber Svife einer Brigade und einer Divifion ftebend, fid beftanbig burch feinen Muth und feine guten Unordnungen ausgezeichnet. Alber ale Obergeneral befaß er weber bie lebung in großen Ungelegenheiten, noch jenen ichnellen Entichtuß und jene Kestigkeit, welche allein eine lange Gewohnheit bes Befehls geben tann, und bie in fo gefährlichen Mugenblicken unum ganglich nothwendig waren. Geine Befcheibenbeit verbarg ibm feines biefer Sinberniffe, und er felbit bruckte es im Schoose bes Rathe mit vieler Offenbergigkeit aus; man muß überdieß zu feinem Lobe fagen, bag, wenn er auch ben ju boben Erwartungen, beren Gegenstand er gewesen mar, nicht völlig entsprach, er wenigstens feine Ghre und feine Burbe mackellos ju erhalten mußte, indem er ben ichwie rigften Unfechtungen und ben Berführungen aller Urten, von benen er burd unfere Seinde umgeben mar, miberftanb.

Rybinski traf zuerst Anordnungen, um das Jusammentressen mit dem Korps Ramorino's zu erleichteen, sandte eine Division nach Sierock ab, ließ in Kamienczyk eine Brückschlagen, und schiekte eine Division auf Nasselsk, um das Korps Doctoross's zu beobachten, welches sich in den Umgebungen von Pultusk befand. Er beschäftigte sich hierauf damit, Ordnung in die Organisation der Armee zu bringen, und insbesondere hier eine Disciplin einzusühren, welche die Umstände unerläßlich machten.

Aber feine Bemühungen wurden burch die Rante bee Feinbes vereitelt. Rufifiche Agenten, bie in bas polnische Lager geschickt wurden, um die Soldaten zu verführen, konnten zwar nicht zu ihrem 3weck gelangen, indessen verließen bennoch ungefähr 3000 Mann ihre Fahnen in Modlin, um in ihre heimath zurückzukehren.

Sechs Generale waren mit ben Ruffen in ber Hauptstadt geblieben; Malet und Bontemps, die mit ben Polen nichts gemein hatten; Krasinski, ehemals Kriegsminister, und Rebel, Brigade General ber Artillerie, die von Ansang an nur einen wenig geschäftigen Sifer zeigten; endlich folgeten die Generale Prondzynski und Chrzanowski diesem Beisspiele. Der erstere behauptete, er sey durch die mit Paszetiewicz abgeschlossenen Berträge, welche doch nicht ratisscirt worden waren, gebunden; bemzusolge betrachte er sich als Gesangener der Russen. Der zweite fürchtete die Wirtungen des Hasses der Mitglieder der patriotischen Gesellschaft, welsche ihm zum großen Theil die Eroberung der Stadt beimaßen. Diese Ausstückte rechtsertigen ihr Vetragen nicht: bei der Stimme des unglücklichen Vaterlandes mußte jede andere Betrachtung in dem polnisschen Herzen schweigen.

Die Ruffen wußten geschickt aus allen biesen Zeichen ber Abtrünnigkeit Nuhen zu ziehen: sie gewährten ohne Schwiesrigkeit allen Militärpersonen, die an ihren Heerd zurückkehren wollten, Geseitsbriese, und buldeten sogar in der Hauptstadt das Tragen der polnischen Unisorm. Die Ruffen ershielten den Besehl, Menschen, welche der Selbstherrscher ims mer nur als Aufrührer darstellte, die militärischen Shrensbezeugungen zu erweisen. Sie gaben überdieß zu verstehen, daß die Nationalfreiheiten erhalten werden würden, und verssprachen denjenigen, welche schnell wieder in das Privatleben einträten, eine völlige Amnestie. Diese Handgriffe waren nicht ohne Ersotz einige Generale und eine ziemlich große Angel von Offizieren gaben ihre Entlasung ein, aber die Masse blieb treu bis ans Ende, und die öffentliche Meinung sprach sich mit so viel Rachdruck gegen jene aus, daß Viele

unter ihnen fich genothigt fahen, ihr Berlangen wieder gwrudgunehmen.

Die Russen blieben hierbei nicht stehen; mit bem 9. erbsineten sie Unterhandlungen mit dem Obergeneral, um einen Wassenstillstand von langer Dauer abzuschließen; sie versprachen und, unsere Streitkräfte zusammenziehen und die mittäglichen Wopwodschaften des Königreichs Polen besehen zu lassen, unter der Bedingung, daß wir ihnen Modlin überließen, dessen in strategischer Hinsicht außerordentlich vortheilhafte Lage und seine Nähe bei Warschau sie fortwährend beunruhigte. Sie wußten mit Gewandtheit unsere Ossenungen zehn Tage lang zu unterhalten, verlängerten den Wassenstillstand mit der Armee von Modlin von Tag zu Tag, während sie das Korps Ramorino's verfolgten, und ihre Streitkräfte vor dem Rozycki's sammelten, um die Vereinigung dieser beiden unmöglich zu machen.

Der Reichstag, bem 62 Landboten und 8 Senatoren bei wohnten, war seit bem 40. in Bakroczyn versammelt. Die Sigungen wurden ber Prüfung bes Bergangenen und einigen Erörterungen über ben gegenwärtigen Stand ber Angelegenheiten gewidmet; übrigens ging kein wichtiger Akt von bemselben aus. Er schien, wie alle Trümmer ber polnischen Macht, von einem schweren Berhängniß betroffen.

Er wollte inden die hingebung berjenigen, die bas Baterland in seinem Unglud nicht verlaffen hatten, noch ehren, und stiftete ben Orden ber Beharrlichkeit, usque ad finem (bis and Ende), wie eine Inschrift, bie man auf bas Grab Potens einschreiben follte.

Die durch den Minister Sebastiani festgesetzte Beit war seit mehr als vierzehn Tagen a'gelaufen, kein Beichen irgend einer Einschreitung hatte fich kund gegeben, kein ausländischer Abgesandter erschien, alle Theilnahme für unsere Sache schien erloschen, und doch hatten wir noch einen Reichstag, einen Regenten, einen Schap und eine Urmee!

Lig Led by

Die Machte Europa's waren unempfindliche Beugen unserer lesten Unstrengungen, ber lesten Buckungen unseres Todeskampses. Das Betragen Frankreich's schien bas strafbarste; im Bertrauen auf seine Bersprechungen hatten wir gezögert, und die Frist, die es selbst zur Dazwischenkunst festgesetht hatte, war seit langer Beit verstrichen. Ein Umstand könnte dieses Bersahren erklären: dieß ist der Irrthum, in welchem der französische Agent Durand seine Regierung über unsere wahre Stellung ließ; er malte sie als verzweiselt, während die hauptsächlichsten Hissmittel noch aufrecht waren. Später schritt Frankreich ein, um die Trümmer Polens zu retten, und der Reichstag, die Regierung und die Saders unserer Armee haben einen Busuchtsort auf dem gastfreundlichen Boden Frankreichs gefunden.

Wir durfen übrigens glauben, daß die Regierung bieses Landes, eines Tages aus einem langen, todahnlichen Schlafe erwachend, ihre wahrhaften Interessen besser würdigend und ihre Interventionsversprechen erfullend, in dem polnischen Reichstag die gesehliche Vertretung der Nation selbst anerstennen und sie unterstühen wird, ihre Nechte wieder zu erlangen, welche die Gewalt nicht hat vernichten können, und welche die Gewalt wieder herzustellen wissen wird.

Den 20. September, als die Russen nichts mehr von Rasmorino und Rozneti zu fürchten hatten, bachten sie, daß es Beit sey, die Maste abzuwerfen, und schlugen nun eine Unterwerfung ohne Bedingungen und ohne Rüchalt var. Die Kraft der Armee schien für einen Augenblick wieder zu erwachen; aber die Beit, mit Erfolg zu handeln, war verstrichen und die hindernisse unübersteiglich. Sich

<sup>\*)</sup> Der General: Conful Durand war der polnischen Sache fo ungunflig, daß er, unerachtet des Beisviels der öfterreichischen und prenßischen Confuln, niemals offiziellen Berkehr mit der Nationalregierung haben wollte; und als die Nuffen in Barfchan einzogen, war er der erfie, der die größte Freude an ben Tag legte.

mit Ropycki zu vereinigen, schien unmbglich; die russische Armee, der unfrigen boppelt überlegen, würde sich entgegengesetht haben, und wir hatten nur Schiesbedarf für eine einzige Schlacht. Es blieben nur zwei Wege zu ergreisen übrig, entweder nach Lithauen zu marschiren, oder sich durch Deutschland nach Frankreich durchzuschlagen: das eine, wie das andere war verzweiselt, und konnte die Befreiung des Baterlandes nicht herbeisühren; aber alle beide waren ehrenvoller, als eine vollständige Unthätigkeit, während welcher wir gesehen haben würden, wie sich die Armee nach und nach ausgelöst hätte, und welche nur mit dem traurigen letten Mittel endigen konnte, auf fremder Erde die Wassen niederzulegen.

Den 21. September endlich marschirte Rybinski auf Plod; bie Armee befand fich ben 22. in ben Umgebungen biefer Stadt; bie Avantgarbe, unter ben Befehlen Dembinski's, war in Plock selbst, bas Hauptquartier in Stupno, eine Meile von ber Stadt. Dank ber Thätigkeit unserer von Bem geleiteten Sapeurs, war die Brücke in 24 Stunden vollenbet. Die Borhut war über ben Fluß gegangen, und marschirte auf Gombin, und die ganze Armee war bieser Bewegung zu solgen bereit, alles schien den Augenblick eines so ungebuldig erwarteten Jusammentressens anzukündigen.

Paszliewicz hatte zwischen Warschau und Modlin eine Brücke anlegen lassen, er erwartete ben Erfolg ber Begebenheiten. Nachdem er die Lücken seines Heeres burch die zu Warschau zusammengerafften Gesangenen ausgefüllt, hatte eines mit Doctoroff in Berbindung geseht. Er hatte eine Masse von 55,000 Mann zu seiner Verfügung. Indem er eine hinreichende Besahung zu Warschau ließ, konnte er mit ungefähr 45,000 Mann in betiebiger Richtung marschiren.

Alls er vernahm, daß wir Moblin verlaffen hatten, schidte er bas Pahlen'sche Korps von ungefahr 15,000 Mann auf das tinte Ufer ber Weichsel, um uns ben Uebergang zu ver wehren und seine Unternehmungen mit Knoring zu fombiniren. Er ließ diesen Lehtern aus der Wonwodschaft Kalisz
an der Spipe von 5000 Mann zurückkommen; von der anbern Seite seite er sich mit dem Korps von Kreuh und
ben Garden, ungefähr 30,000 Mann, in Bewegung, um auf
bem rechten Ufer des Stroms, in Berbindung mit Doctoroff,
welcher beren 8000 hatte, zu agiren.

In bemfelben Augenblick, und wie, um uns von allen Seiten zu umgeben, jogen bie Preußen an ihren Grangen 15-20,000 Mann, bie uns im Rucken ftanden, zufammen.

Heberbieß wollte Pasztiewicz unfere Bewegungen burch Unterhandlungen hemmen, und machte zu biesem Behuf neue Eröffnungen, welche ber Gencral Morawski, ber seit ber Räumung von Warschau angestellt worben war, um mit ben Russen zu unterhandeln, ins Hauptquartier überbrachte.

Unter biefen Umftanben berief Rybinsti einen Kriegsrath; mehrere Generale, welche fich am nächsten befanden, wurden bazu berufen, so wie die Korpsführer und bie der Batterien, und selbst einige Subalterne Difiziere. Aus 45 unvorbereitet so zusammengekommenen Mitgliedern bestehend, widerrief dieser Kriegsrath nach einer langen Berhandsung den Marschbefehl bes Heeres durch die Majorit von 36 gegen 7 Stimmen.

Das Bertrauen auf die Bersprechungen ber Mostowiter schien noch einmal aufzuleben; und ber General Milberg wurde abgeschickt, um mit ihnen zu unterhandeln.

Der Prafibent ber Regierung kam nach biesem Kriegrath, bem er beigewohnt hatte, nach Plock zurück und legte seine Macht in den Schooß des Reichstags nieder. Die Bersammelung wollte die Cirile und Militärgewalt auf einem einzigen Haupte vereinigen, und ließ die Generale Bem und Uminski berufen, um ihre Sesinnungen in dieser Beziehung zu ersforschen.

Der erstere wies es zuruck, indem er in dem Resultate bes Kriegsraths einen Beweis sah, wie wenig Bertrauen die Armee besecle. Uminsti nahm es im Gegentheil an, und versprach, sie ungefäumt zum Kampse marschiren zu lassen. Er wurde mit einer Majorität von 22 Stimmen erwählt. Auf seine Bitte, nicht mit der bürgerlichen Geswalt belastet zu seyn, wurde Niemojowsti aus Neue damit bekleidet; eine Gesandtschaft, bestehend aus dem Landboten Ladislas Plater, Bwiertowsti und Chelmicki, wurde an die Lirmee abgeschickt, und beauftragt, ihr die Entscheidung des Reichstags anzuzeigen.

Die beiden Bruber Unton und Ladislas Ditrowsti, welche ben Rubm gehabt haben, ben Rammern in ber letten Gi bung, welche fie auf bem beimatlichen Boben gehalten baben, ju prafibiren, beriefen hierauf ben Reichstag in bas Palatinat von Krafau, wohin fich bie Armee wenden follte. Die Begebenheiten entichieben es anders. Die Abgefandten, welche fich ins Sauptquartier verfügten; fanden Rybinsti bereit, ju gehorden; aber bie Truppen theilten fich in zwei Parteien, Die eine empfing Uminsti mit Freude, Die andere mies ibn gurud. Um biefe ungunftigen Beffinnungen noch ju vermehren, ließen feine Feinde noch verlaumderifche Ge: rudte über die außerordentliche Beftigfeit feines Charafters umbergeben, welche ben Soldaten erichreckten und ihn gegen ibn aufregten. Im Grund bes Bergens betrachteten fie mit Uminsti jebe Quegleichung mit bem Czar für unmöglich, und waren überzeugt, baß es fruh ober fpat boch dagu tommen muffe.

Bei ber Rachricht biefes traurigen Beispiels von Ungehorsam schieten sich bie Regierung und ber Reichstag an, Plock zu verlaffen, und nahmen ben 25. ben Weg an bie preußische Granze, geleitet von einer farken Abtheilung Krafusen, welche fie gegen eine Partie an den Grangen umberirrender Rofaken befchutten ).

Batb barauf nahm bas heer seine Richtung nach ber Nieberweichsel; Paszkiewicz folgte, nachbem er ein Beobachtungskorps vor Moblin ausgestellt hatte, ben Bewegungen besselben; Pahlen that bas nämliche auf bem linken User. Auf ber Hohen that bas nämliche auf bem linken User. Auf ber Hohen wachte die Armee Halt, und bas Hauptquartier wurd in Spital ausgeschlagen. Hier erhielt man aussührliche Nachrichten über bie durch die polnischen Deputirten, welche sich nach der Einnahme von Warschau in das rufüsche Lager begeben hatten, eingeleitete Unterhandlung. Die Russen verlangten zuerst nur, daß die Armee dem konstitutionellen König den Sid leiste, jeht forderten sie eine Eidesleistung dem Kaiser Nikolaus und seinem Nachsolger, ohne sogar nur von der Berfassung zu sprechen.

Ein Kriegsrath vereinigte sich, um über ben nach ben Umftänden nothwendig zu fassenden Entschluß zu berathen. Bon 40 Mitgliedern stimmten 54 für die Berwerfung der schmählichen Bedingungen, welche man und auferlegen wollte. Man entschied alsbann, über die Beichsel zu gehen. Der General Bem befehligte dießmal die Avantgarde; er warf eine Brücke über den Strom und bemächtigte sich Broclawets.

Den 20. Morgens ließ Rybinski bie Truppen bie Musterung pasiren. Der Enthusiasmus war außerordentlich; Alle schwuren, sich unter den Ruinen des Baterlandes zu begraben. Die Urmee schien bereit, der Bewegung ihrer Borhut zu folgen, als Rybinski am Abend, da er die Annäherung einer starken russischen Kolonne ersahren, und die bestimmte Rachricht von dem Uebertritt Ramorino's nach Gallizien und

<sup>\*)</sup> Diefe Partie hatte B. Niemojoweri und den Senator Olijard ergriffen und fie gefangen auf die Infel Ofiek geführt.

bem Ruckjug Nogyeti auf Krakau erhalten hatte, eine ruckgängige Bewegung gegen Preußen bin befahl. Jeht war die Berzweiflung unbegränzt, und 5000 Mann verließen ihre Fahnen. Die Urmee zählte indeß noch 21,000 Mann, als sie auf ber preußischen Gränze ankam.

Paszkiewicz, ber die Brücke benützte, welche die Polen nicht zerstört hatten, hatte sich mit Pahlen vereinigt, und beide verfolgten unsere Bewegung. Den 5. Oktober endlich überschritt Rybinski, nachdem er eine Uebereinkunft mit den preußischen Behörden abgeschlossen hatte, die Gränzen dieses Landes.

Alls biefe, so oftmals siegreiche Armee die Waffen auf einem fremden Boden niederlegen sollte, kehrte die Arriergarde unter den Befehlen Dembinsti's zurück indem sie noch einmal die Moskowiter bekämpfen wollte. Sin verzweifelter Kampf entspann sich, und die Anführer konnten nur mit Muhe den Soldaten von den Gefahren eines nunmehr unnühen Gefechtes losreißen. Sie gaben dann erst nach, als sie alle ihre Patronen verschossen und den Russen einen bet trächtlichen Bersust beigebracht hatten.

Uls ber General Rybinsti über bie Granze ging, machte er folgendes Manifest bekannt.

Nachbem er die traurige Lage der Armee geschilbert hatte, bie gezwungen sey, ben König von Preußen um ein Afpl zu bitten, seht Rybinski hinzu:

"The er indes biese vom Blute und ben Thränen so vie ler fürs Baterland kämpfender Polen getränkte Erde verläßt, betheuert der Obergeneral vor Gott und der Welt, daß jeder Pole noch eben so innig von der Gerechtigkeit und der Speiligkeit seiner Sache überzeugt, wie er est immer gewesen sey und est immer seyn werde; unter anderem glaubt er, cs sep seine heiligste Pflicht, durch diese öffentliche Erklärung das Einschreiten aller civilisierten Rationen, und namentlich

aller berjenigen anzurufen, welche auf bem Kongreß zu Wien fich für die polnische Sache interessirt haben. Ihnen verstraut die unglückliche polnische Nation ihr Schickfal und ihr politisches Dasenn an, das einen so großen Einfluß auf die Eivilisation und die Erhaltung des Gleichgewichts in Eusropa hat.

"Die Griechen, die Belgier und so viele andere Bölfer sind immer der Segenstand der Theilnahme von Seiten der Souverane gewesen, und können nicht aufhören, es zu seyn; werden die Polen die einzigen seyn, denen ihre Obhut verssagt werden sollte? Nein, das Interesse der Nationen, das Bewußtseyn und die Bürde der Fürsten erlauben es nicht, dieß anzunehmen. Un euch also, an die Stimmen eurer Bölfer wendet sich mit Zuversicht die edte und unglückliche polnische Nation; sie beschwört euch im Namen Gottes, im Namen der Rechte der Nationen, im Namen der Menschlichkeit, ihr euren Schuß für die Erhaltung ihrer Nationals freiheiten und für die Anordnungen, die dem allgemeinen Wohlseyn und dem Polens angemessen sind, zu gewähren.

"Unterz.: Der Obergeneral Rybinsti."

Modlin wurde hierauf genothigt, ju fapituliren \*), und balb darauf ergab fich die Garnison von Zamose auf Gnade und Ungnade.

Diese lehte Spoche unseres Kampfes murbe burch eine beflagenswerthe Verkettung von Fehlern, Unglücksfällen und
Treutofigkeiten bezeichnet, welche eine nach ber andern alle
unsere Hoffnungen zerstörten, und uns in den Abgrund stürze
ten; aber die Sache der Bölter stirbt nicht, und eine Nation von zwanzig Millionen kann nicht verdammt seyn, unterzugehen; die Strenge des Despotismus dient nur dazu,
sie abzuhärten und zu verjüngen.

Dant fen benn gebracht. Jene falte und unerbittliche

<sup>.)</sup> Man febe bie Rapitulation bei ben Aftenftucken.

Grausamfeit, bie fich an Polen erschöpft, tann nur ber Sache bienen, bie fie ju Grunde richten will.

Wer könnte jemals an ben Ufern bes Borpfthenes und ber Weichsel ben wilben Wahnsinn so vieler barbarischen Handlungen vergeffen!

So gehet benn fort auf bem Bege, ben ihr euch vorgezeichnet habt; ihr werbet hier, wenn auch nicht bie menschliche, boch wenigstens die göttliche Gerechtigkeit finden; und merket es wohl, ihr werbet nicht einmal die Genugthuung haben, unsere Rlagen zu hören. Ein Pole weiß alles mit Freude zu dulben, wenn seine Leiben seinem Vaterlande nutelich und seinen Unterdrückern unheilvoll sepn werben.

# polen.

Beweifenbe Aftenftude

sum

zweiten Banb.

# Inhalt.

1) Andzug aus der Abresse der Litthaner an Chlapowski. — 2) Auszug aus dem Napport des General Noman Soltyk an den Obergeneral. —
3) Rapitulation von Modlin. — 4) Gemälde der Korps der polnischen Armee im Jahr 1831.

# Beweifende Aftenftude.

## Nro. 1.

Muszug aus der Adreffe der Litthauer an Chlapowofi.

Nach einer gedrängten Darftellung bes Bergangenen, en-

"Bir wollen ber Ausführung beiner Befehle unfer Leben und unfere Befithumer weihen, und wir verlangen bafür weber Ruhm, noch Memter, noch Belohnung; wir wollen nur die Pflichten jedes achtungswürdigen Polen erfüllen. Du wirft in beinem Bertrauen nicht betrogen fenn; verfüge über unfer Leben, über unfer Bermogen, alle beine Befehle werden vollführt werben. Wenn bu ber Regierung bes Ronigreichs Dofen und bem Generaliffimus bas Gemalbe unserer aufrichtigen Singebung an bas Baterland madit, fo versidere fie, bag unfere Rrafte, unfer Bermo: gen, unfere Sabigfeiten, bag alles bem allgemeinen Bohl ber Erhaltung bes polnischen Ramens gewibmet ift. Wir wollen nur, daß Litthauen nicht als eine polnische Proving betrachtet fen, fondern als ein ganb, bas mit Polen einen einzigen und nämlichen Körper bilbe, bamit in biefen beiben Ländern Uebereinstimmung ber burgerlichen und militärischen Gefene Statt finde.

## Nro. 2.

Auszng aus dem Bericht des Generals Roman Soltyk an den Obergeneral (7. September 1831).

Das Belagerungsgeschüth ber zweiten Linie bes Plates Barfchau bestand, als ich ben Befehl bavon übernahm, aus 60 Stücken groben und geringeren Kalibers. Diese Anzahl vergrößerte sich nach und nach; im Augenblick bes Sturms belief sie sich auf 78 Stücke, nebst 15 Raketenbatterien.

Die Batterien auf unferem linken Flügel von Czyfte bis Wola waren ziemlich gut ausgeruftet. Die Berfchanzungen, welche fich von Wola bis Marmont erstrecken, und welche unfern rechten Flügel bilben, waren es viel weniger; von

22 \*

vier Bierundzwanzigpfündern waren nur zwei zweckmäßig aufgestellt: bas eine vertheidigte ben Paß von Szoniakom, bas andere den von Bola. Die zwei anderen, in die Batterie Nr. 58. eingetheilt, follten die Hauptstraße, die nach Bialany führt, säubern, eine ganz unnöthige Sache, denn es war nicht wahrscheinlich, daß der Feind uns von dieser Seite her angreisen wurde.

Nur ein Theil der Stude waren in Erz; viele Zwölfpfunder waren in Sifenguß; sie erhipten sich schnell, und oft hatte man nicht 70 Schusse abgeseuert, als sie zersprangen, oder nicht mehr ohne Gesahr verwendet werden konnten. Die Lasetten waren größtentheils alt, auch konnten sie den Rücksten waren größtentheils alt, auch konnten sie den Rücksteh bes Schusses nicht aushalten, und zerbrachen in ziem tich greßer Unzahl während der Schlacht. Diese Unfälle verminderten noch die Zahl unserer Kanonen; mehrere wurden so außer Stand gesetht, irgend einen Dienst zu leisten.

Die Berschanzungen, welche die Barrieren von Jeruzalem becken, waren bester angelegt und von Wolfsgräben umringt. Die Batterien, welche Wola und die rechte Seite bieses Dorfes bis zur Weichsel vertheibigten, waren in gutem Zustande; aber von Wolfsgräben entblößt, konnten sie leichter genommen werden.

Das Personal ber Artillerie bot keinen befriedigenderen Stand bar. Der Besehl ber zweiten Linie war unter füns höhere Artillerieossiziere getheilt: alle waren voll Talent und gutem Willen; aber alle hatten zu gleicher Zeit Kommande in der ersten Linie; mehrere hatten sogar Beschäftigungen im Arsenal, in der Pulvermühle, oder bei den Berwaltungsbehörden, was ihre Bachsamkeit abwendete und ihre Sorgssalt vertheilte; und gewiß, dieß ist ein starker Fehler, einen und denseiben Offizier mehreren Besehlshabern unterzuordnen.

Die Stücke waren burch bie Kanoniere bes Refervebatails lond, meiftens wenig geubte Refruten ober Freiwillige, bei bient. Indessen hatten sie einen so guten Willen, und das gewöhnliche Geschick ber Poten für die Artillerie in dem Grade, so daß sie in wenig Tagen die Stücke auf eine befriedigende Art bedienten.

Die Artillerie ber Nationalgarde von Warschau bediente auch die Geschühe mehrerer Batterien, und der Eiser, mit welchem Bürger aller Klassen, sogar Landboten des Reichstags, diese Bürgerpflicht erfüllten, verdient die größten Losbeserhebungen; es war indeß unmöglich, von ihnen einen

eben so geordneten Dienst, als von ben Artilleristen ber Lisnie zu verlangen. Die Stückrichter fehlten fast gänztich; ich
begehrte welche vom General Bem, dem Befehlschaber der Feldartillerie, der sich beeilte, mir solche zu überlassen. Bon
jeht an war der wichtigste Dienst wenigstens gesichert; der unermüdliche Sifer der Arti erleoffiziere ergänzte das Fehlende, und wir sahen während der blutigen Tage des 6. und 7., was die polnische Artillerie vermag: sie war beständig der des Feindes überlegen und säte den Tod in seine Reiben.

So wie ich mein ganzes Kommando durchlaufen und mich überzeugt hatte, was hier mangelte, machte ich meinen Berticht an General Bontems, unter dessen unmittelbarem Befehl ich mich befand, und welcher, einzig mit dem Material der Artiflerie und der Berfertigung von Wassen beschäftigt, diesem Dienst nicht folgen konnte. Ich verlangte von ihm verschiedene Bersehungen, eine bestere Bertheilung der Stücke. Er verweigerte es mir, indem er vorschüfte, daß der Berstheidigungerath von Warschau so darüber entschieden hätte, und daß er nichts daran ändern könne. Es war nur der General Bem, wie ich es weiter oben gesagt habe, der sich um das bekümmerte, was der Dienst des Personals ersforderte.

Indem ich somit, so viel es an mir war, die Bertheibis gung der zweiten Linie organisit hatte, beschäftigte ich mich damit, den meistens unersahrenen jungen Artisserieren, die ich unter meinem Besehl hatte, die nöthigen Anweisunsgen zu geben und den Muth des Soldaten zu erwecken, ins dem ich ihm jenen gerechten Stolz einstößte, der immer die Artisserie charafterissen soll. Ich durchtief täglich alle Batterien, und fand mich auf jeden Borfall gerüstet.

#### Nro. 3.

# Rapitulation von Modlin.

Die Unterzeichneten, Offiziere ber Garnison von Moblin, ba fie zu ber traurigen Gewisheit gelangt find, baß bie verschiedenen Korps ber polnischen Armee größeren Streitzträften unterlagen, haben beschlossen, einen Kamps nicht mehr sortzusehen, ber, indem er unsere Waffen noch verherrlichen könnte, boch ber Sache, für welche bie polnische Nation

bis hieher gefämpft hat, keinen Nugen mehr verschaffen könnte. Demzufolge sind sie bereit, ben Plat Modlin zu räumen, bem Willen Sr. Kaiferl. Hoh, bes Großfürsten Michael gemäß, welcher bem Befehlshaber bes genannten Platies burch seine Ercellenz, ben General-Lieutenant Golowin mitgetheilt worden ist, und sie verlangen, das ihren Waffenbrüdern, welche die Würfel des Kriegs in die Gewalt der Kaiferl. Russischen Urmee gegeben haben, vorbehaltene Loos zu theisen.

Gegeben ju Modlin ben 8. Oftober 1831.

(Folgen 29 Unterschriften.)

#### Nro. 4.

Gemalbe der Korps der polnischen Armee im Jahr 1931. Infanterie, Kerntruppen.

1 Regiment Grenadiere, Er-Garbe.

1 Regiment beweglich gemachte Beteranen.

## Linien: Infanterie.

|     | •           |       | ~~ | , a f w a c c c c c                           |
|-----|-------------|-------|----|-----------------------------------------------|
| . 8 | Regimenter, | Nr. 1 | à  | 8, ältere Formation.                          |
| 2   | _           |       |    | . 10, gebildet durch das Palatina Rrafau.     |
| 2   |             | 11    | u. | 12, gebildet burch bas Palatina Sandomir.     |
| 3   |             | 13    | u. | . 14, gebilbet burch bas Palatina Lublin.     |
| 2   | -           | 15    | u. | 16, gebilbet burch bas Palatina<br>Kalisz.    |
| 2   | _           | 17    | u. | 18, gebildet burch bas Palatinal Poblachien.  |
| 2   |             | 19    | u. | 20, gebildet burch bas Palatinal Mazowien.    |
| 2   |             | 21    | u. | 22, gebilbet burch bas Palatinat Plock.       |
| 2   | _           | 23    | u. | 24, gebildet durch das Palatinat<br>Augustow. |

# Leichte Infanterie.

4 Regimenter, Nr. 1 à 4, altere Formation.

5, Rinder von Barfchau, go bilbet burch die hauptstadt.

- 1 Regiment, Nr. 6, gebilbet burch bas Palatinat Rrafau.
- 1 Legion, litthauischevolhnnische, gebildet burch bas Königreich Polen.
- 1 Bataillon Jager, von Sandomir, gebilbet burch Julius Malachowsfi.
- 1 Bataillon Jäger, von Poblachien, gebilbet burch Michael Rusgel.
- 1 Bataillon Jäger, von Giernez, gebilbet burch bie Stadt Warfchau.
- 1 Bataillon Jager, von Grothus, gebilbet burch bie Stadt Barichau.
- Es gab noch mehrere Abtheilungen von litthauifden Jagetn.

## Ravallerie, Kerntruppen.

- 1 Regiment Jager, Er: Barbe.
- 2 Schwadronen Rarabiniers, aus ben alten Genbarmen gezogen.

#### Pinien . Ravallerie.

- 4 Regimenter Jager, Nr. 1 à 4, altere Formation.
- 2 Regimenter Jager, gebilbet burch bas Großherzogthum Litthauen.
- 4 Regimenter Uhlanen, alte Bilbung.
- 2 Regimenter Uhlanen, gebilbet burch bas Großherzogthum Litthauen.
- 1 Regiment Bamonsfi-Uhlanen, gebilbet burch Bamonsti.
- 1 Regiment Uhlanen, Rinder von Barfchau, gebilbet burch bie hauptstadt.
- 1 Regiment Uhlanen, von Pofen, gebilbet burch bie Ginwohner bes Großherzogthums Pofen.
- 1 Regiment Uhlanen, von Galligien, gebildet burch bie Ginwohner bes Konigr. Galligien.
- 1 Legion, litthauisch-volhynische Uhlanen, gebilbet burch bas Königreich Polen.
- 1 Regiment Poniatowski-Uhlanen, gebildet burch Bienieski.

## Leichte Kavallerie, Krakufen.

- 1 Regiment, Rosciuszto, gebilbet burch Symanowski.
- 2 Regimenter, Nr. 4 u. 2, gebilbet burch bas Palatinat Krakau.
- 2 Regimenter, gebilbet burch bas Palatinat Krafau und ben Burger Wielechursti.

- 1 Regiment, gebilbet burch bas Palatinat Ralieg.
- 2 Regimenter, gebildet burd bas Palatinat Poblachien und ben Burger Rusgel.
- 9 Regimenter, Nr. 1 u. 2, gebilbet burch bas Palatinat Plock.
- 3 Regimenter, gebilbet burch bas Palatinat Lublin unb ben Burger Raraczewefi.
- 3 Regimenter, gebilbet burch bas Palatinat Augustow.

#### Leichte Ravallerie, Maguren.

2 Regimenter, Nr. 4 u. 2, gebildet burch bas Palatinat Magowien.

#### Artillerie und Train.

- 96 Stude, bebient burch bie Artillerie gu Fuß und gu Pferd, aftere Formation.
- 60 Stude, bebient burch bie Artillerie ju guß und ju Pferd, neue Formation.
- 10 Raquetenbatterien, bebient burch die Artillerie ju Suf und zu Pferd, alte Formation.
- 1 Refervebataillon, neue Formation.
- 5 Train-Bataillone, alte Formation.

#### Geniemefen.

1 Bataillon Sapeurs, alte Formation.

#### Parteigangerforps.

Bon Baliwsti, Godlewsti, Puszet, Wongrocki, Matuszewicz, Giedroicz und mehreren Andern.

## Bufammenftellung.

Infanterie, 55 Regimenter und 4 Bataillone. Kavallerie, 55 Regimenter und 2 Schwadronen. Artillerie, 156 Stücke.

Enbe ber bemeifenben Aftenfiude.

84

# Anhang.

Borstehende, treue und aussührliche Geschichte der polnischen Revolution von 1830 und 1831 bilbet einen so wichtigen Theil der Geschichte unserer Tage, die polnische Geschichte überhaupt ist so innig mit der Geschichte des deutschen Bolks verwebt, die darin vorkommenden Namen sind daher auch sür uns so national geworden, daß es wohl für die meisten unserer Leser sehr erwünscht senn wird, allgemeine Regeln über die Aussprache, des Polnischen hier angehängt zu sehen, und noch ein besonderes Berzeichnis der vorzüglichsten in diesem Werke vorkommenden Namen mit ihrer Aussprache, so weit solche deutsche Schristzeichen wieder gegeben werden kann, zu sinden, damit diese uns nun, so zu sagen, eigenthümlich gewordenen Namen nicht durch falsche Aussprache entstellt werden.

Da wir bis jeht meist nur gewohnt waren, uns mit bem Studium der Sprachen römischen Ursprungs, besonders ber französischen, die unsere wahre Modesprache geworden ift, zu befassen, wir auch immer nur mit einem gewissen Borurtheil gegen Often sahen, und baher auch nur eine höchst oberstächsliche Kenntniß davon hatten; wir überdieß, und eben darum auch, insbesondere aber seit der unglücklichen und ungerechten Unterdrückung der polnischen Nation, und weil wir auf unsern Landcharten sast keine Spur polnischen Namens mehr sanden, alles jenseits der preußischen und österreischischen Gränzen Gelegene für Barbarei hielten, so kummerten wir uns nur äußerst wenig um die Erlernung der slavischen Sprachen, deren schönste die polnische ist; und vergaßen deren herrliche Literatur und erhabene Dichterwerke\*), die zum Theil voll der glühendsten und gelungen-

<sup>\*)</sup> Die Berfe eines Midiewicz, Rrafidi, Niemcewicz u. a., die felbft ben Berten unferer erften Dichter fuhn an die Gelte zu fiellen fenn möchten.

sten Darstellungen sind, ganz und gar über ben französischen Baudevilles und Memoiren, und ben englischen Romanen bes "großen Unbekannten." Bielleicht mochte uns auch, wenn wir einmal zufällig in ber preußischen Staatszeitung ober dem österreichischen Beobachter einen falsch geschriebenen polnischen Namen fanden, die uns etwas bizarr vorkommende Ortographie ein wenig abschrecken. Erschriekt boch der Franzose, der keine Bekanntschaft mit der deutschen Sprache hat, auch, wenn er den Titel eines "Hessischen soll, und hält die deutsche Sprache für eine barbarische, und gleichwohl wollen wir uns diese unsössische Qualisstation, und das mit allem Rechte, nicht gefallen lassen. Gerade so geht es uns mit der polnischen Sprache, weil wir sie nicht kennen.

So sehr es auch ben Anschein hat, als ware fie eine rauhe Sprache, so barf man boch im Gegentheil behaupten, daß sie seine Unterscheidungen und Wohltlänge hat, die zum Theil der deutschen abgehen; und überrascht findet man sich, aus dem Munde eines Polen oder einer Polin ihre Nationalgesänge zu hören, die an Weichheit und Wohltlang

ben italienischen gleichtommen.

Die zum Theil sehr herrlichen Schätze ber polnischen Literatur werden uns vielleicht nächstens in einer guten Auswahl von beutschen Uebersetzungen mitgetheilt werden, die ein Berein polnischer Jünglinge, unterstützt von einigen beutschen Dichtern, herauszugeben beabsichtigt. Bereits sind einige Gedichte Mickiewicz's übersetzt, bessen kühne, seurige und schwärmerische Phantasse uns an die großen Dichter des Orients erinnert und uns borthin versetzt.

Wir können nicht umhin, einige Worte über diesen ausgezeichneten Mann beizufügen. Aus dem ehemaligen Regentengeschlechte Litthauens abstammend, ist Adam Mickiewicz,
in einem Alter von ungefähr 40 Jahren, gegenwärtig nicht
nur der erste Dichter Polens, und vielleicht einer der vorzüglichsten Europa's, sondern jeht auch der Tröster und Prophet seiner unglücklichen und herumirzenden Landsleute. Mit
vielseitigen Kenntnissen ausgerüstet, von begeisterter Baterlandsliebe beseelt, ist er zugleich ein schwärmerisch-frommer
Anhänger und Berehrer des wahren, reinen Christenthums,
und betrachtet als solches die altkatholische, von mönchischem
Unsinn noch reine, Consession. Er ist, obwohl von vorneh-

mer Familie, ein anspruchstofer, rubiger Burger, ber Darteien Gunft und Saffe fremt, und verfolgt ohne Rebenwege und Rebenabsichten fein einziges Biel und bie Aufgabe feines Lebens: Die Beredlung, Bildung und Befretung feines Bas terlandes, und bieburch ber gangen Chriftenbeit. fem Befichtepunkte find feine Schriften ju betrachten, und sie erhalten burd ihren hohen bichterischen Gehalt einen um fo größeren Werth. Seine fdmarmerifde Frommigfeit, Die Glut und Begeifterung ber Sarmaten, burch feine mahre Baterlandsliebe, vielleicht noch burch eine Reife in ben Drient und feinen Aufenthalt in ben Begenben bes Raufafus, vermehrt, feine fuhne Phantaffe ift in feinem feiner Bedichte au verkennen, und reißen jeben unwiderstehlich bin; burch bie mostowitische Censur gezwungen, mußte er feine patriotischen Ermahnungen in bichterisches Gewand und alte Gagen einkleiden: fo entstand fein Konrad Ballenrob, unstreitig eines ber herrlichften seiner Bebichte, beffen Gegenstand bie Kriege ber Kreugritter mit ben bamals noch heibnischen Litthauern ift. Gein Glaubenebekenntniß, fein Eroft und feine Lehre für feine Landsleute, und feine Pro. phezeihungen find in bem voriges . Jahr ericbienen Schriftden; Die Buder bes polnifden Botte und ber polnischen Dilgerschaft enthalten, welche Schrift schnell in mehreren taufend Eremplaren vergriffen und in verfchies benen Sprachen überfett wurde: eine beutsche leberfetung mar bie erfte.

Auch von polnischer Wiffenschaft und Gelehrsamkeit haben wir Beugen. Schon find einige Schriften Lelewels überset, und ohne Zweisel wird in Kurzem noch manches Mühliche folgen.

Wir wollen nun zu unferem vorgefetten 3wede, ber Mus.

sprache des Polnischen übergehen.

Die polnische Sprache, obwohl man fie gewöhnlich aus Unbefanntschaft für eine harte und rauhe hielt, ift gleichwohl eine ber wohlklingendsten und melodischen Sprachen, und hat, wie die italienische und französische, sehr seine Distinktionen, die zum Theil gar nicht durch deutsche Schriftzeichen dargesstellt werden können.

Sie bedient sich, wie die Mehrzahl ber europäischen Spraschen, ber römischen Schriftzeichen, hat aber außer mehreren burch Accente in ihrer Aussprache variirenden Laute noch

brei befondere Budftaben, bie in ben übrigen Sprachen nicht portommen, biefe find:

a, e, 1.

Der erftere biefer Laute ift ein a mit einer Art von Cebille, und feine Aussprache tann im Deutschen mit om ober on, je nachbem es ber barauf folgende Buchftabe bes Bohlklangs megen erfordert, umidrieben werden; wie g. B. im Ramen bes berühmten Generals Dabromefi, fpr. Dombrometi; baber fcon irrthumlicherweife blos Dabroweti gefchrieben Derfelbe Rall ift es mit bem Beiden e, und wirb biefes immer burd en ausgebrudt, wie im namen ber burch bie bort vorgefallene Schlacht befannt geworbenen Stadt Ditrolefa, fpr. Oftrolenta. - Diefe beibe Beichen find alfo leicht im Deutschen ju umschreiben; ein anderes ift bieß jeboch beim britten, I, welcher fur ben Deutschen fcmer gang rein auszusprechen ift. Es ift bieß nämlich bas zweite burche ftrichene I ber Polen, und feine Huefprache ein Mittellaut amifchen I allein und rl; ber Laut wird burch eine Bemeaung ber Bunge an ben Gaumen bervorgebracht, wie in bem Ramen bes ehemaligen Generaliffimus, Fürft Radziwill. Da wir indeg biefen Laut weder gut aussprechen, noch gang richtig umidreiben konnen, fo erfett man ibn gewöhnlich nur burch bas orbinare 1.

Im übrigen ift bas poinifde Alphabet mit bem unfrigen übereinstimmenb, nur mangelt ber Budgitabe v gang; wir wollen baber ju beffen Aussprache übergeben:

a und b haben diefelbe Aussprache wie bei uns.

c fpricht fich immer als c und niemals als k aus, fann also im Deutschen burch z erseit werden, baber heißt Owernicki: Owernight und nicht Owerniki. Bon ber Aussprache bes e als zusammengesetzter Buchstabe s. weiter unten.

d, e, f, g, h, i, k, l, m find ben unfrigen gleich.

n hat je nach ben Umftanben ber vor- ober nachfolgenben Buchstaben eine hartere ober weichere Aussprache, bas ber es oftere mit einem Accent bezeichnet wirb.

o ift wie unfer beutsches o; ift es aber mit einem Accent geschrieben, so ift seine Aussprache die bes u, und baber in biesem Werk immer ein u an seiner Statt geseit.

p, q, r wie bei uns.

- s wird auch zuweilen in einer gang feinen Unterscheidung mit einem Accent bezeichnet; als zusammengesetter Buchftabe folgt es weiter unten.
- t, u, w, x, y wie bei uns.
- z hat schon als einfacher Buchstabe mehrere Unterschiede, bie wir, ba wir keine grammatikalische Abhandlung schreiben wollen, nur flüchtig angeben: es wird je nach ben vor- ober nachfolgenden Schriftzeichen als s, oder wie das französische j, oder auch das französische g vor e und i, mit sethst noch abweichenden seinen Nuancen, ausgesprochen, und daher auch östers mit einem Uccent und östers mit einem Punkte versehen; die gewöhnliche Lussprache ist die des französischen j, und da wir diese im Deutschen mit keinem andern Schriftzeichen ausdrücken können, sind wir genöthigt, es mit sch zu bezeichnen, bas wir jedoch zum Unterschied des eigentlischen sch, das die Buchstaben sz repräsentirt, mit seh darstellen. Alls Zusammensehung solgt es gleich hier unten.

Mis jufammengefeste Laute find befonders folgende anguführen :

cz wird ausgesprochen wie bas beutsche tich; z. B. in bem namen Tysztiewicz, fpr. Tischtiewitich.

rz, gewöhnlich mit einem andern Consonanten vor bem r, z. B. prz, wird ausgespr. psch, jedoch so, daß das r noch etwas ganz leicht berührt wird, und das sch nicht so hart wie das deutsche, sondern mehr wie das französische j klingt, so der Name des Flusses Wieprz, spr. Wiepsch.

sz gang wie bas beutsche sch.

Diesen allgemeinen Regeln ift noch eine hauptregel beis zufügen, die die polnische Sprache mit der beutschen gemein hat, daß es nämlich keine flumme Buchstaben wie im franzönischen gibt, sondern daß nach dem oben angegebenen Werthe jeder Buchstabe (selbst das e, das auf ein i folgt) ausgesprochen wird.

Wir glauben, bag biefes Wenige hinreichend fenn burfte, unfern Lefern bie Aussprache ber im Werke vorkommenden Namen etwas zu erleichtern, und fügen baher nur noch ein Berzeichniß ber hauptsächlichsten nach obigen Regeln genommenen Namen in alphabetischer Ordnung bei:

| Perfonen.     | 1    | Namen.                  |
|---------------|------|-------------------------|
| Bargytowsti   | fpr. | Barfchykowski. *)       |
| Chlopidi      |      | Klopizti.               |
| Chruscitomsti |      | Kruszikowski.           |
| Chrzanowski   | -    | Aschanowski.            |
| Czarnedi      |      | Tidiarnegti.            |
| Czartorysti   |      | Tschartoryski.          |
| Czynski       |      | Tfdynefti.              |
| Dobrzanski    | -    | Dobschansti.            |
| Dwernicki .   | -    | Dwernigfi.              |
| Gielgub       |      | Giélgub (Giérlgub).     |
| 3elowidi      | 4    | Jelowigfi (Jerlowigfi). |
| Jegiereti -   | -    | Jeschiersti.            |
| Rici.         | -    | Righi.                  |
| Rniagewicz    |      | Aniafch ewitsch.        |
| Krazinsti.    |      | Rraschinsti.            |
| Krupowiedi    |      | Krufowiézfi.            |
| Ladi-Sinrma   |      | Lad Schyrma.            |
| Ladjewski     | -    | Lafdjewefi.             |
| Lowicz        |      | Lowitsch.               |
| Lubedi        |      | Lubezti.                |
| Lubiensti     | -    | Lubiénsti.              |
| Modynadi      | -    | Modynazti.              |
| * Niemcewicz  |      | Niémzewitsch.           |
| Niemojowsti   |      | Niémojowsti.            |
| Dlendzki      |      | Diend schfi.            |
| Pac           |      | Paz.                    |
| Paszkiewicz   |      | Paschtiéwitsch.         |
| Prondzynski,  | -    | Pronbschynski.          |
| Radziwia      | -    | Radschiwill (rt).       |
| Rozniecki     | 4    | Rofch niegfi.           |
| Roznai        |      | Roschyzti.              |
| Strannedi     | -    | Stidynegfi.             |
| Swidzinsti.   |      | Swid sch insti.         |
| Szembek       | `    | Schembek.               |
| Symanowski    | -    | Schymanowski.           |
| Trembicti .   | -    | Trembigti.              |
|               |      |                         |

<sup>\*)</sup> Das w bei der Endinibe mefi wird überall nur leicht berührt.

# Perfonen.

## namen.

| Enstewicz   | fpr. | Enschtiéwitsch. |
|-------------|------|-----------------|
| Begrzecki   | -    | Begichegti.     |
| Bieleginski | -    | Biéefch ineti.  |
| Balusti     |      | Schalusti.      |
| 3amoyski    |      | Schamopsti.     |
|             |      |                 |

# Meltere Ramen.

| Dabrowski     | fpr. | Dombrowski.    |
|---------------|------|----------------|
| Rosciuszto    |      | Rosziuschto.   |
| Mniszech      | -    | Mnifdjedy.     |
| Boltiewsti    | -    | Scholfiewsti.  |
| Graymultowsfi |      | Gfdymultowefi. |
| Potođi        |      | Potozfi.       |

# II.

# Geographische Ramen.

| Bjura, Fluß.  | fpr. | Bschura.    |
|---------------|------|-------------|
| Bieprd, Fl.   |      | Wiépsch.    |
| Szezara, Fl.  |      | Schtschara. |
| Kostrapn, Fl. |      | Kostschyn.  |

| Becze           | fpr. | Betiche.            |
|-----------------|------|---------------------|
| Belczyce        | _    | Belfch nge.         |
| Bereftecto .    |      | Bereftegto.         |
| Bronisze        |      | Bronische.          |
| Brzesc-Ruïawsfi |      | Bichesz-Rujamsti.   |
| Brzedc-Litemeti |      | Bichesy Litemsti.   |
| Chobia          |      | Chodscha.           |
| Ciedjanowies    |      | Biédjanowiéz.       |
| Czerniedow      |      | Efdyerniedow.       |
| Daszow          |      | Daschow.            |
| Dobrzyn         |      | Dobschyn.           |
| Drohiczyn       |      | Drohitschun.        |
| Bielgubnegfi    |      | Giélgubyschti.      |
| Grannica        |      | Granniza.           |
| Sadziacz.       |      | Sad schiatsch.      |
| Sainowszezyzna  |      | Sainoviditschifch n |
|                 |      |                     |

| Stäbte.     |      | Ramen.                  |
|-------------|------|-------------------------|
| Jenbrzeiow  | fpr. | Jendrichejom.           |
| Kalisz      | -    | Kalisch).               |
| Ramienczyk  |      | Kamiéntschyf.           |
| Ramieniec   | _    | Ramiéniéz.              |
| Karczew     |      | Kartschew.              |
| Rock        |      | Kozř.                   |
| Lenczna     |      | Lentschna.              |
| Lenczyca    |      | Lentschnza.             |
| Latowicz .  | -    | Latowitsch.             |
| Lomza       | -    | Lomicha.                |
| Macieïowice |      | Maziéjowize.            |
| Mereczowsz= | ) —  |                         |
| ezvzna      | } —  | Meretschowsch-tschuschn |
| • . •       | )    | ma: (56 to              |
| Mieszkucie  | _    | Miéschtuzie.            |
| Miendzyrzew | -    | Miéndschnrschew.        |
| Miemenezyn  | -    | Niementschyn.           |
| Oszmiana.   |      | Oschmiana.              |
| Pawlowice   | -    | Paulowize.              |
| Pinczow     | -    | Pintschov.              |
| Porna       | -    | Pornze.                 |
| Przytyk     |      | Pschutyk.               |
| Przedecz    |      | Pschedetsch.            |
| Ploce       | -    | Ploze.                  |
| Radzieiow   | -    | Radschiesow.            |
| Siedlee     | -    | Siedlze. **)            |
| Sieradz .   |      | Siéradsd).              |
| Staryszow   |      | Skaryschow.             |
| Szawle      | _    | Schaale.                |
| Szczucin    | -    | Schtschuzin.            |
| Tydzyce     |      | Tyichyze.               |
| Eienzopol   |      | Lien schopol.           |
| Wierzbica   | -    | Wier schbiza.           |
| Wroclawet   |      | Wrozlawek.              |
| Bakroczym   | -    | Schafrotschym.          |
| Bakrzew     |      | Schakschew.             |
| Bamose      | -    | Schamosz.               |
| Bbuczyn     |      | Seh butschyn.           |
|             |      |                         |

<sup>\*)</sup> Das r in diefem Borte wird nur leicht berührt. \*\*, Das d ift bier faft unborbar.

# Bewegungen

#### beiber

Armeen wahrend der britten Epoche des Rriegs.

#### Bewegungen ber Polen.

1. Bewegung von Chlapowsti; von Zienzopol über Bielet, Walkowysk, Liba, Drany, auf Byzmory. von Gielgub, von Lomza auf Szezuein, unb 2. pon ba auf Mariampol. beffelben; von Mariampol nach Gielgubyegti. 5. bon Dembinsti; von Mariampol über Rowno 4. und von ba auf Gielgudnegti. von Gielgub; von Gielgubpegfi über Gred. 5. nicht, Renbany auf Benmy. von Balimeti; von Kalwarya über Rowno, 6. Trofi auf Wilna. bon Dembineti; von Benmy über Saprwinty 7. auf Wilna. von Chlapowski; von Bramory über Janow 8. auf Benmn. von Sanmanomefi; bon Renbann über Ro-9. fienie auf Samte, fein Ruchgug auf Cytwiany. beffelben; von Cytwiany auf Sawle und 10.

> fein Rudzug auf biefen lehten Punkt. von Giefgud; von Beymy über Rykonty auf

Wilna.

11.

von Dembinefi; auf Diemenczon und von ba 12. Bewegung auf Meifogola. Rudgug Dembinsti's von Meifogola 13. Wiltomies. 14. Rudjug Gielgubs über Beymy, Reybany auf Roffenie. von Gielgub; von Roffenie auf Renbann. 15. 16. beffelben; von Revbany über Roffenie auf Samle. Rudjug Dembinefi's; von Bilfomieg über 17. Poniewieg auf Szawle. ber Urmee Bielgubs auf Rursgany. 18. 19. von Chlapowsti; von Rursjany über Jelmy auf Schlunften in Dreugen. von Roland; von Kurszany auf Schlunften, 30. und von da auf Patomony in Preugen. 21. von Dembineti; von Rurejany über Ponie wieg, Bboista auf Raremfa. von Rogydi; von Siedlee über Drohiczon auf 22. Marenta. 25. von Dembineti und Rogneti vereinigt; Maremta über Bielet und Ciechanowiec, von wo fle in zwei Kolonnen auf Rofow marfdiren, und von ba auf Praga. 24. von Rogydi; von Potyega, über Belechom auf Rod. 25. von Strapnedl mit einem Theile feiner Mr mee; von Praga auf Giennica. 26. von Sieramsti; von Praga auf Kalusyn. 27. von Rybineti; von Praga und Siedice, und bon ba über Lutow und Abamow auf Potoga. 28. von Jankowski; mit 2 Divifionen von Sien: nica auf Lifobyti und fein Rudjug auf Potpege. 29. Rudjug von Siennica auf Potpega. 30. bon Ramorino; von Golomb auf Lifobpti, fein

Midgug über Golomb und von ba auf Potyge.

- 31. Bewegung von Chrzanoweti; von Bamosc über Lublin auf Golomb.
- 32. Rückzug Sierawski's; von Kaluszyn über Siennica auf Potycza.
- 53. Rudzug ber Korps von Strzynecki, Rybinski, Jankowski und ber lehten Division Sierawski, von Potycza über Warschau auf Praga.
- 34. von Rybinsti; von Praga über Ruflew, Bos binie auf Siedlce, fein Rudgug auf Dembe.
- 55. von Ramorino; von Potycza auf Siennica. Sein Ruckzug auf Potycza.
- 36. bon Stripnedi; von Praga auf Moblin.
- 57. von Malachowefi; von Praga auf Jablonna.
- 58. von Chrzanowski; von Golomb über Warfchau auf Dembe.
- 59. von Chrzanowski und Rybinski vereinigt; von Dembe über Minsk auf Kalusczyn.
- 40. von Jagmin; von Dembe über Jakubow auf Raluszyn.
- 41. von Ramorino; von Potycza über Siennica auf Ceglow.
- 42. des Korps von Chrzanowski vereinigt; von Kaluszyn nach Jeruzalem.
- 43. von Ramorino; von Jeruzalem auf Rod.
- 44. von Sfrzynecki; von Jeruzalem über Roza und Domanice auf Siedlee.
- 45. von Chrzanowski, abgefandt durch Skrzynecki; von Praga über Sbuczyn auf Siedlce.
- 46. Rückzug Chrzanowski's; von Siedlee auf Praga und Warschau.
- 47. Rückzug von Ramorino; von Kock über Las towicz auf Praga und Warschau.
- 48. von Milberg ; von Modlin über Plonet auf Plod.
- 49. beffelben; von Plock auf Racions; fein Ruckjug auf Moblin.

| .,,, | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2 |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51.  | -                                       | von Maladyowsti; von Jablonna auf Barfchau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52.  | -                                       | von Stripnecti; von Warichau auf Socha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                         | cjem, und von ba über Symanom auf Bolimom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53.  | - '                                     | Rudjug ber polnifden Armee, von Botimem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                         | auf Symanow, und von ba in zwei Kolon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                         | nen auf Blonie und endlich auf Barfdau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54.  | _                                       | von Rogycti; von Opatow über Oftrowiew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                         | auf Ilja; von ba über Syptlowiec auf Batr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                         | zew. Sein Ruckzug auf Przytyf; von ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                         | auf Syndiowiec. Marich über Odrowons auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                         | Konstie. Rudzug auf Mniow. Marid, auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                         | Bortowice. Rudjug auf Szyblowice. Marich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                         | auf Starnszow und Ruckzug auf Oftrowiew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 55.  | ,                                       | beffelben; über Ilja auf Sandlowiec; über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                         | Wierzbica, Stampszow auf Janowiec, und fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                         | Rückzug über Lipsk auf Kurow, von ba auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                         | Ratow, wo fich fein Korps in zwei Rolonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                         | theilt, die sid in Miedow vereinigen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                         | sich hierauf nach Gallizien werfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 56.  |                                         | von Piotrowsti; von Konstie auf Kalisz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57.  |                                         | von Lubiensti; von Barfchau über Moblin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                         | auf Plock, und jurud nach Moblin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 58.  | 4                                       | von Ramorino; von Praga über Beled;em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,    |                                         | nach Lukow, auf Terespol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59.  | _                                       | beffelben; von Terespol über Siedlce auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                         | Opole, und von ba über Lutow, Liftobyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                         | und Kurow auf Borow, wo er in Galligien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                         | eintritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60.  |                                         | Rückzug Malachowski's; von Warschau auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                         | Modlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 61.  |                                         | ber Korps Uminsti's in zwei Kolonnen; von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | *                                       | Moblin auf Sierock und Raftelt und 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                         | zug auf Modlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

50. Bewegung von Milberg; von Modlin auf Barichau.

62. Bewegung von Robinstei; von Moblin über Slupno auf Plock, Wroclawet, und von ba über Lipno auf Swiedziebna, wo er nach Preußen übergeht.

Bewegungen ber Ruffen.

- 1. Bewegung. Rudjug Catiens; von Rangrob auf Rowno.
- 2. von Malinowsti; von Roffenie uber Srebs niti auf Rowno.
- 5. Ruding von Satien und von Malinoweti; von Rowno auf Wilna.
- 4. einer Divifion bes Korps Tolftore; bon Bobruist auf Wilna.
- 5. von Kourouta; von Oftrolenka über Bialiftot, Grobno und Meriez auf Wilna.
- 6. Offensve ber Armee von Kreut; von Wilna in brei Kolonnen, die erste von Kowno auf Kepdany, die zweite über Becze auf Kepdany, die zwei Kolonnen vereinigt über Rossenie auf Szawle; endlich die britte über Wiltomiez, Poniewiez auf Szawle.
- 7. von Kreuh; von Szawle über Kuregann und Worny bis an die preußische Grange.
- 8. von Kreut; von Lublin über Plock, Brzetc und Nur auf Oftrolenka,
- 9. von Rudiger; von Luck über Lublin auf Lifobufi.
- 10. Rudjug beffelben; von Lifobyei auf Lenegna.
- 11. Rudzug bes Prinzen von Wurtemberg; von Sieblice auf Nur.
- 12. von Golowin; von Brzeke auf Siedlee.
- 13. beffelben; von Brzede auf Sieblee, in brei Rolonnen; die erfte über Stanislawow, bie zweite über Minst, die britte über Siennica; Ructzug biefer brei Kolonnen auf Sieblee.
- 14. deffelben; von Sieblee auf Biala in zwei Koslonnen; die erste über Mordy und die zweite über Bubezyn.

- 15. Bewegung von Pasztiewicz in vier Kolonnen; die erste (Witt) von Pultusk über Plonsk auf Pfock; die zweite (Szachosfiskoi) von Kleczewo über Sohoczyn auf Plock; die britte (Großfürst Michael) von Rozan über Makow und Recionz auf Plock; die vierte (Pahlen) von Rozan auf Pramysz, Mlawo, Sierpe und Lipno auf Osiek.
- 16. ber ersten, zweiten und britten Kolonne, von Plock auf Offek, wo sie sich mit ber vierten vereinigen.
- 17. Paszkiewicz in brei Kolonnen; von Offek auf Lowicz, die erste (Witt) über Wroklawek und Gombin; die zweite (Szachoffskol und Großfürst Michael) über Brzeke-Külaweki und Gostyn, und die britte (Pahlen) über Brzekt und Kutno.
- 18. von Gerstenzweig; von Pultusk über Sohoczyn auf Osiek, und von ba über Brzesk auf Lowicz.
- 19. des leichten Korps von Knoring; von Brzest über Kolo auf Kalisz.
- 20. von Paszkiewicz; von Lowicz auf Szymanow, und von da in zwei Kolonnen auf Warschau.
- 21. von Kreut; von Kowno über Lomza und Rozan auf Offet, und von da vor Warschau.
- von Rübiger; von Pawlowice in brei Kolonnen; die erste (Timann) über Ostrowiem,
  Suchedniow, auf Konokie; die zweite (Prinz von Würtemberg) über Lipsk und Isza auf Radom; und die dritte (Rüdiger) über Granz nica, Zwolin auf Radom.
- 23. Ruckzug von Limann; von Konskie auf Radom.
- 24. pon Würtemberg; von Radom auf Ilja.

einer Diviffon von Rubiger; von Rabom auf 25. Bewegung Warfdau, und jurud auf Rabom. von Rubiger; von Rabom über Starysjow 26. auf Bola:Goleda. beffelben; von Wola über Kunow, Pinczow 27. und Miechom. Rudjug Galowins; von Sieblee auf Mien-28. baprgem, wo er fich mit Rofen vereinigt. Ruckjug Rofens, beibe Korps befehligend, 29. über Lomagye auf Brzesc. von Rofen; von Brzest auf Siedlee, und 30. von ba über Lufow, Kurow und Jozefow auf Borow. von Rangaroff; von Luck über Useilug und 31. Opole auf Borow. von Rosen und Kangaroff vereinigt; von Bo-32. row auf Zawichoft und von ba auf Miechow. von zwei Avantgarben Rudigers; auf Ditusz 33. und Krafau. von Padgfiewicz, in zwei Rolonnen; bie erfte 34. (Rreut und ber Großfürft Michael)von Prag über Sierock, Bafroczym auf Lipno; zweite (Pahlen) von Barichau über Sochaczem, Brzede und Lipno. von Doctoroff; von Litthauen über Lomga 55. und Pultust auf Plock. von Knoring; von Rolo auf Brzesc. 36. von Pasztiewicz; von Lir isauf Swiedziebna.

37,

Meberficht der Schlachten, Treffen und Gefechte, welche mahrend der dritten Epoche des Kriegs Statt fanden. 1831.

|     | Schlachten. | Treffen.                          | Gefechte.                               | Beits<br>räume. |
|-----|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Г   | _           |                                   | Billomies.                              | 2 April.        |
| ı   | -4          | _                                 | Roffenie, Polangen,                     | im April.       |
| ı   |             |                                   | Swinty.                                 | im April        |
| I   | -           | _                                 | Orbiann, Dwffanigfi,                    |                 |
| ı   |             |                                   | Romgann, Reidann,<br>Deimiana, Rum, Bir | Mai.            |
| 1   |             |                                   | lenta, Glebotte, Diis:                  | ,               |
|     | _           | Eptwiany.                         | na und Saczergisiti.                    | 4 Mai.          |
| ı   |             | Qielet.                           |                                         | 22 —            |
| ı   | =           | Dainowszeznina.                   | -                                       | 23 —<br>26 —    |
| ı   | _           | Aida.<br>Rangrod.                 |                                         | 28 -            |
| ı   |             | Siamle.                           | _                                       | 16 Juni.        |
| ı   | _           | 29ilna.                           | -                                       | 16 -            |
| ı   | Wina.       | 28tina.                           |                                         | 18 —            |
|     | guina.      | Lifotnff.                         |                                         | 19 —            |
| ı   | -           | Gjawie.                           | _                                       | 19 -            |
| ı   |             | stowno.                           | -                                       | 26 —            |
|     | _           | mtambana.                         | Poniewicz.                              | 4 Jull.         |
| ı   | _           | Plemburg.                         | _                                       | 8 -             |
| 1   |             | Sjawie.                           | -                                       | 10 -            |
| ı   | -           |                                   | Diesgfucte.                             | 11 -            |
| ı   |             | Worny.                            | Rome , Miafto , Ponie,                  | 12 -            |
| 1   | _           | Minst.                            | miej.                                   | 14              |
| 5   |             | Owanta.                           |                                         | 14              |
| ı   | -           |                                   |                                         | 17 -            |
| L   |             | Bbucann.                          | Prodbrodgie.                            | 19 —<br>20 —    |
|     | _           | Drobicson.                        | Sod.                                    | 20 -            |
| ı   |             | Racions , Cremiatnege und Satung. | -                                       | 22 —            |
| 1   | -           | und Jakung.                       |                                         | 23 —            |
| 1   | 7           | -                                 | Diienciol.                              | 24 -            |
| ı   | _           |                                   | Bođi.                                   | 29 -            |
| 1   | -           | Arfadia.                          | Nipono.                                 | 3 Muguft.       |
| ğ.  | -           | Ilja.                             | _                                       | 6 -             |
| -   |             | Satrzem Sonstie.                  | / / I                                   | 11 -            |
| 200 |             | green                             |                                         | 14 -            |
| 1   | _           | Bromege.                          | Paprotnia.                              | 14 -            |
| 100 | Kronfa.     |                                   | Karcjew.                                | 17 —<br>23 —    |
| 8   | scripita.   | Miendinriec, Rogojs               | Statestio.                              | 28 -            |
|     |             | nica.                             |                                         | 29 —            |
| 1   | -           | Terespot.                         | 0.04                                    | 31 -            |
| ě   | Barfchau.   | _                                 | Ralisz.                                 | 31 -<br>6 Cept. |
| -   | Barichan.   | _                                 | -                                       | 7 -             |
| 1   | -           | _                                 | Janowiec.                               | 9 -             |
| 1   | Marror      | Chodesa.                          | - Curam                                 | 10 -            |
| 1   |             | Garefam Onate                     | Kurow.                                  | 15 —            |
| ı   | _           | Josefow, Opote.<br>Nachow, Borom. | -                                       | 16 -            |
|     |             | Lagow.                            |                                         | 22 -            |
|     | -           | Pinczow, Cfalmierz.               | -                                       | 24 —<br>7 Oft.  |
|     | -           | Swiedziebna.                      | _                                       | 1 Litte         |

# Inbalt

#### bes ersten Banbes.

|          |               |             |          |     |            |            |           |            |            |     |      |            |         |           | Seite.        |
|----------|---------------|-------------|----------|-----|------------|------------|-----------|------------|------------|-----|------|------------|---------|-----------|---------------|
| Vorwor   | t             |             |          |     |            |            |           |            | ٠          |     |      | ٠          |         |           | 3             |
| Cinleitu | ng            |             |          |     |            |            |           |            | •          |     |      | • *        |         |           | 7             |
| Gefdich  | -             |             |          |     |            |            |           |            |            |     |      |            |         |           | 25            |
| Polens   |               |             |          |     |            |            |           |            |            |     |      |            |         |           | 86            |
| Meueste  |               |             |          |     |            |            |           |            |            |     |      |            |         |           |               |
|          | eß :          |             |          | _   | -          |            |           |            |            |     |      |            |         |           | 75            |
| Polens   |               |             |          |     |            |            |           |            |            |     |      |            |         |           | 81            |
| Polnisc  | the S         | Revi        | olu      | tio | n f        | n be       | n         | Ja         | hrei       | î 1 | 85   | ó t        | ınd     | 18        | 31.           |
|          |               | . (         | Erst     | tes | R          | apit       | el.       |            | · 6        | . 9 | 0.   |            |         |           |               |
| Große g  | lung<br>Septe | de é<br>mbe | rs<br>rs | lub | 68,<br>n 1 | ge!<br>830 | hat<br>ve | ten<br>n t | zu<br>en . | Dä: | arfi | hat<br>ern | der der | m C<br>pa | inde<br>trio= |

Große geheime Berbindung. — Ihre Hülfsquellen. — Berfammlung des Elubbs, gehalten zu Warschau am Ende bes Septembers von 1830 von den Häuptern der patriotischen Verbindung. — Iwei Plane des Ausstandes werden vorgeschlagen. — Entwicklung des ersten. — Politische Lage und Verzeichniß der Streitkräfte des Königreichs Posten und der abgerissenen Provinzen. — Mititärstand Rußlands. — Große geheime Gesellschaft im Schoße des Kaiserreichs. — Wassenmacht Preußens und Destreichs. — Politisches Gemälbe von Europa; Velgien, Italien, die Rheinprovinzen, Deutschland, Ungarn, das Perzogthum Preußen, Frankreich. — Der Vorschlag wird verworfen. — Zweiter Plan. — Er wird von der Mehrzahl der anwesenden Mitglieder angenommen.

## 3weites Rapitel. - G. 103.

Reue gebeime Gefellichaften. - Ihr Mlan. - Der Aufftanb wird auf ben 20. Ottober festgefest. - Mitglieder der projettirten provisorifden Regierung : Labislaus Ditroms: ti, Joadim Lelewel, Diemojowsti, Balentin 3miertowsti, Roman Goltot. - Die öffentlichen Denkmaler von Baridjau, Ralisz und Radom find jeden Morgen mit Unheftungen bebeckt, welche bas Bolt jum Aufftand rufen. - Der Großbergog Konftantin. - Ruffifde Polizei; fie koftet täglich 6000 (polnifche) Gulben. -Sie bemachtigt fich einiger Raben ber Berichwörung. Diefe miro auf ben 10. Dezember hinausgeschoben. - 2lgen: ten ber Berichwörung werben in bie Provingen gefchidt. - Meußerfte Erbitterung ber Polen. - Mengftliche Bewegungen ber Ruffen. - Bufammenrottirung ber Arbeiter. -Die Denunciationen häufen fid um ben Großbergog. -Seine Befturjung.

# Drittes Rapitel. - G. 110.

Bewegung ber faiferlich ruffischen Armeen. - Desterreich. -Entwaffnung ber Landwehr im Großherzogthum Pofen. -Entideibenber Befdiluf ber Berfdiworenen. - Aufftanb bom 29. November. - Ginnahme bes Belvebere. - Det General Lubowifi und ber Bigepräfident Gendre werden getob tet. - Die Fürstin Lowick. - Ronftantin entrinnt der Boltsius ftig. - Zweihundert junge Manner, in ber Strafe Reu-Belt. (Nowy-Swiat) von ben Lancier ber Garbe verhaftet, brechen fich eine Bahn. - Die Burger nehmen Theil an ber Bemegung. - Das vierte Linienregiment, eine Batterie bet Artillerie ju Pferd, ein Theil ber Garbe-Grenadiere und Die Abtheilung ber Sappirer verlaffen ihre Rafernen. -Die Diffgiere ertfaren fich fur bie Sache ber Nation. -Begeisterung ber Golbaten. - Die Kranten verlangen mit: zugiehen. - Rampf in ber Soniaftrage (Miodava). - Die Staatsgefängniffe werben geöffnet. - Ungriff und Ginnahme bes Beughaufes. - Der General Kaufe. - Der Oberft Miecizewell, ber General Drembisti und Siemion fowdfi werden getobtet; Tob bes Generals Dotodi. -Blumer fällt, von achtzehn Kugeln burchbobrt. — Der Oberft Sag. - Berhaftung mehrerer ruffischer Stabsof: fiziere. - Racht bes 29. Novemberd.

# Diertes Rapitel. - G. 118.

Berwaltungerath bes Königreichet. — Er bestand aus bem Grafen Sobolewsti, Drafibenten, bem Minifter Moftowsti, Grabowsti, ben Generalen Rautenstrauch und Rofecti, bem Grafen Febro und bem Fürsten Lubedi. - Der Bermals tungerath fucht fich ber Leitung ber öffentlichen Ungele. genheiten zu bemächtigen. - 2m 30. November verbindet er mit fid bie Furften Abam Czartorysti und Dichael Radzimill, ben Genator Rochanowski, ben General Lubwig Pac, Julian Niemcemies und ben General Chlopicki. -Die Urheber bes Aufstandes werben von ber Leitung ber Ungelegenheiten ausgeschloffen. - Proflamation bes Rathes. - Wird im Publitum ichlecht aufgenommen! - General Pac wird, in Abwesenheit Chlopicti's, mit bem Oberbefehl ber Truppen beauftragt, Wegrzecki mit ber Ilmgestaltung ber Polizei und Municipalität, und Lubiensti mit ber Bilbung einer Nationalgarbe in Warschau. Regierung befchließt, bag bie weiße Rotarbe von allen Burgern getragen werbe. - Chlopicki übernimmt ben Ober: befehl ber Urmee. - Fünf Mitglieder bes Berwaltungs. rathes, die unpopulärften, werben burch Leon Dembowski, Ladislaus Oftrowski, Guffav Malachowski und Lelewel erfett. - Auf die Bitte Konftantin's wird eine Deputation, bestehend aus vier Mitgliedern ber Regierung, in bas ruffifche Lager gefchickt. - Der patriotifde Klubb, unter bem Borfite von Xavier Bronifoweti, verlangt fraftige Magregeln. - Bier feiner Mitglieber werben in ben volls giebenben Ausschuß berufen. - Die polnischen Korps verlaffen Konstantin. - Der General Szembet. - Ronftantin weigert fid, bie polnischen Diffgiere ihres Gibes au ent: binden. - Rogniecki, Laszewski, Trembicki, Diendifi, ber Dberft Turno. - Schreiben Ronftantin's an ben Bermaltungerath. - Er beginnt feinen Rudgug gu bewertftelligen. - Geht über bie Weichsel bei Dulamp.

## Fünftes Rapitel. — S. 129.

Ankunft der von dem Genervl Szembek und dem Oberft Skrzp: necki befehligten polnischen Heerhausen in Warschau. — Wiederkehr der Truppen aus dem Lager von Mokotow. — Wuth des Bolks beim Anblick der Generale Krasinski und Kurnatowski. — Sie entkommen der gerechten Entrustung ber Burger. - Sie leiften bem Baterland ben Gib ber Treue, und fuchen fich ju rechtfertigen. - Chlopidi rebet jur Menge. - Rtubb für fogenannte politifde Ibeen. - Die Jugend ber Universitäten. - 3hr Geift. -Chren:Garben. - Gemalbe ber öffentlichen Freude. - Ginnahme von Moblin. - Der Dberft Richi. - Mehrere bunbert Diffgiere best lithauischen Rorps werben nach Siberien gefdleppt. - Konftantin fest feinen Rudaug fort. - Geine talte und überlegte Graufamfeit. - Der ungludliche Lutas findli wird an eine Ranone gefdmiebet und fo ber ruffi= ichen Urmee nachgeschleift. - Die Grafin Malachowsta. -Bunberlicher Sumor Konftantin's. - Ginige junge Polen wollen fid Rogniecti's inmitten ber ruffifden Urmee bemachtigen. - Gie icheitern. - Bermilberung ber Golbaten bes Czar. - Achthundert werben zu Gefangenen gemacht. -Chlopicti fchicft fie gur ruffifden Urmee gurud. - Der Regimentar Roman Goltyt fchlagt bem Dittator vor, ben Großfürften aufzuheben. - Chlopicki weigert fich ftarrfinnig. - Bereinigung ber Truppen bes Groffürften mit ber Armee bon Litthauen. - Gein Charafter zeigt fich unverhüllt.

# Sechstes Rapitel. - S. 142.

Der Berwaltungerath tritt feine Gewalt einer aus fieben Mitgliebern jufammengefehten proviforifden Regierung ab. - Lubedi und Moftowsti meigern fid, ben Aft ber Gin: fetung ju unterzeichnen. - Die Giebenmänner constituiren fid) felbft. - Der Reichstag wird auf ben 18. Dezember einberufen. - Chlopicti: fein Bilb. - Er bemachtigt fid) ber Dittatur. - Seine Proflamation an bas Bott. -Gifer feiner Unbanger. - Lad Sabrma will Modnacti rich. ten laffen. - Chlopidi behalt ben Ramen bes ruffifchen Setbfiberrichers in allen Alten ber Berwaltung bei. Lubeci und Jeziersti werben nad, St. Petersburg gefanbt. -Gegenstand ihrer Sendung. - Ernennung zweier Regimens tare, Roman Soltyt's und Malachowsti's. - Chlopidi Schickt feinen Abjutanten Labistaus Bamoneti an ben Ge neral Rofen. - Saute, Abjutant von Nikolaus, fommt in Barfchau an. - Geine Befprechungen mit bem Dittator. - Schliegung ber Klubbs.

#### Siebentes Rapitel. - G. 157.

Gemalbe ber Parteien. — In brei berfelben theilt sich bie öffentliche Meinung bei Eröffnung des Neichstags am 18. Dezember. — Ihre Häupter. — Erhaltungs-Partei. — Ihre vier Schattirungen. — Abam Szartoryski. — Sein Bild. — Die Constitutionellen. — Niemviowski. — Sein Vild. — Bewegungs-Partei. — Lelewel. — Bild von Lefewel. — Grundzüge, Bildung, Bestandtheile und Unterschied ber Parteien.

## Achtes Rapitel. - G. 170.

Borbereitenber Busammentritt ber Mitglieber bes Reichstags. - Ronfereng Chlovicti's mit einer Deputation von amangig Mitgliebern bes Genats und ber Kammer ber Lanb. boten. - Glaubensbetenntnig Chlopicti's. - Eröffnung bes Reichstags: Situng vom 18. Dezember. - Ladislaus Ditrometi wird zum Reichstage-Marichall ernannt. - Gein Bilb. - Borfchlag, die Revolution für eine nationale ju erklaren. - Chlopicki gibt feine Entlaffung. - Der Prandent bes Senats und ber Reichstage. Marschall begeben fich ju ibm. - Alle Reprafentanten unterzeichnen bie Altte, welche die Revolution für national erklärt. -Erörterung (Debatte). - Moramsti, Soltne, Maladomsti und mehrere andere Landboten nehmen bas Bort. - Motivirte Abstimmungen. - Swidzinefi. - Befchluß ber Rammer bes Genats und ber Landboten, wodurch ber Dittator ernannt wird. - Rede von Czartorysti, Labislaus Oftrowski und Chlopicki.

#### Neuntes Rapitel. - G. 185.

Die gesehliche Diktatur. — Der Diktator errichtet eine Mationalkommission. — Er ernennt die Minister. — Verein der Journalisten. — Abolph Cichowski. — Schilberung der Journale. — "Neu-Polen, Polnische Zeitung, der gewissenhafte Pole, Warschauer Kurier." — Konstantin Swidzinski. — Die Journalisten erklären sich gegen den Diktator. — Umstände, welche sie hiezu bestimmen. — Entweichung des Bizeprässdenten Lubowicki. — Absehung des Polizeiministers Thomas Lubienski. — Bershaftung seines Bruders Heinrich. — B. Niemoiowski ers

fest Thomas Lubienski. — Proklamation bes Nifolaus. — Polnisches Maniscst. — Chlopidi verbictet ben Druck beffelben. — Es wird heimlich lithographirt. — Dobrzanski's Berrath. — Berhaftung Lelewei's, Bronikowski's und Boeleslaus Oftrowski's. — Anton Oftrowski', Besehlshaber ber Nationalgarde von Barschau. — Der Oberste Lieutenant Wielezinski, von St. Petersburg angekommen, überbringt zwei Briese von Grabowski, Minister bes Nikolaus. — Der Diktator berust den Neichstag auf den 19. Januar. — Busammenkunst zwischen Chlopicki und dem Aussichtst Ausschußen. — Ungestümm des Diktators. — Die Diktatur wird ausgehoben. — Chlopicki schlägt den Oberbesehl der Armee aus. — Man beschuldigt ihn des Berraths. — Prostamation der Regierung. — Gährung im Bolk. — Betrübenis der Armee. — Betrachtungen.

# Zehntes Kapitel. - G. 201.

Bewaffn, ungen. — Rüstungen Chlopicki's. — Bewegliche Mationalgarden. — Rezimentariate. — Hindernisse, auf welche die Regimentäre in Ausübung ihrer Berrichtungen sießen. — Was sie thaten. — Sie werden durch vier Generale erseht. — Diplomatie. — Unterhandlungen mit Frankreich und England. — Konscrenzen des polinischen Agenten Wolpki mit Sebastiani, und Wielopolski's mit Lord Palmerston. — Sendung des Herrn v. Mortesmart nach St. Petersburg. — Sein Austrag. — Die englischen Minister verweigern die Unterzeichnung der von Frankreich überreichten Noten. — Unterredung des Herrn v. Mortemart mit unserem Agenten. — Resultate der Unterhandlungen mit Preußen und Desterreich.

# Ciftes Rapitel. - G. 216.

Ruckfehr Jezierski's. — Berlegenheit wegen ber Wahl eines Obergenerals. — Beiffenchoff. — Szembek. — Sein Vilb. — Krukowiecki. — Sein Vilb. — Morawski und Viernacki thun neue Schritte bei Chlopicki. — Er beharrt auf seiner Weisgerung, den Oberbefehl ber Armee anzunchmen. — Er beszeichnet dafür Michael Nadziwill. — Sein Vilb. — Wahl eines Obergenerals. — Die Vewegungs-Partei begünftigt Ludwig Pak. — Sein Vilb. — Ernennung Radziwills. — Borschlag Roman Soltyk's. — Unsichten der Parteien.

— Unterrebung Czartoryski's mit Roman Soltyk. — Sizzungen bes Reichstags am 22. und 24. Januar. — Geschüber die Gewalt bes Obergenerals. — Abresse ber Lithauer. — Sihung am 25., Bericht Jezierski's. — Seine Zusammenkunft mit Nikolaus. — Erfolge seiner Sendung. — Absehung bes Hauses Romanoff. — Erörterung über diesen Gegenstand. — Die Absehung wird bekannt gemacht.

# 3mblftes Rapitel. — S. 236.

National=Regierung. — Vorschläge von Bargnkowekt und Leon Dembowsfi. - Der Reichstag befretirt in feiner Sihung vom 29. Januar bie Ginfehung und die Befugniffe ber vollziehenden Gemalt. - Gein Detret. - Ernennung bes Prafibenten und ber vier Mitglieber ber Regierung. - Es find: Czartorysti, ber Prafibent, und Barautoweti, beide von ber Erhalt ung & Dartei; Diemojoweff und Morameti, von ber ber constitutionellen; Leles mel, von ber Bemegungs. Partei. - Rebe Cartorus: ti's. - Leichenfeier, ju Ghren Deftele, Morawieff's und ihrer Genoffen. - Bittidrift ber patriotifden Gefellichaft. - Sie wird von bem Reichstag verworfen. - Antwort bes Reichstags auf bas Gefuch ber Lithauer. - Die gweis farbige, weiß und rothe Rotarde wird angenommen. - Politisches Glaubensbefenntnig und Gibesleiftung. - Gefet über bie bei bem feindlichen Ginfall ju ergreifenben Dagregeln. - Beift ber Solbaten. - Das vierte Linienregiment.

## Dreizehntes Rapitel. — G. 254.

Erste Epoche bes Kriegs. — Rüstungen ber Polen und Russen. — Streitkräfte ber beiben Urmeen am 1. Februar 1831. — Plane ber Obergenerale, bes polnischen und bes russischen. — Einfall ber Russen. — Marsch bes Gentrums ber Urmee von Diébitch auf Siervet. — Sie ändert ihre Richtung links hin und geht über den Bug. — Die Russen seinen auf den beiden großen Straßen von Siedlee ihre Bewegung fort. — Kämpse bei Liw, Dobre und Kaluszyn. — Die beiden seindlichen Urmeen stehen sich in der Rähe von Praga einander gegenüber. Schlacht von Wawer, den 19. Februar. — Schlacht von Grochow, den 20. Februar. — Aukunst der russischen Abtheilung Szachosfebox.

— Kampf bei Bialolenta, ben 24. — Schlacht von Praga, ben 25. — Brand von Praga. Die polnische Armee geht auf bas linte Beichselufer gurud.

## Vierzehntes Rapitel. - G. 281.

Das Armeekorps des Generals Dwernicki zieht von Mniszew in der Nichtung gegen den Bug hin. — Kampf bei Siézroezon. — Dwernicki geht auf das rechte Weichseluser zusrück. — Er geht dem russischen General Kreutz entgegen. — Er kehrt auf dem nämlichen Wege zurück, und nimmt Stellung dei Karczew, um die große Armee von Diébitch zu beobachten. — Er geht über Warka auf Kozienice. — Der General Kreutz geht über Weichsel zurück, und marschirt auf Lublin. — Kampf von Pulawy. — Kreutz wird von Dwernicki versolgt. — Dwernicki nimmt Stellung bei Zamosc. — Ende der ersten Epoche des Kriegs.

Beweisende Aftenftude jum erften Band. - G. 295.

1) Grundlage der Konstitution von 1815. — 2) Proklamation des Dikton des Berwaltungsraths. — 3) Proklamation des Diktators am 20. Dezember. — 4) Proklamation von Nikolaus an das polnische Bolk. — 5) Polnisches Manischt. — Brief von Chlopicki an den Kaiser von Rußland. — 7—8) Proklamationen von Diébitch. — 9) Geset vom 8. Februar; Glaubensbekenntniß des Reichstags. — 40) Geset, vom 7. Februar über die im Fall des Kriegs zu ergreisenden Maßregeln. — 41) Bericht von Roman Soltyk.

# Inhalt

#### bes zweiten Banbes.

# Fünfzehntes Rapitel. - G. 1.

Barschau während der Schlacht vom 25. Februar. — Die Präsidenken der Kammern, die Mitglieder der Negierung, die Minister und die ausgezeichneten Generale versammeln sich zu einer Berathung. — Skrzynecki wird an Nadzis wills Stelle von dem Reichstag zum Obergeneral ernannt. — Was mußte der Marschall Diebitch nach der Schlacht von Praga thun? — Arbeiten des Reichstags von Erössenung der Feindseligkeiten bis zum Ende des März. — Rüsstungen Skrzynecki's. — Sein Bild. — Chrzanowski, Chef des Generalstabs. — Prondzynski, General-Quartiermeister. — Beider Vist. — Skrzynecki's Proklamation an das Heer. — Unterhandlungen zwischen Skrzynecki und Diebitch. — Briese des Generalsssmus. — Antworten von Diebitch. — Berzeichniß der polnischen Streitkräfte am 16. März 1831.

# Sechszehntes Rapitel. - G. 29.

Bweite Epoche bes Kriegs. — Waffenruhe ber beiben Heere. — Ihre Streitkräfte am 51. März. — Diébitch errichtet sein General-Quartier zu Siennica. — Er entfendet Toll auf Lublin. — Angreisende Bewegung von Strzysnecki. — Kampf bei Wawer. — Schlacht von Dembe. — Bamoyski nimmt dem Feind eine Fahne. — Die Polen machen 12,000 Gefangene. — 4000 Lithauer treten in die Reihen der polnischen Armee. — Strzynecki bleibt am Kostrzyn stehen. — Was er hätte thun sollen. — Diébitch marschirt auf Siedlee, Rosen zu Husse. — Bewegung der polnischen Armee auf Jganie. — Kämpse von Domanice und Iganie. — Entmuthigung der Russen. — Strzynecki himmt seine alten Stellungen wieder ein. — Bewegung

Uminsti's. - Rampf von Liw. - Berlufte ber Ruffen und Dolen.

## Siebenzehntes Rapitel. - G. 51.

Die Korps ber Generale Pac und Sierawski gehen über bie Weichsel. Pac nimmt Stellung zur Rechten Strzynecki's.

— Sierawski marschirt auf Lublin. — Kreuh sammelt seine Streitkräfte. — Er greist die Polen an. — Kampf von Belzhce. — Sierawski concentrirt seine Macht bei Wronow. — Die Polen ziehen sich über Kazmierz zurück.

— Kreuh verfolgt sie. — Kampf von Kazmierz zurück.

Die Wolen ziehen siehen sich über Kazmierz zurück.

Meruh verfolgt sie. — Kampf von Kazmierz. — Tod von Julius Malachowski. — Hervischer Widerstand von hundert Polen. — Sierawski geht über die Weichsel zurück. — Kritische Bemerkungen.

# Achtzehntes Rapitel. - G. 65.

Geist der Landeigenthümer und des Abels in Podolien, der Ulträne und Bolhynien. — Ihre Entwürfe. — Plan des Ausstandes. — W. Lyszkiewicz wird zum Shef erwählt. — Dwernicki schickt sich an, nach Podolien zu ziehen. — Sein Bild. — Sendunz Shruscikowski's, des Agenten der Nationalregierung. — Dwernicki geht bei Kritow über den Bug. — Kampf von Poryck. — Proklamation an die Bolhynier. — Schlacht bei Boremel, — Dwernicki seht über den Styr bei Berestecko. — Er beschleunigt seinen Marsch, um Kamieniec zu erreichen. — Krasuski verrammett ihm den Weg. — Bon dem General Nüdiger und Krasuski umzingelt, sucht Dwernicki eine Zustucht in Gallizien. — Er schließt eine Uebereinkunst mit den Desterreichern und legt die Wassen nieder.

## Meunzehntes Rapitel. - G. §2.

Aufstand von Podotien, der Ufräne und Bothynien. — Die Brüder Sobansky. — Am 5. Mai bricht der Aufstand aus. — Kolysko wird zum Obergeneral ernannt. — Kampf von Daszow. — Wagstück der Fünfzig. — Marsch auf Bothynien. — Kampf von Obodne. — Kampf von Maydan. — Tod des Jelowicki. — Ortikowski tödtet sich in Gegenwart der ganzen Armee. — Die Insurgenten werden genöthigt, sich nach Gallizien zurückzuziehen. — Auf

ftand mehrerer Bezirke. — Rogneti. — Er hebt 150 Reiter aus. — Sein glorreicher Bug auf Bamosc. — Kämpfe von Moloczki, Tyszyce und Uhanie. — Benehmen der Moskowiter.

# 3manzigftes Rapitel. - G. 94.

Diébitch am Kostryn. — Strynnedi nimmt Stellung bem ruffischen Marschall gegenüber. — Beide rüsten sich zu neuen Kämpsen. — Sie verstärken ihre Urmeen. — Diébitch ergreist die Offensive. — Er geht durch Kustew auf die rechte Flanke Strynnedi's. — Kämpse von Kustew und Minst. — Strynnedi's. — Kämpse von Kustew und Minst. — Strynnedi zieht sich die Dembe zurück. — Diébitch nimmt seine alten Stellungen wieder ein. — Unthätigkeit Strynnedi'k. — Prondzynski. — Strynnedi entsendet ein leichtes Korps auf das rechte User der Nater. — Bewegung von Baliwski's Parkeigängerkorps. — Chrzanowski's Entsendung auf den rechten Fügel der polnischen Armee. — Sein Marsch die Zamvec. — Kämpse von Kirlei und Lubartow. — Strynnedi reorganistrt sein Heer. — Schilderung der polnischen Streitkräfte am Unsfang des Mai 1831.

# Einundzwanzigstes Rapitel. - G. 110.

Stripnedi entichließt fich, ber rufffichen Barbe entgegenguruden. - Seine Bortehrungen. - Umineti bleibt vor Diebitch jurud. - Er wird angegriffen. - Rampf von Jendrzeiow. - Diebitch fehrt an ben Roftragn gurud. -Unentichloffenheit Strypnedi's. - Er bewegt fich in brei Rolonnen vormarte. - Er greift bie Garbe an. - Bes fechte von Dlugie-Siodlo und Xienzopol. - Sfrzyniedi veranbert feine Richtung und gieht linfs. - Gefecht bei Ditrolenta. - Strapnedi vereinigt fid, mit Dembineti. - Gaten gieht fid, über Lomza nach Sjezucin zurud. - Er wird von Gierafowsfi verfolgt. - Gielgub bemadtigt fidy Lomga's. - Lubieneti in Rur. - Rudjug ber Garben. - Marich Stripnedi's nach Entocin. - Diebitch verläßt! feine Stellung Sucha und eilt ben Barben gu Silfe. - Uminett läßt ihm feine Avantgarbe nadbruden. - Diebitch ift im Begriff, Lubiensti in Rur einzuschließen. - Rudzug Sergys nedi's nady Dirolenta. - Er vertheilt feine Streiterafte zwischen biefer Stadt und Lomga. - Bereinigung Dies bitche mit ben Garben. - Er marfdirt eifende auf Dfiros lenka. — Schlacht bei Ostrolenka. — Pae. — Langermann. — Ricki. — Lubienski. — Strzynecki mitten im Gedränge. — Kriegsrath. — Gielgud wird ber Befehl ertheilt, nach Litthauen aufzubrechen. — Rückzug ber Polen nach Praga. — Diebitch marschirt nach einigen Bedenklichkeiten nach Pultusk. — Allgemeine Betrachtungen über bie zweite Epoche bes Kriegs.

# 3weiundzwanzigstes Rapitel. - G. 142.

Diplomatie. — Kniagewicz und Plater werben nach Paris gefchickt; Balewsti, Jelsti und Riemcewicz nach London; Balusti nach Stocholm; Wolidi und Linowsti nach Ronftantinopel. - Frankreich. - England. - Pringip ber Micht-Intervention. - Berletung ber Gefete über ben Eranfit burd Preugen und Defterreich. - Konftantis nopel. - Unterhandlungen mit bem Gerastier. - Bus rudberufung bes frangofifchen Gefandten Guilleminot und bes englischen Ministers Gorbon. - Schweben. - Bas Ronig Johann batte thun follen. - Arbeiten bes Reichs. tags. - Leon Dembinsti, Finangminifter. - Der Reichs. tag Schickt eine Deputation an ben Obergeneral ab. -Uminsti. - Krutowiedi. - Prondannsti. - Strannedi faßt bas Projett, die Regierungsform ju andern. — Der Borfchlag baju mirb vor ben Reichstag gebracht. - Meis nung ber Parteien. - Berhandlung. - Der Borichlag wird jurudgewiesen. - Patriotifche Gefellichaft.

# "Dreiundzwanzigstes Rapitel. — S. 160.

Dritte Epoche bes Kriegs. Aufstand und Felds zug von Litth auen. — Erhebung der Insurgenten. — Ihre ersten Erfolge. — Abzug Chlapowski's von Aienzopol. — Er rückt auf den Wald von Bialowies. — Uebers sall von Bielsk. — Treffen von Hainowszezyzna. — Er seht über den Niemen und überschreitet den Fluß bei Mosty. — Er rückt auf Wilna vor. — Treffen von Lida. — Er nähert sich dem Niemen wieder und marschirt vors wärts nach Byzmory. — Sine große Anzahl von Insurgenten stoßt zu ihm. — Fräusein (Gräfin) Plater. — Fürst Oginski. — Vewegungen des Gielgud'schen Korps gegen Norden. — Treffen von Raygrod. — Gielgud kommt am Niemen an. Er überschreitet ihn bei Giels

gubyegei. — Er bereinigt fich in Benmy mit Chlaparosti. - Er fest eine proviforische Regierung ein. - Absenbung Symanowsti's auf Samle. - Er liefert zwei Treffen bintereinander. - Er wird gurudgebrangt. -Gielgub marichirt auf Bilna los. - Treffen und Schlacht bon Wilna. - Die Polen ziehen fich an bie Swenta gurud. - Rreut übernimmt ben Befehl ber ruffifden Urs mee in Litthauen. - Er marfdirt vormarts. - Ueberfall von Kowno. — Gefecht von Becze. — Treffen von Wilkomieg. - Treffen von Poniewieg. - Ercentrischer Ruckjug ber Polen. - Rampf bei Plemburg. - Die Ruffen folgen bem Ruckzug ber Polen. - Die Armee Gielgube vereinigt por Szawle. - Befturmung von Szawle. - Die Polen werben guruckgetrieben. - Marich auf Rurejany. - Kriegerath. - Trennung ber Armee in brei Korps. — Dembinsti bleibt in Litthauen. — Chlas powsti tritt nach Preugen über. - Tod Gielgubs. -Ereffen von Powendynie. - Gefecht bei Borny. - Ros land wird ebenfalls gezwungen, fid, nad, Preugen zu retten.

#### Dierundimanzigstes Rapitel. - S. 193,

Ankunft bes Grafen Orlow im Sauptquartier bes Diebitch. - Rummer bes Feldmarichalls. - Seine Ausschweifungen. - Gein Tob. - Tob bes Groffürften Ronftantin. Muthmaßungen. — Toll übernimmt bas Rommando ber ruffischen Armee. - Rubiger erfett Kreut in ber Bopwodschaft Lubtin. - Kreut trifft wieder mit ber großen Urmee an ber Marem jufammen. - Plane bes Pasgeiewicz. - Er entschließt fid, an bie Dieberweichsel gu marfdiren. - Preugen begunftigt feine Unternehmungen, ungeachtet ber Borftellungen Strapnedi's, Frankreiche und Englands. - Arbeiten bes Reichstags. - Borichlag Ggas nowefi's und Jelowicki's. — Aufgebot in Maffe. — Defe fen Folgen. — Etrapnecki marichirt vorwarts. — Die Plane Strapnedi's werden vereitelt. - Rampf von Lifobyti. - Die gange polnische Armee geht auf bas linte Ufer ber Beichsel juruck .- Seftnehmung Jantoweti's und mehrerer anderer Perfonen. - Emeute in Barfdau. - Pasztiewicz beginnt feine Flankenbewegung. - Gfray: nedi in Moblin. - Er entschließt fid, unter ben Mauern von Barichau eine Schlacht zu liefern. — Treffen von

Minst und von Buczyn. — Ruckzug ber Polen auf Barfchau. — Pasztiewicz geht über bie Weichsel. — Der Generalissimus kommt in die Hauptstadt zuruck. — Bewegung Rozyki's auf Litthauen. — Kampf von Drohiczyn. — Bewegung Milbergs. — Gerstenzweig entkommt ihm und geht über die Weichsel.

#### Funfundzwanzigstes Rapitel. - G. 218.

Untrag Niemojowsfi's. - Der Reichstag befiehlt ben 311fammentritt eines Kriegerathe. - Er mirb aus ben Dit gliebern ber Regierung, bem Generaliffimus, acht Genes ralen und zwölf Landboten gebilbet. - Bericht Strap nedi's. - Der Kriegsrath entscheibet, bag man angreifen muffe. - Bas ber Reichstag, bie Regierung und ber Beneraliffimus hatten thun follen. - Bericht bes Rriegs: rathe an ben Reichstag. - Die polnische Urmee fest fich in Bewegung. - Pastfiewicz rudt an bie Bjura. -Die Urmeen fieben einander gegenüber. - Baubern Stryp. nedi's. - Brief Flahauts. - Der Generalifumus verlangt bie Bufammenberufung bes biplomatifchen Musichuffee. - Er reist jur Urmee ab. - Er will angreifen. Er anbert ben Entichluß. - Er rucht auf Bolimow bor. Treffen von Arkabia. - Rriegerath. - Streitigkeit unter ben Generalen. - Gie verbreitet fich felbit in ben Reihen ber Urmee.

#### Secheundzwanzigstes Rapitel. - G. 232.

Bewegung Dembinski's von Kurszany nach Warschau burch ganz Litthauen hindurch. — Kampf von Dwarta. — Er langt in Praga an. — Einzug Dembinski's in Warschau. — Er wird zum Divisionsgeneral und Gouverneur der Hauptstadt ernannt. — Der Reichstag schiet eine Kommission ins Hauptquartier ab. — Dieselbe erklart Strzysneck für unfähig, die Atrmee anzusübren. — Sie nimmt ihm den Oberbesehl ab und übergibt ihn provisorisch an Dembinski. — Dekret des Reichstags über die Ernennung des Obergenerals. — Verschwörungen. — Partei der Bewegungen der polnischen und russüschen Armeel — Tressen von Szymanow. — Der Oberbesehl wird Prondzynski ängetragen. — Er lehnt ihn ab: — Derfelbe wird von Neuem Malachowski, Prondz

synski und Lubienski angeboten. — Keiner von biesen nimmt ihn an. — Patriotische Gesellschaft. — Czynski. — Der Abt Pulawski. — Nacht bes 15. August. — Miedermehlung der Gefangenen. — Krufowiecki. — Er wird zum Gouverneur von Warschau ernannt. — Morgen des 16. — Ein russischer Hauptmann wird getödtet. — Berhaftung mehrerer Mitglieder der patriotischen Gesellschaft. — Die Negierung macht einen neuen Versuch bei Prondzynski. — Er nimmt den Oberbesehl an. — Abs dankung der Negierungsmitglieder.

# Siebenundzwanzigstes Rapitel. - S. 259.

Die Erhaltungs-Partei will Dembinski an die Spihe der Geschäfte bringen. — Dembinski verfügt sich in den Palast der Regierung. — Prondzynski gibt seine Entlassung. — Dembinski wird zum Obergeneral ernannt. — Martialgerichtshof. — Gesinnungen der Mitglieder des Reichstags. — Gesch, welches die Gewalt in die Hände eines Präsidenten mit sechs Ministern legt. — Krukowiecki wird zum Präsidenten erwählt. — Proklamation Dembinski's. — Treffen von Bronisze. — Unternehmungen Rozycki's in den Woywohlchaften Sandomir und Kaslisz. — Rüdiger geht über die Weichsel. — Treffen von Ilza, Zakrzew und Konskie. — Rozycki nimmt Stellung an der Kamienna.

#### Achtundzwauzigstes Kapitel. — S. 273.

Regierung Krufowiecki's. — Kriegsrath. — Drei Kriegsplane werden hier erörtert. — Der von Uminski wird
angenommen. — Ubmarsch der Korps Ramorino's und
Lubiensti's. — Ihre Operationen. — Schlacht von Krinki.
Tressen von Miendzyrzew, Rogonica und Terespol. —
Marsch Ramorino's auf Opole und Lubienski's auf Plock.
— Unterhandlungen Krukowiecki's mit Paszkiewicz. —
Schlacht von Warschau den 6. — Wegnahme von Wola. —
Tod Sawanski's. — Berathung des Reichstags. — Neue
Unterhandlungen Krukowiecki's mit den Russen. — Schlacht
von Warschau den 7. — Wegnahme von Czyske. — Kruskowiecki bestehlt den Rückzug.

# Reunundzwanzigftes Rapitel. - G. 306.

Sihung bes Reichstags. — Albbankung Krukowiedi's. — Sie wird gurudgenommen. - Der Reichstag ermachtigt Rrufowiecti, in Unterhandlung mit Pasztiewicz zu treten. - Schreiben Rrufowiecti's an ben Raifer Mitolaus. -Maladyowski wird zum Obergeneral ernannt. - Rrufowiedi nimmt befenitiv feine Entlaffung. - Niemojowsfi wird jum Regierungeprafidenten erwählt. - Abbruch ber Unterhandlungen. — Kapitulation von Praga. — Ruck jug der Armee auf Modlin. - Bewegung Ramorino's. - Treffen von Jozefow, Rachow und Botow. — Er tritt nady Galligien über. - Bewegung Rogychi's. -Ereffen von Chobega, Lagow, Pinczow und Stalmierz. -Die Armee in Modlin. - Reichstag bon Bagroczyn. -Unterhandlungen mit Paszkiewicz. - Marich Rybinski's auf die Niederweichsel. - Erwählung Uminsti's. - Die Urmee gieht fid nach Preugen gurud. - Manifest Rybinsti's. - Allgemeine Betrachtungen.

Beweifende Aftenftucke zum zweiten Bande. - C. 339.

1) Auszug aus ber Abresse ber Litthauer an Chlopicki. —
2) Auszug aus bem Rapport bes Generals Roman Soltyk an ben Obergeneral. —
3) Kapitulation von Modlin. —
4) Gemälbe ber Korps ber polnischen Armee im Jahr 1851.



UMINSKI.



ANTOINE DETROWSKI.



L.PAC.



SKRYNECKI.





A. CZARTORISKI.



JOSEPH DWERNICKI.



Roscins3co's (geb. 1746, gest. 15. Oct. 1817) Gefangennehmung.





Die Abiührung der Kinder aus Warschau, 1831.



PRAGA 1831.

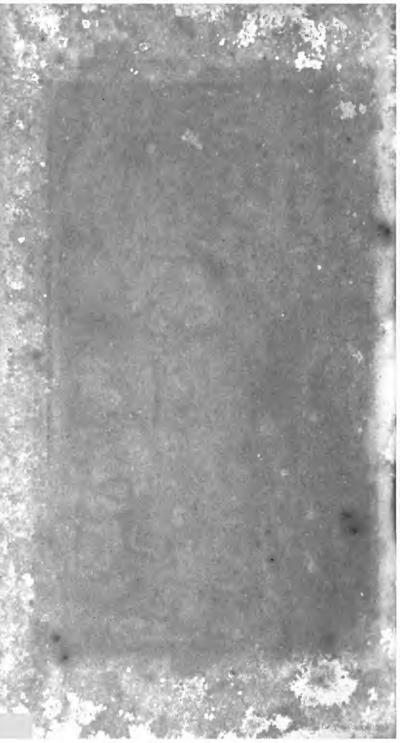



TREFFEN bei STUCZEK den 14. Feb: 1831.



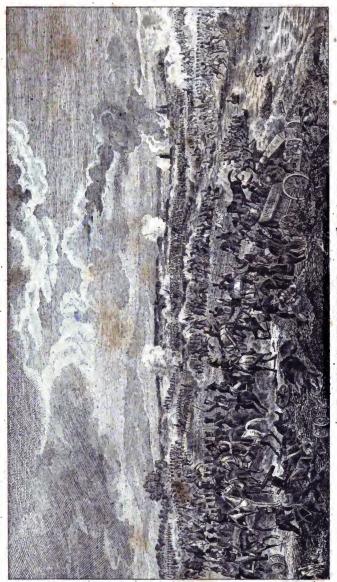

SCHLACHT bei MSTHILLENKA den 36. Mai 1831.



# *image* not available



